

Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto



# STILISTIK, RHETORIK, POETIK

IN BEZUG AUF DIE

#### BIBLISCHE LITTERATUR

KOMPARATIVISCH

DARGESTELLT VON

ED. KÖNIG.

DR. PHIL. UND THEOL., ORDENTLICHER PROFESSOR AN DER UNIVERSITÄT BONN.



#### LEIPZIG

DIETERICH'SCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG
THEODOR WEICHER
1900.

Alle Rechte, speziell auch das der Übersetzung, vorbehalten.

8635

### Vorwort.

Schon manche Stellen meiner "Historisch-komparativen Syntax des Hebräischen" und hauptsächlich deren Schluss deuteten darauf hin, dass ich noch eine weitere sprachliche Untersuchung folgen lassen wolle. Denn bei dem vieljährigen Sammeln des Materials, das namentlich in der Syntax vorgelegt worden ist, hatte ich zugleich auch solche Erscheinungen des sprachlichen Ausdrucks beobachtet, die gemäss der am Schluss der Syntax versuchten Grenzregulierung zwischen Syntax und Stilistik zur letzteren gehören. Diese Erscheinungen, wie z. B. Metonymie, Zeugma, Epizeuxis und Pleonasmus, sollten nach meinem ursprünglichen Plane in einem Anhang zur Syntax dargestellt werden. Aber für eine solche Art der Verwertung erwiesen sich die gesammelten Materialien als zu umfangreich

Weil also die anfängliche Absicht aufzugeben und eine selbständige Darstellung der stilistischen Erscheinungen ins Auge zu fassen war, meinte ich, mir auch in Bezug auf die Vollständigkeit und die Disposition des darzubietenden

Materials eine neue Aufgabe stellen zu müssen.

Deshalb begann ich gleich nach der Fertigstellung meiner Syntax, die kanonischen, apokryphischen und pseudepigraphischen Schriften des Alten Testaments, die Amarna-Tafeln, den Mesastein und andere epigraphische Denkmäler, auch Teile des neuhebräischen und neutestamentlichen Schrifttums noch einmal in Bezug auf stilistische Erscheinungen zu durchmustern. Ferner unternahm ich es, die Arbeiten, die sich mit dem Stil der ebenerwähnten Litteraturgebiete sowie mit der Rhetorik der Araber, der Griechen, der Römer und neuerer Völker beschäftigen, einem vergleichenden Studium zu unterwerfen. Endlich bemühte ich mich, das Urteil über die Quellen des Rhythmus der althebräischen Litteratur, das ich mir schon bei der wiederholten Ausarbeitung der einleitenden Vorträge zur Psalmenerklärung gebildet hatte, noch einmal an der Hand der Thatsachen zu prüfen, es mit den neueren

IV Vorwort.

Theorien über die "Metrik" der Hebräer zu vergleichen und den wahrscheinlichsten Sachverhalt zu entdecken.

Nun galt es, das so vervollständigte Material in einer solchen Weise darzustellen, die dem wirklichen Werden und Wesen der stilistischen Phänomene entspricht. Deshalb habe ich mir das Ziel gesteckt, die Stilerscheinungen aus ihren psychologischen Quellpunkten abzuleiten und als ein innerlich zusammenhängendes Ganze zur Anschauung zu bringen. So habe ich denn einen einheitlichen Aufbau zu errichten gestrebt, worin auch die Erscheinungen der Sprachverwendung, die sonst in der Rhetorik und Poetik betrachtet werden, als

lebendige Glieder eines organischen Ganzen auftreten.

Mit dieser Darstellung meint aber der Unterzeichnete ein zeitgemässes Werk unternommen zu haben. Denn nachdem die syntaktischen Grundgesetze der hebräischen Sprache dank der historischen und komparativen Sprachwissenschaft des neunzehnten Jahrhunderts eine immer hellere Beleuchtung erfahren hatten, war es natürlich, sich die weitere Aufgabe zu stellen, die stilistischen Eigenheiten der Darstellung bei den Autoren des althebräischen Schrifttums zu sammeln, sie in das Licht der geschichtlichen Entwicklung zu rücken und durch Beibringung von Parallelen, die von andern semitischen und von indogermanischen Litteraturen geboten werden, aus ihrer Isoliertheit zu befreien, sie auch aus ihren wahren Motiven herzuleiten und in ihrem innersten Zusammenhang zu durchschauen. Speziell aber dürfte auch der Teil meines Buches. der sich auf die "Poetik" bezieht, im gegenwärtigen Stadium der alttestamentlichen Forschung einem wahren Bedürfnis entsprechen. Denn die Frage nach dem Wesen des Rhythmus der althebräischen und daran angrenzenden Darstellungen, die Frage nach der Möglichkeit, ein "Metrum" in der althebräischen Litteratur ausfindig zu machen, und die Frage nach der Bedeutung der "Metrik" für die alttestamentliche Textkritik müssen jetzt geradezu brennende genannt werden.

Von der Meinung, die soeben bezeichneten Aufgaben und Fragen alle vollkommen gelöst zu haben, ist der Unterzeichnete weit entfernt. Aber vielleicht darf er doch die Hoffnung hegen, sowohl für die Erkenntnis der einzelnen stilistischen Erscheinungen als auch für ihre Gruppierung und lebensvolle Verknüpfung einen Fortschritt angebahnt zu haben.

Bonn, den 11. Juni 1900.

# Übersicht des Inhalts.

| Einleitung.                                                                                                                                                  | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Über Stil und Stilistik                                                                                                                                   | 1 3   |
| Erster Hauptteil.                                                                                                                                            |       |
| Die intellektuelle Sphäre des Seelenlebens und die Stilbeschaffenheit                                                                                        |       |
| Erstens: Die Deutlichkeit des einzelnen Ausdrucks als Faktor                                                                                                 |       |
| der Stilbeschaffenheit                                                                                                                                       | 7     |
| der Stilbeschaffenheit                                                                                                                                       | 7     |
| II. Der Mangel an Deutlichkeit                                                                                                                               | 7     |
| Homonyme, Archaismen, Neologismen, Akyrologie, Amphibolie, Orakel- und Rätselhaftigkeit, Diplomatische Ausdrucksweise.                                       |       |
| III. Die Steigerung der Deutlichkeit                                                                                                                         | 14    |
| 1. Epitheton ornans                                                                                                                                          | 14    |
| 2. Tropen ,                                                                                                                                                  | 15    |
| a) Metonymie                                                                                                                                                 | 15    |
| Signifikante Setzung von Ursache statt Wirkung und umgedreht, des Besitzers statt des Besitzes und umgedreht, des Positiven statt des Negativen und          |       |
| umgedreht: Antiphrasis, Euphemie, Ironie, Litotes.                                                                                                           |       |
| b) Synekdoche                                                                                                                                                | 50    |
| Individualisierung; Spezialisierung (Fixierungszahlen), Setzung des Hauptteils                                                                               |       |
| für das Ganze; Setzung des umfassenderen Ausdruckes für den besonderen,                                                                                      |       |
| Abstractum pro concreto, Hyperbel.  3. Verdeutlichung durch Parallelen                                                                                       | 77    |
| Exemplum, allgemeine Sentenz (Proverbium etc.), Zitat, ideelle Anspielung; —                                                                                 |       |
| Vergleichung, Paralleldarstellungen: Fabel, Parabel, Paramythie; - Metapher,                                                                                 |       |
| Personifikation, Zusammenschau der körperlichen und der geistigen Sphäre,                                                                                    |       |
| Allegorie,                                                                                                                                                   |       |
| Zweitens: Die Klarheit der Wechselbeziehung der Redebestand-<br>teile als Faktor der Stilbeschaffenheit.                                                     | 110   |
|                                                                                                                                                              | 110   |
| II. Die Quellen des Mangels an Klarheit                                                                                                                      | 110   |
| Die Janusköpfigkeit deiktischer Sprachelemente, Nichtnennung eines logischen                                                                                 |       |
| Subjekts oder Objekts etc., formelle Disgruenzen, ideelle Disgruenzen (Zeugma),<br>Diskontinuität, Satzunterbrechung (Parenthesen, Digressionen), Verdrehung |       |
| der Wort- und Satzfolge.                                                                                                                                     |       |
| III. Die Steigerung der Klarheit                                                                                                                             | 142   |
| Vorausnehmendes Pronomen, Ersetzung von Pronomen durch Nomen, chias-                                                                                         |       |
| tische Wort- und Satzstellung, Kenntlichmachung des Anfangs der Apodosis.                                                                                    |       |
| Zweiter Hauptteil.                                                                                                                                           |       |
| Die voluntative Sphäre des Seelenlebens und die Stilbeschaffenheit.                                                                                          |       |
| Erstens: Die Bestimmtheit des sprachlichen Ausdrucks                                                                                                         | 149   |
| 1. Die normale Bestimmtheit                                                                                                                                  | 149   |

|                                                                                                                                                        | Seite      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2. Der Mangel an Bestimmtheit                                                                                                                          | 150        |
| 3. Die Steigerung der Bestimmtheit                                                                                                                     | 150        |
| Emphase, Voranstellung, indirekte Wiederholung von Ausdrücken, direkte                                                                                 |            |
| Wiederholung von Ausdrücken (Epizeuxis etc.), sonstige Wortfülle, Steigerung von Begriffen durch Entfaltung ihrer Faktoren (Hendiadyoin, Klimax etc.). |            |
|                                                                                                                                                        | 166        |
| Zweitens: Die Lebendigkeit des Sprachstils                                                                                                             | 166        |
| a) Pleonasmus                                                                                                                                          | 167        |
| a) Pleonasmus                                                                                                                                          | 171        |
| Geschichtliche Skizze über Pleonasmus und Palindromie.                                                                                                 |            |
| 2. Hochgradige Lebendigkeit des Sprachstils                                                                                                            | 177        |
| a) Die Gedrungenheit der Ausdrucksweise                                                                                                                | 178        |
| Brachylogie hinsichtlich des Subjekts, hinsichtlich des Prädikats, hinsichtlich                                                                        |            |
| der Verbalergänzungen, hinsichtlich der Nominalergänzungen, hinsichtlich korrelater Aussagen, hinsichtlich der Wort- und Satzverknüpfung, hinsicht-    |            |
| lich natürlicher Durchgangspunkte und selbstverständlicher Konsequenzen.                                                                               |            |
|                                                                                                                                                        | 228        |
| b) Die Bewegtheit der Darstellung                                                                                                                      |            |
| Dialog; Numeruswechsel, Personenwechsel, rascher Subjektswechsel, rascher                                                                              |            |
| Wechsel der angeredeten Grösse.                                                                                                                        |            |
|                                                                                                                                                        |            |
| Dritter Hauptteil.                                                                                                                                     |            |
| Die ästhetische Sphäre des Seelenlebens und die Stilbeschaffenheit.                                                                                    |            |
| Erstens: Die normale Beziehung von Ästhetik und Sprachstil                                                                                             | 260        |
| Zweitens: Mangelhafte Beziehungen von Asthetik und Sprachstil .                                                                                        | 262        |
| 1. Verletzung des Geistesauges durch die Wahl                                                                                                          | 000        |
| a) schamerregender und                                                                                                                                 | 262<br>268 |
| b) hässlicher Ausdrücke                                                                                                                                | 269        |
|                                                                                                                                                        | 269        |
| Drittens: Die Steigerung der ästhetischen Gefälligkeit des Sprachstils                                                                                 | 271        |
| 1 Die gesteigerte Schönheit des Ausdrucks                                                                                                              | 271        |
| a) Eleganz                                                                                                                                             | 272<br>273 |
| a) Eleganz                                                                                                                                             | 274        |
| Das Beharren in einem Bilde, die Konzinnität der Allegorien, die Einheit-                                                                              | 2.1        |
| lichkeit des gewählten genus dicendi.                                                                                                                  |            |
| 2. Die Quellen der Erhöhung des Wohllauts                                                                                                              | 285        |
| a) Zusammenklang von Darstellungselementen                                                                                                             | 285        |
| Allitteration, Assonanz, Annomination.                                                                                                                 |            |
| b) Zusammenwirken von Wohllaut und Rhythmus                                                                                                            | 298        |
| Anaphora, Epiphora, Ploke, Anadiplosis, "Stufenrhythmus".                                                                                              |            |
| c) Die Eurhythmie für sich allein betrachtet                                                                                                           | 304        |
| Eurhythmie der Prosa                                                                                                                                   | 305        |
| Ideelle Eurhythmie                                                                                                                                     | 307        |
| Spezieller oder poetischer Rhythmus                                                                                                                    | 359        |
| Verzeichnis von Abkürzungen                                                                                                                            | 361        |
| Sachregister                                                                                                                                           | 366        |
| Stellenregister                                                                                                                                        | 372        |
| Nachtrag                                                                                                                                               | 421        |

## Einleitung.

1. Über Stil und Stilistik. Schon am Schlusse meiner Quellpunkte des Sprach-Syntax habe ich gesagt, dass die in der Sprachverwendung hervortretenden Erscheinungen, welche in der psychologischen Eigenart des betreffenden Schriftstellers ihren Quellpunkt besitzen, nicht mehr 5 zum Gebiete der Syntax gehören. Denn schon z. B. der häufigere oder seltenere Gebrauch kurzer oder langer, einfacher oder mehrfach zusammengesetzter Sätze wird nicht mehr durch die syntaktischen Prinzipien der betreffenden Sprache bedingt, sondern fliesst aus der seelischen Eigenart des einzelnen Autors. Ebenso gehört die Ver-10 wendung glatt verlaufender oder anakoluthischer Sätze zum eigentümlichen Charakter der Darstellung des betreffenden Schriftstellers. oder höchstens zur Gewohnheit der betreffenden Litteraturperiode. Wird demnach die sprachliche Darstellungsweise durch die unbewusste Geistesart des einzelnen Autors, oder durch den unwillkürlichen 15 Einfluss des Sprachgebrauches seiner Zeit bestimmt, so sind an der vollen Ausgestaltung ihres Gepräges auch noch beabsichtigte Momente beteiligt. Diese liegen in dem Gegenstand und dem Zwecke des betreffenden Litteraturproduktes.

Alle sprachlichen Darstellungen scheinen mir aber nach ihrem 20 Gegenstand und nach ihrer Beziehung zu den menschlichen Seelenthätigkeiten in folgende fünf Gruppen zerlegt werden zu können:
a) die Erzählung. b) die Beschreibung und die davon nur durch ihren detaillierenden Charakter sich unterscheidende Schilderung.
c) die Abhandlung. d) die Rede und e) die geniessende, feiernde 25 Betrachtung. Denn die Erzählung stellt ein einmaliges Ereignis dar. Die Beschreibung und Schilderung malen in gröberen oder feineren Strichen den Verlauf eines häufig oder regelmässig wiederkehrenden

1

Vorganges (z. B. "das Erdbeben", oder "den Sonnenaufgang"), oder einen Zustand. Diese beiden ersten Hauptarten der sprachlichen Darstellung beschäftigen wesentlich die wahrnehmende Thätigkeit des Menschen. Ferner die Abhandlung, wovon der Dialog eine besondere Unterart bildet, beweist oder widerlegt eine Behauptung 5 und wendet sich also an die urteilende Geistesthätigkeit. Sodann die Rede strebt, auf die Willenssphäre des Menschen einzuwirken. Endlich die Betrachtung, wozu wesentlich auch der Monolog gehört, bringt die Gefühle der Freude oder des Missbehagens zum Ausdruck, die beim Anschauen einer Erscheinung oder eines Vorganges 10 die Brust des betrachtenden Subjektes durchströmen. Nicht selten finden sich übrigens in einem Litteraturprodukt zwei oder mehrere dieser fünf Darstellungsarten verbunden, wie z. B. im Briefe oder im Drama.

Die sprachliche Ausdrucksweise gestaltet sich nun naturgemäss 15 anders, je nachdem eine Darstellung bloss in Erzählung. Beschreibung und Eröcterung das Wahrnehmungs- und Urteilsvermögen der Seele beschäftigen will, oder in der Rede hauptsächlich auch die Willenssphäre zu neuen Entschlüssen anzufeuern sucht, oder endlich in feiernder Betrachtung auch ein Echo und Quell von Gefühlsbewegungen 20 sein möchte. Ausserdem mussten mit der Wahl der poetischen Form, dieser schriftstellerischen Kunstform zct² έξοχήν, sich in psychologisch erklärlicher Weise auch manche Nüancierungen der Darstellungsart verknüpfen.

Begriff von Sprachstil.

Die aus diesen teils mehr verborgenen und teils mehr offen- 25 baren Quellen hervorfliessenden Charakterzüge der Sprachverwendung, die uns aus einem litterarischen Erzeugnis entgegentreten, werden als der Stil desselben bezeichnet.

Faktoren und Hauptarten des Sprachstiles.

Die so bezeichnete Eigenart der Sprachverwendung zeigt sich naturgemäss teils in der Auswahl von sprachlichen Materialien, 30 die an einem Litteraturprodukt beobachtet wird, und teils in der Gruppierung der ausgewählten Sprachmaterialien. Je nachdem nun die Darstellungsart eines litterarischen Erzeugnisses die nächstliegenden Elemente des Sprachschatzes und die gewöhnliche Art ihrer Verbindung bevorzugt, oder in beiden Beziehungen eindrucksvollere 35 Nüancen erstrebt, entsteht ein niederer und ein höherer Sprachstil. Leicht schritt man dann dazu fort, noch einen mittleren Stil

zu unterscheiden und von einem genus dicendi tenue, einem genus dicendi mediocre und einem genus dicendi sublime zu sprechen.1)

tilistik.

Die Lehre vom Sprachstil umfasst demnach auch die Erörterung der Darstellungsbesonderheiten des Redners und Dichters. Wie nun schon deshalb die Stilistik als ein umfassendes Gesamtgebiet betrachtet werden kann, so empfiehlt sich auch aus zwei anderen Gesichtspunkten die einheitliche Betrachtung des guten und des schlechten, des niederen und des höheren Sprachstiles. Denn erstens sind die Eigenschaften der gewöhnlichen und der höheren Ausdrucks-10 weise schon insofern nicht vollständig getrennt, als manches Mittel der sprachlichen Darstellungsarten, welches ursprünglich dem höheren Stil angehört hat, durch die Entwickelung des Sprachgebrauches zu einem unbewussten Ausdrucksmittel des gewöhnlichen Stiles geworden ist. So ist es z. B. bei manchen Metonymien. Zweitens wird erst 15 dann ein voller Einblick in die Entstehung und den Zusammenhang der stilistischen Erscheinungen eröffnet, wenn teils die Eigenschaften des gewöhnlichen, aber guten Stiles, teils die Fehler des schlechten und die besonderen Mittel des höheren Stiles auf ihre psychologischen Quellpunkte zurückgeführt werden. Denn dabei wird 20 es sich zeigen, dass die Eigenschatten und Mittel der erwähnten Stilarten teils auf normaler Wirkung und teils auf Vernachlässigung oder hochgradiger Beachtung der gleichen seelischen Prozesse beruhen. Deshalb will ich einen Versuch machen, eine organische Verknüpfung der Lehre vom gewöhnlichen und höheren Stile vor-25 zulegen und so einen einheitlichen Aufbau der Darlegungen auszuführen, die in die drei Gebiete der Stilistik im engeren Sinne. der Rhetorik und Poetik getrennt werden könnten.

2. Disposition der Stilistik. Bei ihrer Disponierung Disposition dürfte man am besten davon ausgehen, dass man die Eigenschaften zu festzustellen unternimmt, die der gute Sprachstil nach den Forderungen des menschlichen Geistes besitzen muss.

Nun zunächst was die Form anlangt, so fordert die urteilende Funktion der Seele Deutlichkeit des einzelnen Ausdruckes bis

<sup>1)</sup> Vgl. z. B. Joh. Aug. Ernesti, Initia doctrinae solidioris (ed. V.), und zwar die initia rhetorica. Cap. VI: de generibus dicendi (191 ss.). Bei den Griechen werden die drei Stilarten als χαρακτήρες τῶν λόγων, τὰ καλούμενα πλάσματα, oder als εἴδη συνθέσεως erwähnt (Volkmann, Die Rhetorik der Griechen und Römer 457).

zur plastischen Anschaulichkeit und Klarheit der Wechselbeziehung der Redebestandteile. Ferner die Forderungen des teils zäh festhaltenden und teils kraftvoll vorwärts strebenden Willens erfüllt der Sprachstil durch folgende Eigenschaften: durch emphatische Setzung der Satzbestandteile, durch Knappheit des Ausdruckes, die jedes 5 unmotivierte Stehenbleiben im Gedankengange verhindert, und durch positive Bewegtheit, nämlich Abwechselung und Lebhaftigkeit der Darstellungsweise. Endlich dem Anspruche des Gefühls wird der Sprachstil gerecht, wenn er ästhetische Gefälligkeit, d. h. Schönheit und Wohllaut, besitzt.

Ferner vom formell-inhaltlichen Gesichtspunkte aus betrachtet, hängt die Trefflichkeit des Sprachstiles von der Geordnetheit der Auseinandersetzung ab. Fasst man endlich die rein inhaltliche Seite einer Darstellung ins Auge, so wird die gute Beschaffenheit des Sprachstiles durch die Vollständigkeit und die Wahrheit des in der 15 betreffenden Darstellung entfalteten Materiales bedingt.

Diese von mir aus der Natur der Sache abgeleitete Anordnung der Eigenschaften eines guten Sprachstiles setze ich zunächst der grossenteils atomistischen Nebeneinanderstellung gegenüber, in der die arabische Rhetorik die Eigentümlichkeiten des Stiles aufzuzählen pflegt 20 vgl. Mehren, Die Rhetorik der Araber 1853. Übrigens pflegen auch die arabischen Rhetoriker die Metapher und die Metonymie im zweiten Hauptteile, aber die sogenannten Form- und Sinnfiguren im dritten Hauptteile ihres dreiteiligen Systems zu behandeln. Also wird auch bei ihnen z. B. die Metonymie vor der Sinnfigur erörtert, und in der 25 That hängen beide Mittel des höheren Stiles nicht innerlich untereinander zusammen, so sehr es auch nach dem Ausdruck "Sinnfiguren", mit dem "figurae sententiae" ersetzt zu werden pflegt, der Fall zu sein scheint. - Auch R. Volkmann befolgt in seinem Werke "Die Rhetorik der Griechen und Römer\* 2. Aufl. 1874) nur die äusserliche Aneinander- 30 reihung, dass er zuerst von der Korrektheit, Deutlichkeit und Angemessenheit als den Grunderfordernissen der sprachlichen Darstellung, zweitens vom Schmuck der Rede und drittens von der Komposition handelt. Auch hat G. Gerber in seinem Buche "Die Sprache als Kunst" (2. Aufl. 1885) die Erscheinungen des Sprachgebrauches nicht nach 35 künstlerischen und nicht einmal nach psychologischen Motiven neu geordnet, sondern wesentlich vom lexikalisch-grammatischen Gesichtspunkte aus behandelt. Denn er bespricht "A. das Wort, betrachtet nach seiner Bedeutung und deren Wandel; d. h. von den Tropen" (1 308 ff.); "B. das Wort, betrachtet nach seinem Lautkörper; von den 40 grammatischen Figuren phonetischer Art" (1 363 ff.: Hiatus, Gleichklänge etc.); "C. das Wort, betrachtet in seinen Beziehungen; von den syntaktisch-grammatischen Figuren" (1 130 ff.: Pleonasmus, Ellipse, Enallage); ferner als "ästhetische Figuren" die Synckdoche, die Metonymie und die Metapher (2 31 ff.), weiter als "phonetische Figuren" die Onomatopöie, den Gleichklang und die Euphonie" (111 ff.), "die Wortfiguren" (175 ff.) und "die Sinnfiguren" 236—324).

Ich meine nun, dass die Materialien, die den Stil der hebräischen und vieler mit ihnen verwandten Litteraturdenkmäler charakterisieren, am besten so entfaltet werden, dass gezeigt wird, wie nach ihnen to die Eigenschaften und Mittel eines guten Sprachstiles teils in normaler Weise erstrebt und verwendet und teils vernachlässigt worden sind. Nur wird die Beurteilung des Grades, in welchem die oben erwähnten formell-inhaltlichen und rein inhaltlichen Eigenschaften eines vollendeten Litteraturdenkmales dem hebräischen und dem zuts nächst mit ihm zu vergleichenden Schrifttum zukommen, besser der litterarischen und historischen Kritik überlassen werden.



# Erster Hauptteil.

Die intellektuelle Sphäre des Seelenlebens und die Stilbeschaffenheit.

Die ersten Grundanforderungen an die menschliche Ausdrucksweise erschallen aus der rezeptiven und urteilenden Sphäre des menschlichen Geisteslebens, denn an sie wird menschliche Rede in erster Linie gerichtet, und die allererste Forderung verlangt Deut-5 lichkeit des einzelnen Ausdruckes. Es ist dies die nächste Konsequenz davon, dass Artikuliertheit die Grunddifferenz tierischer und menschlicher Stimmlaute bildet.

# Erstens: die Deutlichkeit des einzelnen Ausdruckes als Faktor der Stilbeschaffenheit.

- I. Die Grundlagen der normalen Deutlichkeit des einzelnen Deutlichkeit.

  Ausdruckes sind a) dessen eigene positive Bestimmtheit und b) seine allgemeine Bekanntheit. Diese Faktoren der Deutlichkeit des einzelnen Ausdruckes werden dadurch in das vollste Licht gerückt werden, dass ihre Gegensätze dargestellt und als eine dunkle Folie vertis wendet werden.
  - II. Der Mangel an Deutlichkeit des einzelnen Ausdruckes Mangel an Deutlichkeit. ist teils mehr oder weniger unvermeidbar und teils eine Folge der Nachlässigkeit des Autors.
- 1. Die Existenz von Homonymen macht einen Mangel an Homonyme. 20 Deutlichkeit der Ausdrucksweise fast unvermeidbar.

Zu den Homonymen sind manchmal auch solche Ausdrücke gerechnet worden, die sicher oder wahrscheinlich nicht ganz gleichlautend waren. Denn 교육 (Glut: Gn 2741 etc.) und 교육 (Dickmilch: Hi 296†), die von Böttcher § 536 als Homonyme aufgeführt wurden,

hatten einen verschiedenen Guttural und lauteten also chèmā und khēma. Denn jenem Worte entspricht das arabische humatun (Gift), diesem das assyrische himètu ("Butter" nach Delitzsch, Assyr. HWB 1896 280 b), und wenn auch das arabische hamâ (";), das statt "> bei Gesenius 13 gemeint ist. "nicht ganz sieher" ist, so wird es doch durch hamma 5

(Ausbruch z. î., cf. Ps 104 14 b = Brotfrucht, Getreide: Gn 42 1ff. 43 2 44 2 47 11 Am 85 Neh 10 32†) und TW (Bruch) die vokalische Aussprache etwas modifiziert gewesen sein, so oft das Wort den letzteren Sinn ausprägen sollte. Wenigstens kommt für die Bezeichnung von 10 Bruch neben dem erwähnten seber, auch das wahrscheinlich ursprünglichere TW, also seber, dreimal Jes 30 11 65 11 Am 6 6) vor (cf. Lgb. 2 22).

Dies sind Beispiele, durch welche daran erinnert werden soll, dass bei der Aufstellung von Homonymen die konsonantischen und die vokalischen Verhältnisse der betreffenden Ausdrücke genau untersucht werden müssen. Aber auch wenn dies geschieht, wird eine grosse Zahl von Homonymen im Sprachschatz des Althebräischen konstatiert werden müssen. Denn sie finden sich nicht nur im Bereiche der aus Deutewurzeln entstandenen Sprachelemente, wie sie (eae und huc), oder in eece und si), sondern auch im Gebiete der aus Begriffs- 20 wurzeln erwachsenen Wörter, wie z. B. ARR und Rerbindung, Sippschaft" etc. bezeichnet, oder wie z. B. RR und Rerbindung, Geschichte des Lautprozesses gleichklingend geworden sind.

Die so entstandenen zahlreichen Homonyme des hebräischen Sprachschatzes erzeugten eine grosse Gefahr für die Deutlichkeit 25 des Ausdruckes. Oder sind nicht  $q\hat{o}r\hat{e}$  "Rebhuhn" und  $q\hat{o}r\hat{e}$  "Rufer" in Ri 15 1sf. vermischt? Man denke ferner an die Verlegenheit, die durch 32 1S 14 25 f. (Syntax 187, Anm. 2) hervorgerufen worden ist und die in  $\partial \varrho u u \partial g$   $\tilde{h} \nu$   $\mu \epsilon \lambda \iota \sigma \sigma \tilde{o} \nu \sigma g$  ihren drastischen Ausdruck gefunden hat! Überdies aber liegt in Ps 102 s Jes 26 17 und Hi 3 16 30 kein irgendwie giltiger Anlass, mit B. Jacob (ZATW 1898 293) ein mit  $\overline{a}_{1}\overline{a}_{2}$  "füt" homonymes  $\overline{a}_{1}\overline{a}_{2}\overline{a}_{3}$ , wimmern, schreien" vorauszusetzen.

Auf die Entstehungs art der Homonyme kommt es hier nicht an. Übrigens aber habe ich schon 1874 in "Gedanke, Laut und Accent als die drei Faktoren der Sprachbildung", S. 27 die Ansicht ausgesprochen, dass z. B. bei 500 (einsichtig sein) und 5000 (thöricht sein) die erstere Bedeutung durch eine Art von Ironie in ihr Gegenteil ungesetzt worden sein könne. Mit der Theorie aber, dass einfach nach dem Hegel'schen "Die Grundlage aller Bestimmtheit ist die Negation" eine Lautgruppe einen Sinn und dessen "Gegensinn" habe bezeichnen 40 können (E. Landau, Die gegensinnigen Wörter im Alt- und Neuhebräischen 1896), vermag ich mich nicht zu befreunden.

2. Aber schon nicht unvermeidbar ist die Undeutlichkeit des Ausdruckes, die durch den Gebrauch von Archaismen und Neo-Archaismen. logismen, von seltenen oder fremdsprachigen Formen herbeigeführt wird.

Der fremde Beurteiler einer Litteratur, wie der althebräischen. kann allerdings nicht mit absoluter Sicherheit wissen, welche Sprachbestandteile für den betreffenden Autor zu alt, oder zu neu waren, logismen, als dass er sie verwenden konnte, ohne die Deutlichkeit seiner Darstellung zu gefährden. Ebenso steht es mit den selten auftretenden 10 Sprachgebilden. Denn sogar wenn ein Wort oder eine Formation ein Hapaxgegramménon in der uns erhaltenen Litteratur wäre. würde es möglich sein, dass die betreffenden Formen in der lebenden Sprache relativ häufig auftraten. Wesentlich ebenso liegt die Sache in Bezug auf die fremdsprachigen Wörter. Denn obgleich die 15 entschiedenen Aramaismen sich vom echthebräischen Sprachgut bestimmt abheben und bloss den späteren Schriften angehören, so kann doch von niemandem hinterher behauptet werden, dass die betreffenden fremdsprachigen Formen nicht auch den Zeitgenossen bekannt waren. also die Deutlichkeit des Ausdruckes nicht hinderten. Nur wer ein 20 Stadium der betreffenden Litteraturentwickelung selbst mit durchlebt, kann sicher beurteilen, inwieweit die Deutlichkeit einer Darstellung durch die Wahl veralteter, oder neugebildeter. gesuchter, oder fremdländischer Ausdrücke beeinträchtigt wird.

Solche Urteile sind auch schon z. B. von den Arabern gefällt worden. Denn nach ihnen ist ein einzelnes Wort auch (fasihan), wenn es "kein fremdes und seltenes Wort" ist (Mehren 16). Ferner bei den Römern machte Augustus (Suet., Octavius, cap. 86) dem Tiberius Vorwürfe "et exoletas interdum et reconditas voces aucupanti" (vgl. weiter bei Volkmann 350f.; Gerber 1 393 ff.).

25

10

Fast ebenso sehwer ist es für den ausserhalb des lebendigen Sprachgebrauches Stehenden, die Undeutlichkeit zu beurteilen, welche aus der sogenaunten ἀπνοολογία (πατάγοησις oder abusio [Volkmann Akyrologie. 338 363! entspringen kann. Allerdings ist ein Urteil dann möglich, wenn z. B. parricida, das ja zweifellos zuerst nur den Vatermörder bezeichnete, auch zur Benennung des Brudermörders gebraucht wurde, oder wenn man 28 "Vater" auch zur Bezeichnung des Grossvaters oder des Ahnen verwendete (Gn 28 is 32 io 28 9 7 19 28 1 K 15 ii is 2 K 14 3 etc.; zu Dn 5 11 13 18 22 vgl. aber meine "Einleitung" 389 und zu Crossmutter 1 K 15 to 13 vgl. vielmehr 2 Ch 13 2!, wie 32 "Sohn" auch den "Enkel" Gn 29 5 2 8 19 25 2 K 9 20 Esr 5 1, cf. Sach 1 1) und

Tochter auch die "Enkelin" (Gn 2448 36214), oder 72 auch den "Urenkel" (Jos 724 gemäss V.1) bezeichnen musste. Ebenso kann auch der, welcher ausserhalb des lebendigen Sprachgebrauches steht, die Akyrologie beurteilen, die darin liegt, dass Virgil, Aeneis 4419 "tantum sperare doloren" sagte (Gerber 1334\*). Aber über die abusio, die 5 nach Cicero, De oratore 3, § 169 in "grandis oratio pro longa, minutus animus pro parvo" liegt, könnte der dem lebendigen Sprachgebrauch fern Stehende schwerlich urteilen.

Amphibolie.

- 3. Zweideutigkeit des Ausdruckes lässt sich nur dann entschuldigen, wenn sie a) ein in der Verlegenheit gewähltes, oder 10 b) ein geistreiches Mittel ist, den Ausdruck vielsagend zu machen.
- a) Zur notgedrungenen Verwendung einer ἀμφιβολία gehört die orakelhaft, mehrdeutige Ausdrucksweise, die häufig von den Orakeln gebraucht wurde. Ein Beispiel ist die doppelsinnige Verwendung des Wortes ήμαίονος in jenem Ausspruch, den Krösus zu Delphi empfing (Herodot 15 1 55), und von "mater" in "Imperium summum Romae habebit, qui vestrum primus, o iuvenes, osculum matri tulerit" (Livius 1 56).

b) Ein Beispiel des beabsichtigten Gebrauches einer Amphibolie (arabisch: taujihun, eigentlich: das Gesichterzeigen) führt Mehren 30 122 f. an, indem der über einen Einäugigen ausgesprochene Satz "Mögen seine beiden Augen einander gleich sein!" einen Glückambiguitas wunsch, oder eine Verwünschung enthalten kann. Solche "ambiguitas" under "dilogia" findet sich "saepe anud Ciceronem, nominatim in

oder "dilogia" findet sich "saepe apud Ciceronem, nominatim in epistolis ad Trebatium" (Ernesti 152).

dilogia.

Beispiele aus dem Hebräischen sind folgende: "Die Hälfte des Stammes Manasse" (Jos 13 7b), welche östlich vom Jordan angesiedelt wurde, wird am Anfang von sa als die westlich vom Jordan wohnende Hälfte aufgefasst, wie wenn der Erzähler die se

erwähnt gehabt hätte (Qi. 52a: כאלו זכרו). Beide Hälften hatten in dem wirklichen Schlusswort von ז bihr verknüpfendes Band. — בררך Jes 10 24b 26b: in der Weise (Ex 14 sb etc. s. u.), wie einstmals Ägypten. und auf dem Wege nach Ägypten. — Über הכיד Jo 2 17 soll doch wahrscheinlich den doppelten Sinn von "bekritteln" und "beherrschen" haben. — ברר Sir 3 31a ist im moralischen und physischen Sinne gemeint.

Weiter sind hierher folgende Fälle der Dilogia, die Quintilian (Volkmann 408) ลังขลงล์สมัสสเร nennt, zu stellen: ธอบ Gn 48 22; עירים 10 אירים Ri 10 4; בלחי החמור חמור וג' Ri 10 יירים 15 נו פון דירים 10 יירים (Öttli, KC) "einen Haufen, (ja) zwei Haufen" (cf. Pes.: acervas acervavi: Trg.: רביתפון דגורין; Moore, ICC: I heaped them all up; Budde, KHC), oder nach εξαλείφων εξήλειφα αυτούς (LXX: Hier.: delevi eos) ,ich habe sie tüchtig (הימיה) geschunden" (arab. hamara, 15 scabit; van Doorninck, KÜ. Ges. 13: Budde, KHC). — ההוער נער 18 1 24 b sollte direkt hinter "in das Haus Jahwes" wahrscheinlich heissen "und der Knabe war oder wurde [dort] Knappe" (vgl. 723 מבהן 2 וו 15 וו etc.), freilich nicht הַרָא יַבִּיק, was durch בוּ verboten ist, oder "war noch jung" (Ges.13). Wieweit aber der MT 20 gegenüber der LXX original ist, bleibt fraglich. — In Jes 37 18 lautete unmöglich das Original "sie verödeten alle Länder, d. h. Völker (S. § 248 d), und deren Gebiet" (Dathe 1 1343) trotz za 19 a. Das Original war wahrscheinlich "alle Länder" ( ) aber diese Hyperbel wurde hier, wo sie noch auffallender. als in 11 | 2 K 25 את־הגנים war, zu את־הגנים (2 K 19 וז: דע ב' צ' אין in cod. B) gemildert, dann wegen ראקיארצב durch ואקיארצב (cod. A) vermehrt und endlich letzteres im spitzig ironischen Sinne von "samt (S. § 3751) ihrem eigenen Land" in die Parallelstelle Jes 37 18 übertragen. - In 58 10 ist wenn du darreichest (cf. S. § 192 d 193 a) deine Lust und (da-30 durch) eine bekümmerte Brust befriedigst" wahrscheinlicher, als das pleonastisch-tautologische "wenn du darreichest dein Brot etc.", und τον άρτον kann aus τa stammen. — Einigermassen gehört hierher auch das doppelte הכעים von 66 ab 4a, das zweifache הכעים Jr 7 18f., die beiden שים 8 וb (cf. 3 וב 11 22 4 ו), הקקה (Lgb. 1 327! Trg.: ה הושיק און, Pes. בושיק און, Pes. בושיק הוא, beides = et taceamus) 8 וום und הדמנה 14b, und 'ז 34 17ab; משה Hes 7 10b 11a. Aber durchaus nicht gehört הקים und הקים Hes 20 24 f. hierher, als wenn letzteres Wort divinae poenae" (Dathe 1 1844) bezeichnete, was schon durch בחהי

αντανάπλασις.

widerlegt ist, das nach dem Kontext sich auf die Auszugszeit bezieht. Dagegen wieder בּלְקוֹת 41 au bezeichnet Thürangel und Thürthügel. Wollte בצברב Hos 4 17 a auch auf "Schmerzen" hindeuten?? Ferner 5322 Sach 9 sa dürfte Bollwerk und Einschliessung meinen (Stade, ZATW 1 isf.). Vgl. שבעריער Jos 19 29 2 S 24 7. Auch 5 in Ps 141 : umschreibt das erstere ext den Superlativ (S. § 309 g; Trg.: אפיקס הבית השים: Dathe 1 נישה הבית קפושא Bäthgen, HC), weil sonst der Übergang zum Kopf unvermittelt ist. Besonders deutlich liegt dilogia in הבירים תחת הבירים Qh 7 6 vor. Beabsichtigte Dilogie mit Hilfe von Homonymen findet sich auch im Arabischen nach 10 Fleischer 3 549. In Harîri's 37. Magâme steht eine lange Reihe von Beispielen solchen Gebrauches der Homonyme, wie "Ich sah, wie mancher Brave zu Feigen (!) Zuflucht nahm. Die schirmten ihm das Leben, als Not im Lande war" (vgl. weiter in Rückert's Abu Said, 4. Aufl. 268-272). 15

Aber nicht schliesst das ימימאל von Ps 142 ומ das שמאל, oder das יארדי, von Pv 28 ווּ. wo b ein warnendes Bild für a ist, ein ימיפה in sich, wie Qi. 52 a bei Besprechung von Jos 13 7 b sa meinte.

Wenig oder gar nicht begründet sind auch folgende Annahmen von Mehrdeutigkeit. Betreffs השיא Gn 3 13 ist in Bereschith rabba, 20 Par. 19 a. E. bemerkt, dass es den Sinn von בירכי "er (der nachaš) reizte mich" (cf. Ps 89 23), den Sinn von הדיבבי "er machte mich schuldig" (cf. Dt 24 10) und den Sinn von "er liess mich abirren" (cf. 2 Ch 32 15) besitze. Zu השלבה Dt 25 9 ist in Jebamoth 102 b bemerkt, es bezeichne מישל (cin Herausreissen, cf Lv 14 40) und 25 zugleich weise es hin auf דרוני, habe also den Sinn von דרוני "sich gürten, sich zum Kampfe rüsten", wie החלבו von Nm 31 3. Vgl. weiter bei A. Berliner, Beiträge 58.

Eine Art von beabsichtigter dilogia findet sich auch in Ausdrücken, die weiter unten noch unter einem anderen Gesichtspunkte zu be- 30 trachten sind: במב etc. Ex 23 5 Lv 26 32 a b Jos 6 18 Jes 16 9 b 10 b 26 11 28 10 13 29 2 a b 30 16 57 6 58 10 a Jr 11 17 23 33 b 38 f. Hes 44 12 Hos 8 11 Jo 1 10 f. Ps 74 19 Pv 19 16 21 23 24 10 Kl 2 6 Qh 4 1 b 10 4 Dn 14 22.

Ratsel.

Eine vollständig beabsichtigte Dunkelheit der Ausdrucksweise 55 bildet das Wesen der Rätsel, wie es auch durch die hebräische Benennung des Rätsels, הסידו d. h. Verknotung oder Verschlungenheit, ausgedrückt wird. Die alttestamentlichen Beispiele zerfallen in folgende Gruppen: a) die gewöhnlichen Rätsel, wie "Speise kam — gegen alle Erwartung — vom Fresser, und zwar süsse Speise von 40 einem starken (Fresser)" Ri 14 14. Die Lösung wurde wieder in eine

rätselhafte Frage (18a eingekleidet vgl. Aug. Wünsche. Die Rätselweisheit der Hebräer 1883). Mehren 132 verweist betreffs des 'ilghâz oder lughz auf Hariri's 29, und 35, Magâme 'vgl. Rückert's Abu Said, 4. Aufl., p. 210-214, 248 ff., - b) Die Zahlenrätsel, wie "Sechs Dinge sind es, die Jahwe hasst, und sieben sind die Greuel seiner Seele- etc. Pv 6 16-19 30 15 ff. Sir 23 16 (δύο είδη . . . καὶ τὸ τρίτον κτλ.) 25 (cf. 1f.) 27 f. 26 5 ff. 19 (cf. הסגוב בעולה ביולה) 27 ביו לבי האל ביולה בי Diese Rätselart wurde später השלישית Midda genannt. Arabische Beispiele finden sich in Schultens' Gram. arab.: Sententiae arabicae, Nr. L, LIII, LXV, LXXXVI. Vgl. auch G. Jakob, Altarabische Parallelen 1891) is. Ein Beispiel liest man auch im äthiopischen "Buch der Philosophen" Dillmann, Chrestomathia aeth., p. 43): "Zwei Dinge etc." Vielleicht beide Arten von Rätseln wollte die Königin von Seba' dem Salomo vorlegen 1 K 10 1 2 Ch 9 1). Eine Art Buchstabenrätsel findet sich in קטם בכל בבל Jr 25 26 und לב קטר = סטרים 51 ו (über 'Athbasch vgl. weiter hauptsächlich bei A. Berliner, Beiträge 12-14. - c) Rätselhafte Aussagen: Nm 12 s Hes 17 2 rätselhaft. Hab 2 6 Ps 49 5 78 2 Pv 1 6 (ef. 30 11-14) Dn 5 12 (Pl. אחידן) 25 b 8 23 Sir 47 17 (5555 dem Salomo zugeschrieben Sap 8 8 hioses circyuctor 1 Kor 13 12 (ἐν αἰνίγματι). Solche Rätsel sind aber nicht in Gn 49 10 oder Jes 11 1 gemeint, wie Junius bei Dathe 1 1321 wollte. Aber wohl gehören hierher die emblematischen Ausdrücke von Jes 21 1a (über 11a 13 s. u.) 22 1a 30 6a. Dagegen wieder nur in einem sehr abgeleiteten Sinne sind zere airique Adrianos § 125, Jes 1 22 Hes 39 17 a Jo 4 13a Lk 3 9a gesprochen.

10

15

20

25

30

Hierher würde wohl am richtigsten die Metalepsis gestellt. Sie ist λέξις έκ συνωνυμίας το δμώνυμον δηλούσα (vgl. weiter bei Volkmann 364f.; Gerber 250'. Ebenso gehört hierher "die versteckte Ausdrucksweise, durch die man ein Wort, das zwei Bedeutungen, eine nähere und eine entferntere, hat, in der entfernteren anwendet. Mehren 105,

oder , die Unbestimmtheit\* (الآتسنية, S. 134, eigentlich "Das Weitsein".

VIII von مع اللغة ,Erweiterung der Wortbedeutung" wurde es von Saadja zurückgeführt, wenn 78 in Bezug auf Lot gebraucht wurde (Gn 138; Wolff in ZATW 4237).

Spuren von diplomatisch vorsichtiger Ausdrucksweise finden sich diplomatisch in dem 222 von Ps 89 51b, welcher Stichos im übrigen vielleicht ironisch nach Jr 15 15 b, zu deuten ist, ferner in Pv 22 11 (S. § 243 d) 28 אם (roš ersetzt durch rãš?), רתאבר 2K 11 ו ברבר | 2Ch 22 10 b, wie am Rande von Sir 36 10 a "Moab" (2832) durch "Feind" (2538) ersetzt ist, und man später בימאר "Römer- mehrfach in ארשה "Aramäer-(Levy, Targumwörterbuch s. v.) verwandelte.

Insofern durch mehrere der zuletzt erwähnten Ausdrucksweisen die Darstellung gleichsam mit einem Zwielicht übergossen wird,

stehen sie gleich dem Dümmerschein des Morgens auf der Grenze zwischen den Quellen der Dunkelheit und den Quellen der Deutlichkeit des Stiles und bahnen den Übergang zum folgenden Abschnitt.

III. Die Steigerung der Deutlichkeit des einzelnen Ausdruckes.

Die Mittel, durch welche man der Deutlichkeit der einzelnen Sachbezeichnungen einer Darstellung einen möglichst hohen Grad verleihen kann, meine ich in drei Gruppen zerlegen zu können. Denn erstens können die einzelnen Ausdrücke einer Darstellung dadurch lebendiger vor das Geistesauge des Hörers oder Lesers ge- 10 stellt werden, dass eine Eigenschaft, die dem betreffenden Objekte selbst wirklich innewohnt und für dasselbe besonders charakteristisch ist, aus dessen Begriffsinhalt herausgenommen und zu seiner Kennzeichnung als Epitheton ornans verwertet wird. Zweitens kann die Aufmerksamkeit dadurch in höherem Grade auf ein Objekt 15 gelenkt werden, dass die nächstliegende Bezeichnung des betreffenden Objektes durch einen Ausdruck ersetzt wird, welcher seinerseits einen Begriff bezeichnet, der zu jenem Objekte in innerlicher (qualitativer), oder äusserlicher (quantitativer) Beziehung steht. Drittens kann die Deutlichkeit der Erwähnung eines Vorganges da- 20 durch erhöht werden, dass mit seiner eigentlichen Bezeichnung ein Hinweis auf eine Parallele verknüpft wird, die der betreffende Vorgang in einer anderen Sphäre besitzt.

Gemäss dieser Disposition der Verdeutlichungsmittel, die von den nächstliegenden zu den ferner liegenden fortschreitet, werden 25 der Reihe nach folgende Stilerscheinungen zu betrachten sein.

1. Verdeutlichung eines Begriffes durch die Entfaltung einer Hauptseite des ihm innewohnenden Inhaltes, d. h. der Gesamtheit seiner Merkmale.

Epitheton ornans.

Das Streben nach anschaulicher Darstellung der einzelnen Sach- 30 bezeichnungen schafft das sogenannte Epitheton ornans. Denn indem zur Benennung eines Objektes ein an demselben hervorstechendes Merkmal hinzugefügt wird, tritt das Objekt mit plastischer Anschaulichkeit vor die Seele.

Ein solches Epitheton pingens, wie man es wohl nennen könnte, 35 ist z. B. das "gewaltig" in der Bezeichnung har "gewaltige Urflut" (3n 7 11 Jes 51 10 Am 7 4 Ps 36 7† (über 78 15 b vgl. S. § 348 a  $\beta$ ).

Das Epitheton ist von den griechischen Rhetorikern übergangen worden (Volkmann 366). Bei den Lateinern sagte Donat, dass die ἐπίθετα discretionis, proprietatis, ornatus causa beigefügt würden (ebenda). Mehren erwähnt es nicht. Schon Dathe aber bezeichnete die veranschaulichenden Epitheta treffend als ἐξηγητικά 16, Allerdings führte er als Beleg nur ἀθεμίτοις εἰδολολατοείαις (1 Pt 43) an.

2. Steigerung der Deutlichkeit durch Umsetzung des nächstliegenden Ausdruckes in einen innerlich-qualitativ, oder äusserlich-quantitativ mit ihm zusammenhängenden Ausdruck.

Durch die Anwendung eines Tropus (Volkmann 354) muss naturgemäss das betreffende Objekt in einem neuen und daher eindrucksvolleren Lichte erscheinen.

a) Die Metonymie ist die Wahl eines solchen Ausdruckes, Metonymie, welcher mit der nach dem herrschenden Sprachgebrauch nächstliegenden 15 Bezeichnung eines Objektes innerlich-qualitativ zusammenhängt.

Für die Metonymie kommt auch der Name Hypallage (Volkmann 361) vor, und sie heisst bei den Arabern (Mehren 41) الكندلية. d. h. nach S. 92 die Benennung einer Sache mit einem uneigentlichen Namen (cf. كنية, cognomen. — Die Hauptgruppen der qualitativ oder innerlich zusammengehörigen Begriffspaare dürften aber folgende sein: Ursache und Wirkung; Besitzer und Besitz; Satz und Gegensatz. Das erste von diesen drei Begriffspaaren ist ausdrücklich auch schon von Quintilian (Volkmann 361 erwähnt. Das erste und zweite Begriffspaar findet sich unter den Bezeichnungen "causa et effectus, subiectum et adiunctum" auch bei Dathe 1 814 aufgeführt. Das dritte Begriffspaar füge ich hinzu.

α) Die Ursache wird für die Wirkung gesetzt.

20

Metonymie: Ursache statt

minderung der Geisteskraft Moses ausgesagt werden. - men vertritt auch nicht in Jes 29 21 "Erkenntnis" (Stade, WB. s. v. 2, b d), sondern יוער und הידעה ברנה sind die Gegensätze. Aber הידעה Hi 20 א bedeutet nicht unwahrscheinlich soviel wie Geistreichheit im ironischen Sinne. Auch in Dn 5 12 a besitzt die mit "Wissen" etc. koordinierte 5 מביח den Sinn von Geistesmächtigkeit, geistige Potenz, Enthusiasmus und Energie o. ä. Auch ist mit dem "Hauch seiner Lippen" (Jes 11 (b 2 Thess 2 s) schliesslich das von seinen Lippen strömende Wort, und mit 777 Hes 37 1 eine negative Ekstase (cf. mein Buch "Der Offenbarungsbegriff des AT" 2 98 135) gemeint. 10

Metonymie : Vorfahre für

Diese Art von Metonymie zeigt sich ferner in der Setzung des Vorfahren für seine Nachkommen (Dathe 1 822): Japheth u. a. Nachkomme. vertreten die Japhethiten u. a.: יפת Gn 9 27; — ישתק Am 7 9† cf. בית ישתם 16 t: - ישתב לו לה 46 aa (אשלד), wie בית ישתם 12 sb sich wenigstens mit auf die Nachkommen bezieht) 49 7 Nm 23 7 10 21 23 15 24 5 17 19 Dt 32 9 ( 122!) 33 4 10 28 23 1 Jes 2 3 9 7\* (= das nördliche Reich; || Ephraim V. 8) 10 21 14 1a 17 4\* 27 69 29 [22b] 'אבר' רג: der Patriarch selbst] 23 40 27 41 8 14 21 42 24 43 1 22 28 44 1 f. 5 21 23 45 4 48 12 20 49 5 f. 26 59 20 60 16 Jr 10 16 25 (hier doch von ganz Israel gemeint) 30 7 10 18 31 7 11 46 27 f. 51 19 Hes 20 28 25 b 37 25 a 39 25 a Hos 10 11 \* 12 3 \* Am 6 8 7 2 5 8 7 Ob 10 (= Juda) Mi 15\* 2 12 3 18 4 2 5 6f. Nah 2 3, doch auch Mal 1 2; 2 12 Ps 14 7 20 2 24 6 44 5 46 8 12 47 5 53 7 59 14 75 10 76 7 78 5 21 71 79 7 81 2 5 84 9 85 2 87 2 94 7 99 4 105 10 114 7 132 2 5 135 4 146 5 147 19 Kl 1 17 2 2 f. (bloss Juda?) 1 Ch 16 17 25 Ps 105 10†, während diese Metonymie an folgenden Stellen vermieden ist: בית יכקב Ex 19 3 Jes 2 5 f. 8 17 10 20 14 1 b 29 22 a 46 3 48 1 58 1 Jr 2 4 5 20 Hes 20 5 Am 3 13 9 8 Ob 17 18 (= Juda) Mi 2 7 3 9 Ps 114 1†. בני יעקב bezeichnet in 1 K 18 31 wahrscheinlich die zwölf eigentlichen Söhne Jakobs, aber die späteren so Generationen seiner Nachkommen in 2 K 17 34 Mal 3 6 Ps 77 16 105 6 1 Ch 16 13 †. Der Ausdruck דרע יעקב begegnet nur in Jes 45 אין 33 ארע בית יעקב Ps 22 24†, und דרע בית יעקב nur in Hes 20 5†. — Die gleiche Metonymie zeigt sich bei ישׂראל (Gn 32 29) von 58-6-2 34 7 an.

> Das sind Analogien z. B. zu קין Nm 24 22 Ri 4 11, עשר Mal 1 3 und 25 2 Ch 25 24. So vertritt auch David seine Dynastie in Hos 3 5 Jr 30 9 Hes 34 23 (758!) 37 24 (758!) Siehe noch w. u.!

Ebenso ist semen = posteritas (Gn 3 15 etc., und zwar ist ein Nachkomme in 4 25 1 S 1 11 2 S 7 12 gemäss dem Kontext gemeint) und = messis in dem 37 Lv 26 16 b Hi 39 12, vgl. die Erde als Ausgangspunkt für das Produkt in האכלבה Gn 3 17b (Qi. 51b: כלה או פריה), und ebenso ist הארבוה hinter הארבות 28 9 10 gedacht. Ebenso finden wir Quelle = Strom Dt 33 28 a, erläutert in Ps 68 27 Jes 48 1 a, Wurzel = Wurzeltrieb Jes 11 10 53 2 Sir 47 22 1 Mak 1 10, Weinstock (פול אבל בון) = Traube etc. 2 K 18 31 || Jes 36 16 Jr 5 17 7. So metonymisch kann auch mincha (1K 1829 36 2K 3 20; S. § 97b) gemeint sein. Zorn vertritt so Strafgericht wahrscheinlich in בכה Pv 11 23, cf. יום עברה Hes 7 19 Zeph 1 15 18 Pv 11 4 Hi 21 30. Scriptor steht pro scripto eiusque argumento: Dn 9 24 b (ברא) Mt 5 17 7 12 22 40 Lk 16 29 24 27 44 Jh 6 45 Act 8 28 30 13 15 40 15 21 (? 21 21) 24 14 28 23 2 Kor 3 15. Vgl. noch anderes bei Dathe 1 823! - Cicero, De oratore 3, § 167 erwähnt, dass man , Cererem pro frugibus, Liberum appellare pro vino."

10

Das Werkzeug weist auf das Produkt hin: Mund vertritt Metonymie: Aussprache z. B. in Gn 41 40, wo per wahrscheinlicher mit im für Produkt. "disposuit" (sermonem) zusammenhängt (cf. ὑπακούσεται, μ.) Σου [accipiet iudicium], Ong.: הזון [nutrietur, ducetur]), als dass es sich 20 waffnen" (Stade, WB. s. v.] bedeutet; ferner in 45 21 Ex 17 1 38 21 22 א 24 א 27 א 27 א 21 33 א (Raši: בשיקה בנשיקה 35 א 35 ס Dt על נשיקת 19 13 17 6 19 15 (Mt 18 16) 21 5 b 34 5 (Trg. Jer.: דעל נשיקת מימרא דיי: Sifrê und Raši: בישיקה Jos 1 או 15 וו 17 ביטרא דיי: 25 21 3 22 9, aber hinter "wo?" Ri 9 38 a ist diese Metonymie nicht mit Moore (ICC z. St.) anzunehmen (s. u.); 1S 12 4f. 15 24\* 1K 13 21 26 2 K 23 35 24 3; [Jes 11 4b ist re nicht sein Ausspruch. weil sonst שבט einen Gen. appositionis enthalten müsste, der im parallelen ריה שפתיר nicht vorhanden ist]; Am 6 5: nach dem 30 (begleitenden) Klang (so auch v. Orelli, KC 1896; Nowack, HC 1897; Driver, Cambr. Bible 1897: that chant [cf. p. 236] to the sound; aber Cheyne, Exp. Times 1898 334 konjiziert: הבנומרים כל-הק ירבל וישמחה לקול שיר !) Ps 8 מו 49 14b, doch auch 73 יו (cf. Bäthgen, HC) Pv 4 24 6 12 11 11 b 18 7 Kl 1 18 Qh 8 2 1 Ch 12 32 b †. — 35 Ferner konnte Zunge leicht ein Ausdruck für Sprache werden: Gn 10 5 20 31 Dt 28 49 Jes 28 11 66 18 Jr 5 15 Sach 8 23 Est 1 22 3 12 8 9 Dn 1 4 (Act 2 4 11), wie die Zunge auch speziell die verleumderische Rede (Jr 18 18 Ps 73 9 b 140 12) und die Rede überhaupt bezeichnet: Zeph 3 13 (?) Ps 5 10 52 6 109 2 120 2 Pv 10 20 40 12 18 f. 17 4 21 6 25 15 23 Hi 15 5. — Dazu gesellt sich Lippe als König, Stilistik.

Hinweis auf Rede o. ä.: Gn 111 (=Sprache) 6 f. 9 Jes 19 18 28 11 33 19 Hes 3 5 f. 36 s Hos 14 s b (= Bekenntnis; Mikhlal Jophi: פרריר: καρπόν ist doch nur Auslegung, nicht Übersetzung eines seines wie neuerdings mehrfach vorausgesetzt wird) Zeph 3 9 Ps [nicht 12 s] 45 s 81 6 Pv 4 24 10 s etc. 12 19 17 4 etc. 26 28 Hi 11 2 5 (= loquacitas) 12 20 Kl 3 62; שפרורי "Lohn meiner Lippen" d. h. meiner Gebete (Sir 51 22 a). — Ebenso vertritt der Gaumen die Rede in Pv 5 s 8 7 Hi [nicht 6 30] 31 30, auch HL 5 16 (Stickel z. St.), und so wurde schliesslich auch Kehle in Ps 5 10 gebraucht.

Die Hand vertritt ihre Wirksamkeit, auch speziell die von 10 der Hand geleistete Unterstützung an den kursiv gedruckten Stellen und zwar bei Menschen (z. B. Gn 16 12 Dt 32 36 Ri 1 35 6 2 1S 18 17 21 22 17 a cf. Jr 26 24; 1 K 11 26 f.), oder bei übermenschlichen Wesen z. B. Ex 3 19 (הדקה an den kursiv gedruckten Stellen) 6 1 9 3 13 3 9 14 16 14 31 32 11 Nm 20 20 Dt 2 15 4 34 5 15 6 21 15 7 8 19 26 8 34 12 Ri 2 15 1 S 5 6 9 11 7 13 12 15 2 S 3 12 14 19 1K 10 29 b 18 46 2K 3 15 Jes 8 11 14 26 25 10 41 20 Jr 32 21 Hes 1 3 3 14 22 8 1 20 33 f. 33 22 37 1 40 1 Ps 36 12 136 12 Pv 10 4 Hi 12 9 13 21 20 22 (speziell = Schickung, Schicksal 19 21 23 2) Ru 1 13 Dn 9 15 Esr 8 22 31 9 2 Neh 2 18 2 Ch 30 12. — Die rechte 20 Hand (cf. Gn 14 22 etc. [S. § 391b] Neh 9 15b Jes 62 s) ist vermittelndes Symbol des Schwörens schon in der Zeit des arabischen Heidentums (Goldziher, Zur arab. Phil. 1 [1896] 55, Anm. 1), wie der Zeigefinger auch as-sabbaba von "Verwünschung" heisst (ebd.), und so wurde die rechte Hand ein Ausdruck für Schwur 25 in Ps 144 s 11. - Arm bezeichnet Mittel der Unterstützung (Jes 33 2) oder überhaupt Eingriff in den Geschichtsverlauf, Geschichtswirkung z. B. Jes 53 1b (doch auch 51 5 9) Hos 11 3 Ps 10 15 37 17 44 4b, und dafür steht speciell "ausgestreckter Arm" in Ex 6 6 Dt 4 34 5 15 7 19 9 29 11 2 26 s 1 K 8 42 2 K 17 36 Jr 27 5 32 17 21 30 Hes 20 33f. Ps 136 12 2 Ch 6 32†; רמה ל Hi 38 15.

Das Horn, dieses originale Mittel der Machtentfaltung (Hes 34 21 Ps 44 6a Dn 8 4a 11 40 a) ist zum Symbol der Macht und Herrschaft geworden: Dt 33 17 18 2 1 10 (Trg.: מלכרה 28 22 3 (Qi. z. St.: ההווק Jr 48 25 (Trg.: שלכרה 18 29 21 Am 6 13 (ein 35 nomen proprium erscheint im Kontext kaum natürlich) Mi 4 13 Sach 2 4 Ps 18 3 (S. § 337 1) 22 22 75 6 11 89 18 25 92 11 112 9 132 17 148 14 Hi 16 15 Kl 2 3 17 Dn 7 7ff. 8 sff 1 Ch 25 5 (Raši:

קרן ישראל להרים :Qi: קרן הנבואה שמתנבא למלך וירם קרן משיחו משמיח : א 1K 22 וון | 2Ch 18 וו Sir 51 וציאם מהגלות קרן לבית דוד, און און, וירם קרן לעמר : Apok 5 6 12 3 13 1 ff. 17 3 ff. — Schwert wurde leicht ein lebhafter Hinweis auf den Krieg: שביות הרב 5 מרכן : Gn 31 26 Ex 5 3 Lv 26 6 Dt 32 25 (Kl 1 20) 2 S 2 26 12 10 Jes 1 20 2 4 21 15 51 19 Jr 5 12 9 15 etc. 14 13 etc. 21 7 25 29 31 2 etc. Hes 6 3 8 7 15 11 8 14 17 etc. Hos 11 6 Am 9 4 Mi 4 3 Ps 144 10 Kl 1 20 2 Ch 36 20; μάχαιρα || εἰρήνη Mt 10 34, || διαμεοισμός Lk 12 51. — שבש (Stab) Jes 11 4b enthält eine Metonymie 10 des Vollzugsmittels für die zu vollziehende Handlung, nämlich die niederstreckende Strafsentenz.

cf. Lgb. 2 28 c): Schnur als Maass (2 S 8 2 a a Am 7 17 Mi 2 5) bezeichnet, wie Maass, auch das Gemessene: Dt 3 4 13 f. 32 9 Jos 17 14 etc. 15 2 S 8 2 a β Zeph 2 5 f. Ps 16 6 105 11 Hi 21 17. — Das Messwerkzeug vertritt auch den dadurch zu ermittelnden Raum: הוחשם Ps 39 6a.

Auch Impulse und Kräfte sind Faktoren des Erfolges Metonymie: und deshalb prägnante Anzeichen desselben: שַׁרֶב Glut (Jes 49 ווי; Handlung καύσων) bezeichnet auch den durchglüten Boden (35 7), und in 20 letzterem Sinne war es auch in Sir 43 22 b gemeint, während der Siracidenenkel es da im ursprünglicheren Sinne fasste und καύσων setzte. - Zorn: 1 S 28 18 Mi 7 9, schliesslich auch in "seinen Zorn ausschütten" Jes 42 25 Jr 10 25 Hes 7 8 9 8 14 19 20 8 13 21 33 f. 21 36 22 22 31 30 15 36 18 Hos 5 10 Zeph 3 8 Ps 69 25 79 6 Kl 2 4 4 11 †; 25 cf. Eph 5 6. - Huld: Jes 55 3 Neh 13 14 etc. (S. § 262 e) cf. Lk 11 41 12 33 Act 3 2f. 10 9 36 10 2 4 31. — Kraft oder Mühe vertritt Erfolg, Frucht, Lohn: Gn 4 12 Pv 5 10 Hi (? 6 22) 31 39; cf. יגרע (2 145a) in Gn 31 42 mit יניע in Dt 28 33 etc.; Ps 105 44 b Qh 2 19; Gewalt etc.: Jr 5 אות Am 3 ווארת Ps 78 29: die Beute ihrer so Begier (cf. Gn 3 6 [zu 49 26 cf. 2 165 1] Ps 21 3 112 10). Das ist doch analog zu ריבוֹך Gn 42 33. Deshalb ist dies wahrscheinlicher eine ursprüngliche Abkürzung von בר ר' ב' בי 19b, die von LXX, Peš. (abûrå dekaphnå), Ong., Qi. 51 b ergänzt wurde, als dass hinterher weggelassen worden wäre. Über Jes 58 10a α s. u.

Auch die von der Kraft angeregte und vermittelte Handlung wurde zum vielsagenden Hinweis auf ihre Konsequenz. So ist es bei Ubertretung zwar nicht in Gn 4 13 b (cf. S. § 215 a), aber in בעון 19 וה: "bei und durch die Bestrafung etc."; Ex 28 וה Ly 5 1 etc. Nm 14 as Hes 23 asb 49 etc. 44 10b Jr 14 16b Sach 14 19 Ps 7 17. Ebenso involviert die pren (eigentlich: Zielverfehlung) ihre Konsequenz: zwar wenig wahrscheinlich in Gn 18 20 (BDB 309a), aber in Nm 16 26 32 23 b (cf. השבה Jes 5 18 b) [nicht in Hes 3 20 (BDB) cf. 1821 Sach 14 19 Kl 4 6, aber nicht in Jes 40 2b (Breden- 5 kamp z. St.). denn לכחה kann hinter zwei Perfecta historica kein Perfectum propheticum sein. — Zu ציד Gn 25 28 etc. cf. S. § 242b, zu Nm 22 7 cf. S. § 260 d. Eine Übergabe von Geschenken ist auch gar nicht erwähnt. — קציר Schnitt = Geschnittenes: Lv 19 פ 23 10 22 25 5 Dt 24 19 1S 6 13 8 12 Jr 5 17 Jo 1 11 4 13 Hi 5 5. 10 Ebenso metonymisch steht 2008 Mi 7 1. Eine Handlung bezeichnet auch ihre in direkte Wirkung. So weist שַּלְּחָים 1K 9 וּה 1K 9 וּה ביותרים auf die mit einer Entlassung oft (cf. Gn 21 14 etc.) verknüpfte Schenkung (= Geschenk) hin. Zu Mi 1 14 a vgl. das deutsche "Abschied" das in der Soldatensprache auch das Abschiedsdokument be- 15 zeichnet.

Metonymie: Material für Produkt.

Bezeichnungen von Materialien vertreten die daraus gefertigten Produkte: Stein: Lv 19 36 Dt 25 13 15 2 S 14 26 Mi 6 11 Pv 11 1 16 11 20 10 23; Jes 34 11 Sach 4 10; Dt 4 28 (cf. Lv 26 1a y) 28 36 64 29 16 2 K 19 18 | Jes 37 19. Jr 2 27 3 9 Hes 20 32: Ex 7 19†, 20 — Staub (Gn 3 19 cf. אדמתו Ps 146 4a) und Asche = Mensch: Gn 18 27 (cf. Hi 10 9 a 30 19 42 6†) Ps 103 14 (cf. 104 29) Qh 12 7; γη (/: 5 ) καὶ σποδός Sir 10 9 a. — Ex 24 10 b: etwas wie ein (S. § 299h) Plattenwerk (S. § 306e) von Sapphir." - Eisen: Dt 19 5 (הברזל) 27 5 Jos 8 31 2S 23 7 2K 6 5f. Jes 10 34 Ps 105 18\* 25 107 יוס או Qh 10 יוס; לברזל 1 Ch 29 2†. — Kupfererz: Ri 16 21 2S 3 34 2 K 25 ז Jr 39 ז 52 11 Kl 3 ז b 2 Ch 33 11 36 6; מישת בי 1 Ch 29 2†. — Silber vertritt auch die Silbermünze: wahrscheinlich mit übergangenem (Gn 20 16 etc. cf. S. § 314h) oder gesetztem שקל (Gn 23 ולבסק בים לבחר לבסק 16: מבר לבחר hauptsächlich בבר לבחר 16: מולבסק 16: בבר לבחר und das zweite 3025 in 5 (Ps 115 4a? S. u.). Ebenso bezeichnet Gold wahrscheinlich gemünztes Gold in Gn 24 22 etc. (S. § 314hi): 1 Ch 29 2 und das zweite לזהב in 5 (Ps 115 4? S. u.). — Holz: Dt 4 28 28 36 64 29 16 2K 19 18 | Jes 37 19, 44 19 b, wo Peters. TThQ 1896 285 ohne Not und mit Verkennung des Parallelismus von 35 und יהדל (cf. 46 ומ) übersetzen will "und den Rest davon sollte ich zu einem Bel machen?"; Jr 2 27 3 9 (zu 10 8 b \beta cf. S. \$ 350 b!) Hes 20 32 41 22 a a Hos 4 12; Ex 7 19 Dt 19 5 (777), nicht

in 2S 65, denn 1Ch 13 s bietet das Original, aber in 2S 21 19; in Hes 37 ומ: ינץ ואשר ביד אפרים ist nach אשר ביד אפרים 19a ein Scepterstab (δάβδον, Les), nicht κτης. Vgl. auch Gn 40 19 a Dt 21 22 f. Jos 8 29 10 26 2 S 21 6 9 13 Esr 6 11 Est 2 23 5 14 etc. (ananoemag-5 θέντος αυτοῦ Herod. 7 194 cf. ἀνεσταύρωσαν 6 30) Act 5 30 10 39 13 29 Gal 3 13 1 Pt 2 24; Act 16 24. — Cypresse: zu 2 S 6 5 cf. 1 Ch 13 s; Nah 2 4; zu Zeph 2 14 cf. S. 1521; (HL 1 17 s. u.). — Linnen = Docht Jes 42 3 43 17†. — Getreide = Brot: wahrscheinlich Ps 78 24 (| DT Ex 16 4 Ps 105 40), sicher Kl 2 12 cf. Neh 5 2.

β) Die Wirkung wird als signifikanter Ersatz von Ursache Metonymie: und Wirkung gebraucht.

Ursache.

So finden wir Völker als das natürliche Produkt von Stammvätern anstatt dieser genannt: Gn 25 23 a a. Hierher gehört ferner Bitterkeit: Gn 26 35a: Leben: Bedingung und Quelle des Lebens Dt 15 30 20 b, cf. Jh 11 25 12 50 14 6 1 Jh 5 20 b; gegenüber 'תקוֹר Ps 36 10 Pv 10 וו etc.: Ehre (כבוֹך): Ps 3 4b, wegen des parallelen 'ist ist es nicht "Gegenstand meines Rühmens" (Bäthgen, HC; BDB 459 a), und ebendeswegen ist es auch anders, als in Ps 106 20 a (gegen Dathe 1 840; s. u.); Stärke, Heil, Licht, Freude etc.: Jr 16 19 20 Ps 18 2 b 22 20 b 46 2; Jr 23 6 b Hab 3 19; Ps 27 1 33 20; 43 4a; cf. 1 Kor 1 30 Eph 2 14; Rm 13 3 2 Kor 1 14 1 Thess 2 19; Kummer etc.: Pv 10 1 b 17 25 19 13a; & μαρτία Rm 7 7.

Macht involviert den Machtquell oder Machtträger: 72 Ps 8 3b Metonymie: ist gleichsam eine verteidigende Heeresmacht, ein die Skepsis über- Urheber. 25 tönender Sängerchor. So steht auch 377 eindrucksvoll für einen hauptsächlichen Vermittler und Vollzieher der Gewalt, d. h. für Heer: Ex 14 4 17 28 15 4 etc. Nm 31 14 Dt 11 4 1S 17 20 2S 8 9. שר החרל 24 etc. (S. § 267 d) 1 K 20 ב 25 2 K 6 14 f. 7 6 18 17 25 1 5 10 Jes 36 2 43 17 Jr 32 2 etc. 46 22 Hes 17 17 27 10 [? 11] etc. 30 37 10 38 4 15 Jo 2 11 25 Sach 4 6 9 4 14 14 Ps 33 16 136 15 Est 1 3 8 11 Dn 11 וו 25 26 Esr 8 22 Neh 2 9 3 34 1 Ch 18 9 (העל העלא) 20 1 2 (h 26 13 †) 2 (h 13 3 14 7 f. 16 s 17 2 24 24 26 11 (בו 13 †) 33 14: δύναμιν μεγάλην 1 Mk 3 10 etc.; τέω δυνάμει Herod. 4 155. etc. Jes 42 6b 49 6b ist, weil er ein lebendiger ist. Mittler des 35 Bundes. Für Mi 1 5 ist auctor rebellionis. Die "Sünden" vertreten in לבינה Mi 5 4 ist auctor pacis. לבינה Mi 5 4 ist auctor pacis. Wenigstens wäre die Aussage "und solcher Art wird der Friede

sein: wenn Assur etc." (Nowack, HC) sehr wenig natürlich. Der Genetiv בשל Ps 125 s (רשׁבא, רושׁבא) vertritt τῶν ἀμαρτωλῶν, Pl. אנבטן, Hieron.: peccatorum, אמלא, Hieron.: peccatorum, אורה ist Dankchor o. ä. zwar nicht in Jr 30 19a (Trg.: איר מוֹרָ בָהוֹן בַהוֹן בַהוֹן בַּהוֹן מִעלי הוֹרָהַא; אמו בֿצָּבּוֹבִייּ σονται ἀπ' αὐτῶν ἄδοντες), denn die Prozessionen pflegten ja nach 5 und nicht aus Jerusalem, woran in 18 b hauptsächlich gedacht ist, zu ziehen; aber in Neh 12 31 38 40, und setzten nicht auch die Römer custodia für custos? Man findet es in "Unicus anser erat minimae custodia villae" (Ovid, Met. 8 684). Cf. "Aderat mors terrorque sociorum, lictor Sextius" (Cicero, In Verrem 5, Cap. 45, § 118).

Metonymie : Wirkung für lung.

Eine Handlung wird als volltönender Ersatz für ihre Vollihre Vermitt- zugsmittel genannt: ברכה Gn 12 2b: Segensformel (cf. 48 20), wie קללה Jr 29 22 Sach 8 וברית: Bundesmittel o. ä. Gn 17 וז Ex 31 וה 1 K 8 21 || 2 Ch 6 11; Leben: Lebensmittel Dt 24 6b Pv 27 27 b; βίος Mr 12 44 Lk 8 43 15 12 30 21 4 1 Jh 3 17; ving 1 Jh 5 4. Blut wurde 15 natürlich ein bedeutungsvoller Ausdruck für Mord, weil die Vergiessung des Blutes das Mittel der Tötung war: Ex 4 25 f. Dt 19 10 12 Jes 33 15 b Hos 1 4 4 2 Ps 9 13 etc. Mt 27 24 Hebr 12 4 (auch Lv 20 9 11 ff. Jos 2 19 2 S 1 16 1 K 2 37 Hes 18 13 heisst "seine Tötung hat er selbst zu verantworten"). Tod vertritt als schlimmste Konse- 20 quenz furchtbarer Krankheiten diese selbst: Ex 10 17 b (Heuschreckenplage: cf. הבה 5 3 9 3: θάνατος!) 2 K 4 40 b (Gift) Jr 15 2 18 21 43 11 ( בבר , Pest 14 וצ. Trg. מוֹתָא, LXX: θάνατος, בבר ) Hi 27 15; cf. assyr. "mûtûnu, Tod, Seuche, Pest" im Eponymenkanon beim Jahre 803 etc. (Del., HWB 1896 395 b); θάνατοι 2 Kr 11 23; Apok 25 2 23 6 s 18 s.

> Hierher gehört doch wahrscheinlich auch 2772 Hes 44 18b (βία entstand aus βιζα; cf. Cornill z. St.; Peš. übergeht is b). Denn als Parallele zu אמרם als Gegensatz zu שמרם ואם 17a isa scheint es a) richtig durch מלבושי צמר כי הצמר מזיע הגוף (Raši z. St.) ge- 30 deutet zu sein. Weder scheint es zu bedeuten  $\beta$ ) ein temporales "in sudore Hieron. = dum sudant (GTh 588a), noch 7) ein lokales במקום שמדיערן (Talmud), nämlich unter den Achselhöhlen und unter den Hüften, obgleich darauf auch das Trg. "und nicht sollen sie sich gürten an ihren Hüften, sondern nur an ihrer Brust sollen sie sich umwickeln" hinzielt, 35 und Qi. sowie Mikhlal Jophi z. St. die Wahl zwischen der talmudischen und der targumischen Auslegung lassen.

> Negative Erscheinungen konnten entsprechend ihrer Natur auch zu signifikanten Hinweisen auf die Quellen oder Mittel ihrer Beseitigung werden. So dürfte z. B. Dun zur Bedeutung eines Schuld- 40

beseitigungsmittels gelangt sein: Lv 6 10 1 S 6 3 2 K 12 17 Jes 53 10 Hes 40 39 etc. - האפה "Sündopfer" (Lv 59 etc.) könnte auch mit dem verbum denominativum NUT zusammenhängen; cf. 72 Hos 48; 2 Kor 521.

Setzung von Wirkung statt Ursache zeigt sich auch im Gebrauch von Verben (Dathe 1 847): שור Jes 28 16 b: non confundetur (ע נפעל, oi ui, ממו מוסעיילים, שו ideoque non festinabit. Also nicht "scheint LXX ברכוש gelesen zu haben" (Dillmann, KEHB). Ähnlich ist es bei 'בירח רג' Ps 5 12 f. 70 5; 25 2 b 35 19 a; 25 2 a 3 20 31 2 119 116 b.

Auch das Produkt steht statt des Materials: אָבָּה הַבֶּּה Metonymie: Produkt für 10 Jes 28 28, cf. יִבוּרָא (Getreide), אבסוֹן; Ps 104 14 Hi 28 5; חַמָּה Jes Material. 47 2: שיר 33 12: מיכון רג' Ps 74 15. — Der Erfolg vertritt die ihn bedingende Handlung. So steht Macht statt Machtentfaltung in חילה Ps 110 aa.

v) Das Besitzende vertritt seinen Besitz.

Metonymie: Besitzer für Besitz

Dies zeigt sich zunächst in "er wird mich, d. h. meinen Besitz okkupieren" Gn 15 3b 4a Ri 14 15b Hos 9 6 Pv 30 23b†. Weniger auffallend hat ירש Völker zum Objekt, weil Nationen auch sonst (S. § 248 d) ihr Land vertreten: Nm 21 32 K Dt 2 12 21 f. 9 1 11 23 b 12 2 29 18 14 19 1b 31 3 Ri 11 23 b 24 a β Jes 54 3 63 18 Jr 49 1f. 20 Hes 36 12 Am 9 12 +. Ähnlich ist "Jahwe ist sein etc. Erbe" Dt 10 9 18 2 Jos 13 33 b (cf. 14 b) 18 7 Hes 44 28 †. — Hierher gehört das menschlichen Subjekten zugeschriebene Verzehren von Menschen (abgesehen von Lv 26 29 Dt 28 53 55 2 K 6 28 f., ? Jr 5 17 a. Hes 5 10 Sach 11 9 Kl 2 20): Jr 2 3; ? 10 25 s. u.; [Hes 19 3 b \( \beta \)?] (cf. Mi 3 3) 25 Ps 14 4 ( 53 5) 79 7 Pv 30 14 (cf. Hi 29 17) 2 Kor 11 20. 'Απὸ τοῦ άρχισυναγώγου Mr 5 35 meint /λαοιο οί λοι το, und ήγεμόσι Mt 2 6 muss hinter der Anrede einer Stadt den Fürstensitz oder das Gauzentrum meinen.

So vertritt der Herrscher das beherrschte Gebiet z. B. in "Sub Jove frigido" (Horat., Carmina 1 1, 25) oder wie z. B. "Neptunus pro mari" gesagt wurde (Cicero, De oratore 3, § 167).

210

35

Hierher gehört auch, dass Herr oder Herrin als Subjekt bei der Handlung der Diener gesetzt wurde: הלה 40 22 a heisst nicht "er liess hängen" (v. Bohlen, J. P. Lange u. a.), und das Subjekt "man" ist wegen 41 13 b nicht wahrscheinlich. Der gleiche Fall findet sich in 14 a \beta \text{ "uber 43 34 a cf. S. \$ 324 d 46 29 a \alpha 28 12 9 a \gamma (zugleich eine Art Brachylogie; s. u.). Ebenso kommt im Arabischen vor "sie zerriss" anstatt "sie liess zerreissen." "Die von ihr veranlasste Handlung wird als ihre eigene dargestellt" (Fleischer 2 377).

Die Hand vertritt als Besitzerin von Kraft diese selbst: Gn 9 5 30 35 32 12 etc. 41 35 42 Ex 18 10 etc., z. B. auch Ly 25 35 47 (Vermögen) vgl. Hes 16 49; Jos 9 26 Ri 3 30 (Gewalt), ebenso 4 24 6 9; 1 S 10 18 etc. 17 22 37 23 17; 1 K 14 27 2 K 22 5 9; 8 20 etc. Jes 28 gb, doch auch 57 io, denn "Hand" wäre dort zu speziell; קצר יד Nm 11 23 2 K 19 26 Jes 37 27 50 2 59 1 †; 47 14 66 14 Jr 18 21 Hes 35 5 Ps 63 11; auch in 202 in 1 K 20 42 Pv 6 5: aus der Gewalt = aus der Sphäre des Einflusses; Ps 22 21 31 9 16 76 6; 49 16 89 49 †; 141 6 9 Hi 5 20; 27 11 Est 2 3 8 14 6 9 Esr 1 8 8 33; Dn 12 7 b; 1 Ch 18 1 etc.; 25 9 26 28 29 8 2 Ch 12 10 26 11 34 10 17; 21 8 10 10 2 K 8 20 22 etc.: zur Verfügung. Neh 11 24 1 Ch 18 17, auch hier nicht im körperlichen Sinne: ad latus. — Ebenso wurde Arm oder Arme zu einem Ausdruck für Gewalt: z. B. Gn 49 24 Jes 40 10 59 16 63 5b Jr 17 5 48 25 Hes 30 21 ff. Hos 7 15 Ps 83 9 Hi 22 9 40 9a. 15

In "scheren das Haupt" (Lv 14 9 Nm 6 9 b 18 Dt 21 12 2 S 14 26 Jes 7 20 a Hes 44 20 Hi 1 20 †) kommt אחר באר als Besitzer des sonst bei נים und און stehenden Haares oder Bartes in Betracht (Qi. 51 b: און שער ראשור), wie durch das in Jes 7 20 a parallel gehende שער הרגלים konstatiert ist. Aber nicht הרגלים Nm 6 9 a soll 20 den Sinn von שער ראש (Qi. 52 a) besitzen. Auch in Kl 2 10 b ist nicht שערן (Abulwalid 178) gemeint. — Ferner bei שערן HL 5 11 bleibt der Vergleichungspunkt zwischen dem Kopf und dem Golde (בּבְּבָּבָּבְּן נְּנְּמָבּלְ נִיּנְמָבּלְ נִיּנְמָבּלְ נִיּנְמָבּלְ נִיּנְמָבּלְ נִיּנְמָבּלְ נִיּנְמָבּלְ נִיִּנְמָבּלְ נִיּנְמָבּלְ נִיִּנְמָבּלְ נִיִּנְמָבּלְ נִיִּנְמָבּלְ נִיִּנְמָבּלְ נִיִּנְמָבּלְ נִיִּנְמָבּלְ נִיִּנְמָבּלְ נִיִּנְמָבּלְ נִיִּנְמָבּלְ נִיִּנְמָבְּלְ נִיִּנְמָבְּלְ נִיִּנְמָבְּלְ נִיִּנְמָבְּלְיִים בּוֹבְּלֵי בִּיבּב עָבּר (בּבְּבַבְּבָּר) אוֹן בּבְּבָבְּבְּבּר (בּבְּבַבְּבָּר) אוֹן בּבְּבָב בּר בּבְּבּר בּרְבּב עָבְּר.

klar. *Haupt* konnte aber als Träger der *Krone* den Gedanken an diese 25 involvieren, zumal in syrischen Braut- und Hochzeitsliedern vielfach von König (*melik*) und Königin (*melika*) gesprochen wurde (J. G. Wetzstein, Zeitschr. für Ethnologie 5 288).

Die letzterwähnten Beispiele leiten zur nächsten Gruppe über.

Metonymie: Sphäre für Inhalt.

Speziell die Sphäre oder Werkstätte bietet anschauliche 30 Ausdrücke für den darin befindlichen Inhalt oder den darin sich abspielenden Prozess. So werden, wenn man vom Innern des Menschen aus vorwärts schreitet, z.B. folgende Ausdrücke gebraucht:

Herz vertritt die Vorstellungsbewegungen und Willensbestrebungen (cf. Gn 6 5 8 21) z. B. in 17 17 20 6 24 45 Dt 7 17 Jes 6 10 14 13; 35 "reden über das Herz hinein — die stürmische Gedankenbewegung besänftigen" Gn 34 3 50 21 Ri 19 3 28 19 8 Jes 40 2 Hos 2 16

Ru 2 13 2 Ch 30 22 32 6†; ferner z. B. Hos 4 11 7 11 Ps 7 11 10 6 etc. Pv (cf. 2 10 etc.): in carens corde = stultus 6 32 7 7 9 4 16 10 13 21 11 וב 12 וו 15 בו 17 וו 24 מו †; ausserdem in 8 ז 15 מו (= הוכמתא , במה | 17 וה || חכמה | 19 א || הבונה || 28 צה || חכמה || Qh 1 וו ווה (Trg.: ההרהור לבי 5, in cogitatione cordis mei) etc.; ebenso in "das Herz ausschütten" Ps 62 9 (cf. שיחי, 102 1, שיחי 142 3!) Kl 2 19, cf. 11. -Die gleiche Metonymie zeigt sich im Gebrauch von Herz und Nieren oder umgedreht (Jr 11 20 17 10 20 12 Ps 7 10 26 2 + Sap 1 6 Apok 2 23 †) und Nieren allein: Jr 12 2 Ps 16 7 73 21 Pv 23 16 Hi [nicht 10 16 18, cf. Kl 3 13 | 19 27 †. Der Anlass dieses Sprachgebrauches mag mehr in der einstmaligen Unbekanntheit der Nierenfunktion, als in ihrem Zusammenhang mit der "cupiditas rei Venereae" (Flacius, Bd. 1 s. v. renes) gelegen haben. - ver, Seele = Streben. Gier: Dt 21 14 23 25 Jes 5 14 32 6 56 11 (auch 58 10 a a, indem gemäss oben 15 19 29 die Gier auch ihre Beute oder ihr Objekt bezeichnet. Das ist durch das folgende τε geschützt. Τον άφτον έκ ψυχης oov enthält die Deutung und das Grundwort) Jr 34 16 Hes 16 27 Hab 2 5 Ps 17 9 27.12 41 в Pv 13 2 23 2 28 25 Qh. 6 9. — ¬шэ, Fleisch vertritt teils Weichheit, Empfänglichkeit (Hes 11 19 36 26), 20 teils Hinfälligkeit und Schwäche (2 Ch 32 s).

Das *Haus* ist ein sinnenfälliger Ausdruck für die *Familie* etc.: Metonymie: Aufenthalts-Gn 7 1 (Trg.: ביסוב ביסך) etc. (cf. "erbaut werden" Gn 16 2 30 3; ort für Be-"bauen" Dt 25 9 28 7 27 1K 11 38 Ru 4 11) Gn 30 30 Ex 1 21 28 7 11; 18 31 6 | 1 Ch 10 6! Lk 19 9 Act 10 2 1 Kor 1 16 etc. (Dathe 1 854); 25 Vermögen: Gn 39 4 43 16 44 14; ? Ex 1 21; 2 S 17 23 1 K 13 8 etc. Jes 22 15 etc. — Zelt: Gn 13 5 (richtig Dathe 1 859) Ps 78 67 ( שַבָּשׁ); י או אין אין אין Pv 14 וו. – Umgebung: Nm 22 4 Esr 1 6. מגררי או Kl 2 22 bezeichnet wegen "wie an einem Festtage" notwendig accolas meos. Richtig ist also παροικίας (nicht παροικεσία [Löhr, HC]), cf. das שנן וג' and versammeln sollen sich die Jünglinge der ganzen Umgebung etc."

Ausdrücke, wie Stadt etc., veranschaulichen die Bürgerschaft etc.: etc. Gn 19 15 bβ 35 5 b Jos [nicht 8 7 bei occupetis] 11 19 Ri 1 sa 1 S 4 13 ex. 5 12 b (? 23 10 b) Jes 14 31 2 S 20 19 2 K 11 20 Jes 35 19 18 22 2 33 s Jr 4 29 a 11 12 26 2 (? 29 7) Hes 22 3 Am 5 3 Mi 6 9 b Zeph 2 15 3 1 Sach 14 2 b Ru 1 19; Est 3 15 8 15 2 Ch 23 21 †; vgl. Thor (Ru 3 11 b) = die welche am Thor zu verkehren pflegen; , deine Stadt weint, und ihre Thränen rinnen" (Amarna-Briefe 41 40 f.).

Dieser Gebrauch übertrug sich naturgemäss auch auf Stadtnamen. Hier liegt die ideelle Wurzel für den Gebrauch von אוני (Gn 15 2 b β; S. § 306 h q. 280 h), das statt dammasqī gewählt wurde, um eine Assonanz an das vorhergehende משל herzustellen. Andere Beispiele finden sich in 1 S 22 19 a Jr 49 21 Mt 3 5 ( οί Ἰεροσολυμεῖται Mr 1 5) 5 Mt 11 21 23 23 37 (Adrianos § 113) Act 8 25. Der Ausdruck für Land (z. B. 1 S 14 25 29 2 S 15 23) und die Landesnamen schlugen leicht dieselbe Bahn der Sprachverwendung ein: z. B. Gn 47 15 Jes 43 3 b Hos 12 s [über Jes 23 8 b siehe Lgb. 2 39 a] Ps 68 32 b 105 28 etc. (S. § 248 d). Allerdings die Konsonanten מערים hätten 10 in einem Teile der Stellen auch das nomen gentilicium meinen können: vgl. hauptsächlich Jes 30 7 31 3. Zu ברת לחם 2 S 23 24 || 'ברת לחם vgl. die vielen Fälle des Übergehens der beiden ähnlichen Laute m und b in S. § 330 m!

Die Bezeichnungen der Erde und ihrer Teile fanden natur- 15 gemäss die gleiche Verwendung, und zwar vertritt Erde so die Erdbewohner in Gn 6 11 a etc. (S. § 248 d) 18 25 41 30 [nicht Jes 24 20] Ps 66 1 4 82 s 96 1 Mt 5 13; ארץ 1S 2 10 Jes 45 22 52 נועאר Ps 22 פועאר Ps 65 אל פועאר Ps 65 אל Ronnte hierher gehören (aber s. u. 28 28-37), wie sicher תרכזך Ps 78 26 HL 4 16, 20 25 23 Sir 43 20 a. = Berg und Thal stehen so metonymisch in Ri 7 24 und zwar nicht in Mi 1 4 (Dathe 1 855), aber in 1 Ch 12 15 b +. Berg vertritt den darauf geübten Kult oder die dadurch repräsentierte Religion: Jes 2 2f. | Mi 4 1f. Libanon ist eine grandiose Bezeichnung 25 der auf ihm stehenden Cedern: Jes 10 34 b 40 16 a, aber nicht Ps 29 6b (Bäthgen, HC), denn die Bäume selbst sind schon vorher abgethan, und das Hüpfen von Bergen ist auch in 114 4 6 erwähnt. - Wüste steht so metonymisch in Ps 29 s cf. 9a und Meer in Dt 33 19 b Jes 60 5: [Hes 26 17a: ?okkupiert von Meeresteilen, 30 Meeresfluten: denn 19 ab sieht ganz wie eine Erläuterung aus!]. -Inseln und Gestade: vgl. ישב(י) (ה)אר Jes 20 6 23 2 6 Hes 27 35 39 6 mit dem blossen אירם Jes 41 1 5 42 4 10 49 1 51 5 60 9 Hes 26 18 Zeph 2 11 Ps 97 1† (Adrianos § 113).

10

Der irdischen Sphäre sind noch folgende metonymisch gebrauchte Ausdrücke entlehnt: Korb etc. Dt 28 5 17; "Hydria farinae etc."

15 1 K 17 14 (Flacius 2 338): הכד הכד (Abulw. 212 2); Becher: Jes 51 17 22 (Adrianos § 82) Jr 16 7 25 15 b 49 12 51 7a Hes 23 32 Ps 11 6 b [? 23 5 (Adrianos § 113)] Mt 20 22 (Adr. § 82) 26 42 Jh 18 11: Lk 22 17 20 1 Kor 11 25 ("calix in sacra coena pro vino ponitur" Flacius 2 338): Nest: Dt 32 11 Jes 10 14 16 2 Hi 29 18†; Schiff: 20 Jes 23 1 (πλοῦα Καοχηδόνος! Adrianos § 113) 11†, cf. ἐπληφοῦντο Lk 8 23.

Eine Spezialgruppe solcher Metonymien wird von folgender Trias gebildet: Unterwelt: Jes 14 9 a 38 18 a α†; — Himmel, zwar nicht Dt 32 1 etc., aber Ps 50 4 (Adrianos § 113) 73 9 a (εἰς τὸν 25 οὐρανόν, και, Φρητ: Η 3 15 b ( qedošîm) Dn 4 23 b: פּבּעל γιας Αβοτή Ατι ετα.: βοήσωμεν εἰς τὸν οὐρανόν, εἴπως ἐλεήσει ἡμᾶς 1 Mak 4 10 etc. (LA. τοῦ οὐρανοῦ 3 18): cf. βασιλεία τῶν οὐρανοῦν Mt 11 11 || βασιλεία τῶν θεοῦ Lk 7 28: Mt 21 25 || Mr 11 30 Lk 20 4; ἡμαςτον εἰς τὸν 30 οὐρανοῦν Lk 15 18; Jh 3 27; nicht Apok 18 20, s. u. zu Jes 44 23! — Welt: σωτηρία τοῦ πόσμον Sap 6 25 etc. (cf. Grimm, Lex. s. v. πόσμος) Mt 13 38 etc. Jh 3 16 etc. Rm 3 6 (Flacius 2 338) 1 Kor 4 9 etc.

Endlich Mund war ein anschaulicher Ausdruck für Mundfüllung oder Bissen. Dies kommt oft vor, weil es eine naheliegende 35 Masseinheit bildete und stellt sich in folgenden Erscheinungsformen dar: אָבֶל בָּבֶּל Ex 16 21: מלכבי "nach Massgabe" Gn 43 7 Ex 34 27 Dt 17 10 Lv 27 8 18 Nm 26 56 †: בַּבֶּל שׁבִּים pt 21 17 2 K 2 9 Sach 13 s †: "nach der Norm", was ausser jenem besonderen Fall von Ex 16 21, nur noch 28 32 39 23 Lv 25 52 Nm 6 21 7 5 7 f. 35 8 (Sach 2 4

S. § 395 d) Mal 2 9 Hi 33 6 2 Ch 31 2 † steht: "cb ,nach Massgabe" Gn 47 וב: לפר אכלו רג' Ex 12 4 16 וה 18 Lv 25 וה 27 וה Nm 9 וז 26 54 Jos 18 4 1 K 17 1 Jr 29 10 Hos 10 12 Pv 12 8 27 21 †.

Metonymie: Zeit für Zeit

Auch eine Zeitbezeichnung konnte zum leicht fasslichen Auserscheinung druck einer - regelmässig - in ihr auftretenden Erscheinung 5 werden, und dies zeigt sich wirklich bei folgenden Gruppen von Zeitbezeichnungen:

> Taq: Dt 4 32 (כמים). vgl. auch 1 S 24 20 w. u.: Jr 17 16 Hes 21 so 22 4 Hos 2 2 b Ob 11 Mi 7 4 Ps 137 7 Hi 18 20 Qh 5 19, דברי vor 1 Ch 1 1: Mr 13 19 1 Kor 4 3. - "Deine Jahre" Pv 5 9 10 (750, steht am wahrscheinlichsten im synthetischen Parallelismus zu anim und bezeichnet das in den Jahren sich vollziehende Leben (τον βίον, ἐς: || ὑς: 6 32). — Zeit: Ps 31 16 Hi 11 17 1 Ch 12 32 29 30 (? Est 1 13) 2 Tim 3 1. — τζής Qh 3 11 ist doch soviel wie die Welt, und zwar bezeichnet dieser Ausdruck dort wegen 15 seiner Verbindung mit "ins Herz geben" genauer den Sinn für oder die denkende Beschäftigung mit der Welt, nur dass dieses Sinnen nicht sein Ziel erreicht (11 b). Jenes τότ ist also doch = αἰών Sap 13 s, welche Stelle auch sachlich parallel geht, 14 6 18 4 Mt 13 22 etc. Hebr 1 2 11 3 (1 Tim 1 17). — ή ωσα steht so metonymisch in Mr 20 14 35 Jh 12 27.

> vrsprünglich "Hitze" und dann "warme Jahreszeit\* (Gn 8 22 etc.) heisst, bezeichnet — im Unterschied von קציר (s. o. 20 of.) — auch die in die warme Jahreszeit fallende Obsternte (Jes 16 9 cf. 28 4) und hauptsächlich deren Ertrag: 28 25 16 1f. Jr 40 10 12 48 32 Am 8 1f. Mi 7 1. Vgl., ausser dem bekannten θέρος, noch mensis als Ausdruck für menstruatio. Vertreten nun Abend und Morgen (Ps 65 9b) die in ihnen aufgehenden Sonne. Mond und Sterne? Diese gewöhnliche Auffassung (Bäthgen, HC: KÜ; Duhm, KHC) ist wenig natürlich, und der Parallelismus von 30 sab braucht nicht synonym zu sein, sondern kann synthetisch sein. d. h. mit den Extremen des Raumes solche der Zeit zusammenstellen. Daher heisst es wahrscheinlich: die Ausgünge (= Ausgehende, Aufbrechende) am Morgen (cf. Nr. Ps 104 23) und am Abend, wo die Karawanen im Orient oftmals aufbrachen (Jes 21 13 s. u.). 35 versetzest du in Jubel (nämlich durch das Erglänzenlassen von Sonne, Mond und Sternen).

So konnte auch Fest für das gesagt werden, was in erster Linie zum Fest gehörte, d. h. das Festopfer: אח Ex 23 וא ( דבה!), Ong.: אבה הכב: Mal 2 3 Ps 118 27 (richtig Abulw. 178): מוֹער 2Ch 30 שבת, richtig Qi. 51 b: זבחי המוער, und jedenfalls auch bei מסח 5 ist Pèsach-Opfer die abgeleitete Bedeutung: Ex 12 21 Dt 16 2 5 f. Esr 6 20 2 Ch 30 15 17 35 1 b 7 ff.; Mt 26 17 Mr 14 12 Lk 22 7 11 Jh 18 28.

Eine Erscheinung konnte aus verschiedenem Motiv auch Metonymie: für ihr Anzeichen gesetzt werden. Dies geschah aus ästhe- für ihr Antischem Motiv bei בתולכם Dt 22 וז זי, aber öfter geschah es zur Er-וס höhung des Eindruckes. So erklärt sich אם Ex 8 ופי cf. כזר Nm in Ps 78 61 gemäss dem Kontext die Bundeslade (18421), cf. 132 s, aber trotzdem ist in nicht so in Ps 1054 | 1 Ch 16 11 gemeint (s. u.). Wieder hierher gehört indes ... מלכות Est 5 1.

 δ) Ein Besitz dient als signifikanter Hinweis auf seinen Metonymie: Besitz für Besitzer.

Besitzer

So steht das assyrische pihâtu (Besitz) anstatt bêl pihâte, und Besitz-Herr z. ĉ. ist der pächā, Statthalter (ans), zuerst in 1 K 10 15, dann in 20 24 2 K 18 24 | Jes 36 9 Jr 51 23 Hes 23 6 Hag 1 1 Mal 1 s 20 Est 3 12 Esr 8 36 Neh 2 7 2 Ch 9 14 etc. erwähnt. Ferner Geist Jes 30 ו a vertritt gemäss 2 a den Geistbesitzer, איש הרוח Hos 9 ז, vgl. 1 Jh 4 1-3 1 Tim 4 1 2 Thess 2 2. Der Sprachgebrauch zeigt da schliesslich nur die ganz begreifliche Erscheinung, dass er ein wesentliches Merkmal eines Dinges auf dieses hinweisen lässt. 25 Diesen Vorgang beobachten wir ferner in ביהוד 1 K 7 9: wahrscheinlich Handbreiten z. ĉ. = Simse o. ä. Hierher stellt man wohl am richtigsten den Gebrauch des Ausdruckes Augen etc. zur Bezeichnung des Sehenden etc. (Hi 29 15) und den Gebrauch des Ausdruckes Tage (יבויב Hi 32 7a) zur Darstellung des Betagten. Vgl. 30 auch noch Ps 93 1 a 104 1 b! Metonymie des Attributs für dessen Besitzer findet sich auch in der Setzung des Satzes "der unter seinem Herde viele Asche hat" für "gastfreundlich" (Mehren 41).

Als solches charakteristisches Attribut musste naturgemäss haupt-Metonymie: Insigne für ich das Abzeichen eines Standes das Insigne einer Würde Würde. sächlich das Abzeichen eines Standes, das Insigne einer Würde 35 dienen. So steht šćbet. Herrscherstab in (in 49 10 (Peš. ) als Charakteristikum der Herrschaft, allerdings nicht des Herrschers (ἄοχων, Onq.: גברד שׁרִּבֶּשׁך), denn dann müsste auch das parallele den קיסישבייסג (Onq.: מב, Peš.: מב, interpres" nach

Brockelmann, Lex. Syr. s. v.) bezeichnen, und dann wäre מבוך הגליו kein natürlicher Ausdruck für בנו בלוהר מחספע מינסע (Ong.: בנוהר !). Dieses sebet symbolisiert den Herrscher in Nm 24 17 (= הומך שבט Am 1 5 s), aber wieder die Herrschaft in Sach 10 11 Ps [nicht 2 9] 45 7b 125 st, wie auch der Hirtenstab in Ps 23 4 die göttliche 5 Geschichtslenkung darstellt. Ebenso repräsentiert der Thron sinnenfällig die Herrschaft (Ps 89 5), und Now Sessel malt den Richter vor die Augen (94 20), vgl. καθέδοα Mt 23 2: munus docendi; θρόνοι Kol 1 16. Ebenso fungiert das Diadem (2 S 1 10 2 K 11 12 || 2 Ch 23 11) in Ps 89 40 132 18 Pv 27 24 †, und so setzte man ,togam pro 10 pace" (Cicero. De oratore 3, § 167). Vgl. die Setzung von graues Haar (שֹיבה) Lv 19 32 für Greis (cf. Dt 32 25) und die Verwendung des assyrischen hadassatu (cf. Est 27), das ursprünglich "Myrte" bezeichnet, im Sinne von "Braut" (P. Jensen bei Wildeboer, KHC zum Estherbuche 173). 15

Metonymie: Symbol etc.

Als Symbole oder Sitze der betreffenden Götter sind die Terebinthen etc. statt der Götter selbst gesetzt: Jes 1 29, vgl. Dt 12 2 etc. 2 K 16 4 Hos 4 13 Jes 57 5 etc. Wesentlich hierher gehört es, wenn per-āa. d. h. Grosshaus (Ebers. Ägypten und die Bücher Mose's 263 f.: Meyer. Gesch. des Altertums 1 59 u. a.), eine Bezeichnung für 20 den Herrscher wurde (= Tode z. B. Gn 12 15 Ex 1 19 18 2 27 1 K 3 1 Jes 19 11 Jr 25 19 Hes 17 17 Ps 135 9 HL 1 9 1 Ch 4 18); vgl. "die hohe Pforte" als Bezeichnung der türkischen Regierung! So dient ἀχορβυστία als drastischer Ersatz von ἀχορβυστίαν ἔχοντες (Act 11 3) in Rm 2 26 a 27 3 30 4 9 Gl 2 7 Eph 2 11 Kol 3 11.

Konkrete Spuren der Himmelsrichtungen und Weltgegenden sind die Luftströmungen: Jr 49 32 36 Hes 5 10 12 12 14 17 21 37 9 42 20 Sach 2 10 [nicht 6 5 (GTh)] Dn 8 s 1 Ch 9 24. — Der Nil vertritt als Kennzeichen Ägyptens dieses selbst: Jes 23 3 (cf. Jr 2 18). — Als deutlichstes Insigne einer Person oder Sache (vgl. J. Böhmer, 30 Das biblische "Im Namen" 1898 25) konnte auch deren Name sie selbst vertreten (Dathe 1 896): 1 K 8 33 35 42 a Jes 25 1 Jr 10 6 Mal 1 6; Ps 5 12 69 37 119 132; 9 11; 61 6 86 11 Neh 1 11; Ps 9 3 52 11 54 s etc.; Jes 30 27 a (Adrianos § 83) Ps 20 2 74 7 ff.: Lv 24 11 Dt 28 58 Act 4 12. — Der Ausdruck Name vertritt auch einen be- 35 treffenden menschlichen Träger des Namens zwar nicht sowohl in Dt 25 7, weil dort zw. doppelsinnig auf den Verstorbenen (cf. Ru 4 5 10: 28 14 7) und zugleich auf den Nachkommen (= 277 Gn 38 8)

sich bezieht, aber in Nm 1 2 ff. 3 40 26 53 1 Ch 23 24 Eph 1 21 Act 1 15 Apok 3 4 11 13. Ebenso sprach Vergil, Aeneis 6 763, vom "Albanum nomen" und sagte Schiller: Wer zählt die Völker, nennt die Namen, die etc.

Die Setzung des Zeichens für das Bezeichnete geschieht auch dann, wenn ein äusserlicher Vorgang, der einen anderen wirklich begleitet und daher nicht metaphorisch gebraucht ist (s. u.). anstatt eines Vorganges der geistigen Sphäre gebraucht ist. Lachen vertritt so die Freude (Ps 126 2 Hi 8 21 Lk 6 21 25), Salben das Ein-10 setzen (Ri 9 s), Stehen das Dienen (z. B. Gn 18 s Dt 1 38 10 s 18 5 1K 1 2 17 1 18 15 Neh 12 44 1 Ch 6 18). — Ähnlich ist der Gebrauch folgender Redensarten (Dathe 1 889 ff.): "Schlüssel geben etc." Dispositionsrecht verleihen (Jes 22 22 a): "Leerheit der Zähne geben" = zur Entbehrung verurteilen (Am 4 6): "das Gesicht erheben" = 15 Aufmerksamkeit und Fürsorge widmen (Nm 6 26 Dt 28 50); "den Kopf erheben" = sich empören (Ri 8 28 Ps 83 3) oder = aufatmen (Lk 21 28); "die Augen erheben" = Interesse etc. widmen (Hes 18 6 Ps 121 1 123 1); "das Gesicht erblasst" = erschrecken und verzagen (Jes 29 22); "frontem scorti habere" = schamlos und frech 20 sein (Jr 3 3); "das Knie beugen" = sich demütigen (Je 45 23 Phil 2 10 Eph 3 14, cf. Ps 72 9); , die Hand geben etc. : Jr 50 15 Hes 17 18; Kl 5 5; 1 Ch 29 22 2 Ch 30 8; Hi 17 3; 2 S 13 19 Jr 2 37; Mi 7 16 Hi 29 9; 2 K 3 11; = bevollmächtigen: Ex 28 41 29 9 29 33 32 29 Lv 8 33 16 32 Nm 3 3 Ri 17 5 12 1 K 13 33 Hes 43 26 1 Ch 25 29 5 2 Ch 13 9 29 31 †; Schwurgeste: Gn 14 22 etc. (S. § 391 b) Ps 106 26 Neh 9 15; Geste beim Gebet: 1 K 8 22 b Jes 1 15 Hi 11 13 b Esr 9 5 b 2 Ch 6 12 b 13 b; Ex 17 12 Ps 28 2 134 2 141 2 Kl 3 41 1 Tim 2 s; auf den Schenkel schlagen etc." = die Trauer durch Gesten bezeigen: Jr 31 19 a Am 8 10 Jo 1 13 a Ps 35 13 69 12 30 Hi 16 15 Kl 2 10; Jr 47 5 48 36 a; "sie biss sich in den Finger" (Höllenf. der Istar. Rev. 21); "die Schwerter etc. umschmieden" = den Krieg verbannen: Jes 2 4b | Mi 4 3b cf. "falx ex ense" Martial 14 34; Dathe 1 893) vgl. Hes 39 9f. Ps 46 10; Jo 4 10 cf. et curvae rigidum falces conflantur in ensem" (Virg., Georg. 1508) vgl. Ps 58 11.

Als eine spezielle Art des Besitzes konnte auch der Inhalt den Metonymie:

von ihm besetzten Raum und die von ihm ausgefüllte Zeit vertreten. Raum.

Die Metonymie eines Inhaltes für seinen Raum findet sich in "alle Kreise der Philistäer und alle Gesuriter" (בל־הגּשׁיִּהי)

Jos 13 ab: עקרוֹן פיבוסי 15 sa 18 asa, עקרוֹן פיבוסי Sach 97b. Diese metonymische Identifizierung der Bewohner und ihres Wohnortes liegt auch in 185 nob vor, wonach die Eqroniter sagten: "Sie haben zu mir die Lade des Gottes von Israel hergebracht, um mich und mein Volk zu töten". Nur bei dieser metonymischen 5 Auffassung, wonach das .mich" die Stadt Eqron bezeichnet, ist der Ausdruck "mein Volk" verständlich. Als Überleitung zum folgenden ist weiter der Ausdruck ישׁבֵּר דֹאָר Jos 17 וום, eine Parallele zum Stadtnamen בת צפון, zu beachten. So konnte בת צפון etc., die Bewohnerschaft Sijjon's etc. (S. § 255 e 337 f) wegen der Häufigkeit 10 dieser Ausdrucksweise auch zu einer Bezeichnung der Stadt selbst werden: Jes 1 s (verglichen mit einer "Hütte" etc.!) 10 32 ( ירושלם: aber doch nicht 16 i) Jr 51 m (verglichen mit einer "Tenne").1) Diese Metonymie ist natürlich in "Thore von bath Sijjon (Ps 9 15) vorausgesetzt, aber unsicher bleibt sie in 137 s. Denn "Vergewaltigerin" 15 und "deine Kinder" kann sowohl von der Bewehnerschaft als auch von der Stadt selbst gesagt sein. Aber sicher die Stadt selbst ist wieder gemeint in , und auszog (!) aus bath Sijjon" (Kl 1 6). Ebenso ist es in "die Mauer von bath Sijjon" (2 8 18 a).

Andere Fälle dieser Metonymie sind folgende: Bund (μπΞ), 20 was in 1 K 8 21 || 2 Ch 6 11 a zunächst Bundesmittel ist (s. o. 22 13). ist dort zugleich soviel wie Bundesbuch, und dieselbe Metonymie liegt zwar nicht in Rm 9 4 (Dathe 1 868), aber ganz ausdrücklich in 2 Kr 3 11 (διαθήχη) vor. — Die Wasserquellen Jos 15 19 meinen das von ihnen umschlossene Terrain wenigstens mit. — Ebenso ist 25 es bei "Zelte" Hos 9 6 b cf. Hieronymus z. St. "ubi quondam domus erant. ibi . . . spinae". — Der Ausdruck "Getreide aufthun" (Am 8 5)

In The state of the construction of the constr

weist wirklich auf den Getreidespeicher o. ä. hin und ist also richtig gedeutet in פאסה voor, Trg.: איברין. ebenso Pes, und וצבין, ebenso Pes, und thesaurus reconditus sub terra" (Freytag). — 77 Hi 32 19 ist = ' της: (Qi. 51 b), und εκβάλετε αυτόν είς το σκότος κτλ. (Mt 22 13) s ist mit Recht auch von Gerber 2 57 bei dieser Art von Metonymie Auch in der Redensart έβαλον είς τὰ δῶρα (Lk 21 4) spielte bei der Wahl des els die Wechselbeziehung von zooper oder ποοβανάς (= δώρον) mit γαζοφυλάπιον eine Rolle, vgl. Pes. Lk 21 4: Ιολλο Ιωίοο Δω und πορβανάς Mt 27 6, cf. τον ίεοον θησανρόν — 10 πελείται δε Κουβανάς -- είς παταγωγήν υδάτων εξαναλίσπων Josephus, De b. j. 2 9, 4; Grimm, Lex. s. v.). Dieselbe Metonymie zeigt sich in der Identität von προσευχή Act 16 13 16) mit La, λ. und in der von λιβανωτός (Apok 8 3 5) mit thuribulum.

Eine regelmässig in einer bestimmten Zeit auftretende Er-Metonymie: 13 scheinung konnte zu einem deutlichen Hinweis auf die Zeit für ihre Zeit selbst werden. Dies thut 727 (Schnitt = Getreideernte) zwar nicht in dem möglicherweise aus אל הציר entstandenen אל קציר 28 23 15, aber in Jes (? 9 2 16 9) 18 4 Jr 8 20 Pv (? 6 s 10 5) 20 4 ( 777) ? 26 1. Ebenso steht "messis für tempus messis" (Gerber 2 59).

ε) Metonymie von Satz und Gegensatz.

von Satz und Gegen-

Die Unterarten dieser Metonymie sind nach den Motiven zu benennen, die den Sprachgebrauch dazu geführt haben, einen Ausdruck unter Umständen den wirkungsvollen Hinweis auf sein Gegenteil sein zu lassen.

1) Soweit die Metonymie von Satz und Gegensatz zunächst das intellektuelle Gebiet berührt, kann sie mit dem freilich an sich allgemeineren Ausdruck Antiphrasis benannt werden.

Dathe 1 sor - son zählte in alphabetischer Reihenfolge eine An- Antiphrasis? so zahl von Ausdrücken als "antiphrastische" auf. Aber ich meinesie in folgende Gruppen bringen und sie dadurch zugleich als zum grossen Teil nicht existierend erweisen zu können:

bedeutet in Dt 2 21 f. Jos 8 7 23 5 a Ri 14 15 nicht "haereditate aut possessione eiicere" (Dathe 1 900), sondern okkupieren 15 (8. o. 23 16), und darnach hat auch sein Passivum den Sinn von okkupiert werden": Gn 45 11 b Pv 20 13 23 21 30 9. — Die Nigtalaussprache von 122 Oh 10 a dürfte eine Analogiewirkung des parallelen König, Stilistik.

Niqtal אין und nur ein Äquivalent des intransitiven בככן, kommt in Gefahr" (Dalman, Gram, des jüdisch-palästinischen Aramäisch 216) sein. Letzteres aber wird dem arabischen sakuna ( , , pauper et miser fuit) parallel gehen, welches einen hohen Grad des "ruhen", nämlich "quiesciert und depossediert sein" darstellt. — 5 In הריה: und הריה: Dn 2 1 8 27 sollte am wahrscheinlichsten der volle Begriff des "Geschehenseins. Vorbeiseins" durch die passivische Form deutlich ausgeprägt werden. Weder liegt das Passivum eines , 777 = , 20. praeceps ruit (Storr, Obs. 39) noch das Passivum eines privativen Verbalstammes (= ,confici nach Dathe 1 899) vor. 10 --- Wie eine privative, beseitigende Wirkung sich mit einer intensiven und daher leicht schonungslosen Thätigkeit verknüpfen kann, zeigt sich allerdings in 872 Jos 17 15 18 Hes 21 24 23 47, 273 Nm 24 × Hes 23 a4. 725 Ex 27 a Nm 4 ta, 227 Dt 25 ts Jos 10 ta. 827 Ly 8 15 etc., das in 14 52 schon vom Talmud (A. Berliner 51) richtig 15 als privativ erkannt wurde, ferner in 225 HL 4 9, 325 Jes 10 33, 24 שלא חשול הפארתי בשנה שלישה Za: השלים משלים הפארתי בשנה nicht privativ (A. Berliner 51), sondern denominativ ist.

Die beiden Wörter 757 könnten zwei sekundäre Homonyme 20 sein, wie es deren mehrere giebt (s. o. 8 24). Allerdings aber würde die Kombination (BDB 338 a) von 757, Huld\* mit Air (congregavit etc.) den Durchgang durch 757 voraussetzen (s. u. 35 15 über Ly 20 17 Py 14 31 25 10).

Bei einer anderen Gruppe braucht nur der Grundsinn des Aus- 25 druckes richtig gefasst zu werden, um erkennen zu lassen, dass an den Stellen, in denen ein antiphrastischer Gebrauch des betreffenden Ausdruckes vorzuliegen scheint, gar keine wirkliche Veränderung im Sinne des Ausdruckes eingetreten ist:

licherweise ein "Zusammenraffen" oder "Wegraffen": Gn 30 23 Ri 18 25 1 S 15 6 2 K 5 6 11 Jes 4 1 Jr 16 5 Hes 34 29 Ps 26 9 85 4 [nicht 104 29]. — Setzt man bei ביליביל (Lgb. 1 506) die neutrale Grundbedeutung "aufspringen" (exsultare) voraus, so versteht sich auch Ps 2 11 (im Kultus gemäss 11 a) Hos 10 5. — Aus של "deflexit, 35 torsit" (verba etc.) lässt sich ein gemeinsames Merkmal sowohl für den Spötter wie für den Dolmetscher (Gn 42 23 cf. Jes 43 27 Hi 33 25 2 Ch 32 31) ableiten. — Aus

"befremdlich finden, beachten" etc. (Gn 27 23) und dann das synonyme Qittel הב: (Hi 34 19) sowie das leicht sekundäre הבובה (Pv 20 11) und Niqtal 500 (Kl 48) entstanden sein. - Aus 500 "dick sein" (wie die Lendenmuskeln etc. Lv 3 4-7 4 Hi 15 27 Ps 38 8) konnte 5 sich "schwerfällig sein" (cf. arab. kasila, segnis est) und daraus "thöricht sein" (cf. Pv 9 13 Ps 49 14 Qh 7 25), aber auch zugleich "beharrend (vertrauensvoll etc.) sein" (cf. Ps 78 7 85 9 Pv 3 26 Hi 8 14 31 24) entfalten. — Das hinter persönlichem Subjekt gebrauchte konnte den Sinn des prahlerischen oder thörichten Glänzens 10 erlangen und so das mit der Borniertheit leicht sich verbindende übertriebene Lachen bezeichnen, vgl. alwari (zu freundlich) = albern: 1 S 21 14 Jes 44 25 Jr 25 16 46 9 50 38 51 7 Nah 2 5 Ps 5 6 73 3 75 5 102 9 Hi 12 17 Qh 1 17 2 2 12 7 7 25 9 3 10 13. Trotz No hilâlun "luna" ist nicht mit Storr, Obs. 40 an den "lunaticus" zu denken. 15 — 707 (s. o. 34 20) wurde auch als Ausdruck einer psychologischen Konsequenz des Huldgeniessens verwendet: Deprimierung, Beschämung Ly 20 17 Py 14 34 25 10. Im Targum existiert auch das Pegal "beschämt werden": יְאַפֵּיהנן לָא הַסְרוּ Ps 34 6 Manuskript (Levy, TW s. v.) etc.

Giebt man dem The den Sinn, vom Profanen abgesondert sein so erklären sich auch folgende Erscheinungen: qadēš und qedēšā (Gn 38 21 f. Dt 23 18 1 K 14 24 15 12 22 47 2 K 23 7 Hos 4 14 [12 1 cf. S. § 348 d]) waren positive Begriffe, wenn sie auch die Verachtung der Jahweverehrer herausforderten. Ferner auch in Ex 25 29 37 b 30 29 b Lv 6 11 b 20 a (cf. 27 10 21) Nm 17 2 b 3 a Dt 22 9 (cf. Jos 6 19) Jes 65 5 (= ich bin unberührbar für [S. § 21] dich; cf. 28 6 9 1 K 17 18 Lk 5 8 8 37) Hag 2 12 a; Hes 44 19 b 46 20 b war die mit The bezeichnete Wirkung im Sinne der Darsteller selbst eine positive und gute, nur die Nachwirkung, die dadurch beso dingte Reinigungsceremonie, war unangenehm.

פחדים Gn 49 4 soll nach Ibn Ezra z. St. an ביקים ופחדים Ri 9 4 erinnern und so ein הפיק sein. Ebenderselbe bemerkt zu Nm 22 :b: קים נעלה ביהודה ונקיצים und er fügt hinzu וכמוהו נעלה ביהודה ונקיצים. Er meinte wohl, dass auch in Jes 7 6 קוץ den Sinn von צוק bess sitzen solle. Das ist alles nicht im Texte begründet.

Hieronymus meinte, in 28 12 14 sei blasphemando blasphemasti inimicos Domini "per antiphrasin dictum" und der Sinn sei "salvationem tribuisti inimicis Domini, quibus insurgentibus contra po-

pulum Domini, peccato hoc tuo praepediente, non poterit eis resistere populus Domini.\* Aber eine solche Ausdrucksweise besässe hier gar keine psychologische Wurzel und kann deshalb gar nicht vorausgesetzt werden (s. u. 41 4).

Ther die von Wetzstein bei Delitzsch, Ps., 4. Aufl. 883ff. vor- 5 getragene Meinung, dass Eri Jes 17 11 Jr 15 18 17 9 16 30 15 Mi 1 9 ,per antiphrasin" entstanden sei, siehe Lgb. 2 136, Anm. 1.

Antiphrastisch ist die nachbiblische Ausdrucksweise, dass eine Schrift "die Hände verunreinige", d. h. unberührbar, heilig, kanonisch sei. Siehe darüber meine "Einleitung" 450 f.

2) Die Metonymie von Satz und Gegensatz im Gebiete der Ästhetik und der Pietät: die Euphemie.

Luphemismus aus asthetischem Motiv.

Die Füsse, welche als leicht bestäubt (Gn 18 4 19 2 18 25 41 Lk 7 41 Jh 13 10) zu den ἀτιμότερα τοῦ σώματος (1 Kor 12 23) gehören, vertreten im AT mehrmals überhaupt die unteren Teile des 15 Körpers.

Dieser Sprachgebrauch liegt allerdings nicht in Ex 4 25 a vor, wo Sanctius nach Glass I. III, VIII (1668, p. 216) sillud filii membrum" verstand, und Nowack. Archäologie 1 168, die Schamteile Moses erwähnt findet. Auch letzteres wäre doch nicht recht natür- 20 lich und motiviert. Vielmehr ist dort der Gestus des verächtlichen und zornigen Hinverfens vor die Füsse gemeint, wie "zur Erde werfen" in Jes 25 12 etc. steht. Richtig sind in Ex 4 25 a die Füsse nicht als Euphemismus aufgefasst von LXX, Pes., Onq.: וַבְּרֵיבַת - Die Füsse im eigentlichen Sinne waren auch in Ri 25 5 27 gemeint. Denn die nach dem Zeltpflock und Hammer langende (26) a) und den Kopf Sisera's zerschmetternde Jael ist erhaben über den Verdacht, den einzelne Talmudisten (Jebamoth 103 ab; Nazir 23 b) aus den Worten "zwischen ihren Füssen" schöpfen zu können gemeint haben. - Fraglich bleibt auch, ob die Füsse (Jes 6 2) hier- 30 her gehören, die von dem einen Flügelpaar der Saraphe bedeckt wurden, und die von LXX (τοὺς πόδας), Pes. und Arabs einfach übersetzt, von Delitzsch, Bredenkamp, v. Orelli, Cheyne (1884), Skinner (Cambr. Bible 1896) unbesprochen gelassen worden sind. Sie können den Körperteil bezeichnen, der auch bei bekleideten 35 Orientalen wenigstens an der Oberseite von den Sandalen freigelassen wurde und als bestäubt vorausgesetzt werden konnte. Die Füsse bezeichnen in Jes 6 2 also keineswegs sicher den Körper (Trg.: מָכֶבֶּר

sehen werde sein ganzer Körper vor seinem Schöpfer), oder "die natürliche Blösse" (Kittel, KEHB 1898), oder "den unteren Körperteil" (Duhm, HC). Das אַנייריייייידיה Hes 1 וו b kann dies nicht entscheiden. Am wenigsten ist mit Sanctius bei Glass l. c. an das "pudendum virile" gedacht, und dass neben der vom Herrschermantel umflossenen Gottheit die Saraphe unbekleidet (Duhm, HC) waren, ist nicht sehr wahrscheinlich.

Auch der Ausdruck "von zwischen seinen Füssen" ist in Gn 10 49 10 a von der Sitte orientalischer Herrscher, den Herrscherstab zwischen die Füsse zu stemmen, zu verstehen. Jener Ausdruck würde in sehr harter Weise statt ἐκ τῶν μηρῶν αὐτοῦ (Vulg.: de femore eius; Onq.: מבבר בווהר, von den Söhnen seiner Söhne) gesagt sein. Wesentlich anders liegt die Sache in Dt 28 57, wo der 15 weibliche Sprössling einer Frau beschrieben ist als ההינצאת נקבין Die Füsse bedecken" (Ri 3 21 [ἀποπενοῖ τοὺς πόδας מטיסס. Trg.: בָּרֵר הוּא יָת צַרְכֵיה; 1S 24 4 [παοασκευάσασθαι, Trg.: bedeutet alvum deponere und nicht dormire. Diese Weise des Ausdruckes heisst דרך בברד via honesta bei Qimchi zu 20 1 S 24 4, wo er auch נקבים קשנים, foramina parva = urina erwähnt. Diese Ausdrucksweise wird auch לשון נקיים sermo insontium genannt (Goldziher, Tanchum Jeruš. 32 י). Bei שיג 1K 18 27 ist zwischen שיה "meditatio" und קקה (Ausführung des Planes) die Bedeutung "insectandum, consilium" passender, als "recessio" (Euphe-25 mismus für Beiseitegehen), wogegen Gedankenfolge und Gedankengehalt bedenklich machen. Wegen des darauffolgenden 333 giebt das Trg. unrichtig משקדים, er wird verfolgt" (so übrigens auch Rasi und Qi. z. St.). Endlich שער הרגלים, das Haar der Füsse (Jes 7 20) ist ein durch den Gegensatz win veranlasster Ausdruck 30 für שער הערוה (Qi. z. St.), und dies leitet zum folgenden über.

קבירה Blösse (Hos 2 11 Hes 16 s gemäss 7 b) wurde als Ausdruck für "Blösse «. č." = pudenda verwertet: Gn 9 22 f. Ex 20 26 28 42 Lv 18 6 ff. 20 11 ff. (Dt 23 15 24 1; S. § 337 k; vgl. בּיבְּשִׁים 25 11) 18 20 30 Jes (20 4) 47 3 Hes 16 36 f. 22 10 23 10 ff. Kl 1 s. — בְּשִׁיר הַ Fleisch ist in בּשִׁרְכֵּם Gn 17 13 am wahrscheinlichsten die caro quae praeputium est (11a 14a 23b 24b 25b; cf. S. § 337 h), deshalb schliesslich das membrum virile, nicht "corpus" (Dathe 1 1270). Denn ebenderselbe Sinn von שוב liegt, wie im Targum Jeruš. zu Gn 6 2:

וות "דינ", erkennen = sexuellen Verkehr haben (Gn 4 1 17 25 19 5 b 24 16 38 26 b Ri 19 25 1 S 1 19 1 K 1 4 [Peš.: אול בבמן אול 19 5 b 24 16 38 26 b Ri 19 25 1 S 1 19 1 K 1 4 [Peš.: אול 19 25 ]† Mt 1 25; mit der Frau als Subjekt: Gn 19 8 Nm 31 17 f. 35 Ri 11 39 21 11 f.† 15 Lk 1 31) liegt vielleicht zunächst eine Prägnanz (= voll erkennen) und dann zugleich eine Euphemie. Denn es ist nicht ganz wahrscheinlich, dass zuerst die Aussage "das Gesicht der Entschleierten (Ges. 13 = 'ahada wajhahâ) gemeint war. Die Hebräerinnen erscheinen doch gewöhnlich ohne Schleier, und dieser Umstand wird 20 nicht durch Gn 29 23 aufgehoben. Ebenso wenig wahrscheinlich war "besuchen" der ursprüngliche Sinn jener Ausdrucksweise. Endlich ist es auch nicht ganz natürlich, die speziellen Objekte בתוכן (Schwally, ZDMG 1898 136) als übergangen vorauszusetzen.

(cf. Qh 4 11)  $\dagger$ . — Ähnlich ist  $a\nu i\beta \eta g i\pi i \tau i \nu \pi o i \tau \eta \nu$  (Gn 49 1) und "aufdecken den Bettzipfel des Vaters" Dt 23 1 27 20 (Geiger, Urschrift 386); aber "breiten den Mantelzipfel über" (Hes 16 s Ru 3 9) heisst "verhüllen und beschirmen".

Euphemismen in derselben Sphäre sind noch folgende Ausdrücke: berühren Gn 20 6b Pv 6 29 1 Kor 7 1; essen Pv 30 20 und dotog Sir 23 17; Wasser (= semen genitale, wie mee = mou im Assyrischen: Del., HWB 394) Jes 48 1, wo übrigens wegen was ganz wahrscheinlich für 32 gesetzt wurde (s. u. 39 17). Analog 10 sind ferner folgende Ausdrücke: ביים (Pv 5 15 9 17): "Mischwein" (HL 73), vgl. trinken in einer Erzählung bei Kosegarten, Chrest. arab., p. 14 und bei Stickel, Hoheslied, p. 183: "Verkehr haben", δμιλείν Jud 12 12; ποίτη, υπνοι Sap 3 16 4 6; την οφειλήν αποδιδόναι 1 Kor 7 3.

Wie mit der fortschreitenden Kultur das Gebiet der ästhetischen Euphemismen sich erweiterte, wird weiter unten an Dt 231 etc. 1Ch 17 11 etc. Dt 28 27 30 etc. gezeigt werden.

15

Mehr oder nur die Pietät und speziell die religiöse Scheu Euphemisführte zur Wahl folgender Euphemien:

men aus Pietät.

Halb noch auf dem ästhetischen Gebiete würde es liegen, wenn, wie es nicht unwahrscheinlich ist, בית החבשית (2 K 15 5) im Sinne von "das Haus der Isolierung" statt "Aussätzigen-Asyl" gesagt worden wäre. Die Buchstabenverteilung בביתה חפשית und er wohnte in seinem Hause frei, d. h. unbehelligt" (Klostermann, KC: Benzinger, 25 KHC [?]) verträgt sich weder mit dem Sinn von הפשית, das mehr auf ein Versetzen in eine neue Umgebung hinweist, noch mit 2 Ch 26 21. Das von Stade, ZATW 1886 בבית החורת Jr 36 22; Am 3 15) dürfte weder nötig noch sicher sein.

Doch wohl aus natürlicher Scheu und Pietät floss der Gebrauch אס von שב: Seele anstatt אים שב: (Seele eines Verstorbenen, was in Lv 21 11 Nm 6 6 steht): Lv 19 28 21 1 22 4 Nm 5 2 6 11 9 6 f. 10 19 11 Hag 2 13, cf. animamque sepulcro Condimus (Virg., Aeneis 3 [Dathe 1 902] 67 s.).

Aus religiöser Scheu wählte man wohl den neutralen Ausdruck 35 thun in der Formel "Gott möge mir dies und das thun!" (18317 etc. 2 S 3 9 etc. 1 K 2 23 etc. Ru 1 17 [alle Stt. siehe in S. § 391 i]), wie dieses Verb auch in der arabischen Fluchformel "Gott möge thun!" oder ,ich werde thun" (Goldziher, Zur arab. Phil. 1 40) auftritt.

Bei anderen Fällen dieser Euphemie ist es wahrscheinlich oder sicher, dass sie nicht der lebendigen Sprachverwendung, sondern einer sekundären Textgestaltung angehören.

Zuerst kommen einige Stellen von 772 in Betracht. Dieses müsste in 1 K 21 10 13 Ps 10 3b Hi 1 5 11 2 5 9 nicht den Sinn von 5 "segnend oder grüssend verabschieden", sondern von "lästern" oder "vertluchen" besitzen. Es ist nun schon an sich nicht wahrscheinlich, dass in Verbindungen, in denen 772 auch seine Bedeutung "preisen" naturgemäss hätte besitzen können, und in Situationen, wo es auf die Deutlichkeit des Ausdruckes ankam, wie in 1 K 10 21 10 13, 772 in einem keineswegs selbstverständlichen Sinn gebraucht worden wäre. Deshalb wird die Annahme, dass die αντίφοασις, die für 1 K 21 10 13 und Hi 1 5 11 auch Adrianos § 114 annahm, aus dem lebendigen Sprachgebrauch des Althebräischen selbst stamme (Duhm, KHC zu Hi 1 5), nicht dadurch gesichert, dass das arabische 15 نبتری athiopische منابتری , maltesische byrek etc. (GTh 241b) auch im Sinne von "verfluchen" gebraucht werden. Jene Annahme wird auch nicht dadurch gesichert, dass Wetzstein in Delitzsch's Psalmenkommentar, 4. Aufl. 883 ff. viele Belege für euphemistische Ausdrucksweise aus dem neueren arabischen Sprachgebrauch geben 20 konnte. Vgl. dazu noch "der Rabe bringt mir die Freudenkunde (κατ αντίφοασιν) der Trennung von den Meinigen" (Fleischer 2 299): ferner bei Mehren 124 f. Belege für "den Scherz, mit dem Ernst gemeint ist" und "den Sarkasmus oder die Satire in der Form des Lobes". — Wahrscheinlicher ist, dass bei einer nachfolgenden Text- 25 behandlung das in direkter Verbindung mit einem Gottesnamen (cf. Jes 1 1bβ) stehende "lästern" oder "verfluchen" beseitigt worden ist, soweit dies nicht durch die Konstruktion, wie durch das 🗅 Jes 8 21, verhindert wurde. So dürfte die Stütze, welche Duhm für seine Annahme aus Jes 8 21 entlehnen wollte, ihre Kraft verlieren. 30 Für den sekundären oder textkritischen Ursprung des 772 jener sieben Stellen spricht mit besonderer Deutlichkeit Ps 10 ab. Denn nur als Interpretament oder euphemistischer Ersatz von יאין erklärt sich das dortige TE in natürlicher Weise, wie überdies in 3a hôlal , ist prahlerisch etc." hätte beabsichtigt sein können (Trg.: מְּשַׁרָאַבּא . זֹיּ επαινείται, ἐκτές [gloriatur]. ἐκτονοιται [iactans se]. — Die Thatsache, dass im nachbiblischen Hebräisch der euphemistische Gebrauch

von אם ברך ברך את השם etc. bei Levy, NHWB 1 267), entscheidet weder für die eine noch für die andere der beiden möglichen Auffassungen. Jedenfalls war es später, wie z. B. in Sopherim 4. § 9, streng verboten, einen Gottesnamen beim Fluchen zu verswenden.

Aus sekundärer Modifikation des alttestamentlichen Wortlautes ist wahrscheinlich auch z. B. בְּהָאֵב Am 6 s herzuleiten (Geiger, Urschrift 349). Es ist weder "Schreibfehler" (Nowack, HC) für ממשב. noch eine wirklich existierende "Nebenform" (Ges. 13) von מהעב. — 25 Eine verwandte Erscheinung liegt wahrscheinlich in ביבי שביי Pv 19 1b. Denn dieses כסיל kann nicht den Sinn von athöricht" besitzen. Aber es ist auch nicht in כביל an dieser Stelle ein etymologisch ursprünglicher Sinn (lumbosus, adiposus [Schultens z. St. : Schmerbauch o. ä.) zu suchen, sondern wahrscheinlich liegt 30 in diesem כסכל eine Spur von der immermehr aufkommenden Identifizierung der Kategorien "reich" und "thöricht = gottlos". wie diese aus bitteren Erfahrungen geborene Kombination dunkler oder deutlicher in folgenden Stellen zu Tage tritt: Jes 53 aa ('בשרמ cf. S. § 330 m!) Ps 49 11 73 3-12 Pv 19 1b cf. Mt 13 22 19 23 etc. Lk 6 20 35 ( πτ. τῶ πν. Mt 5 s) 21 16 19 ff. Jak 2 6 5 1 1 Tim 6 17. Wahrscheinlich ist jenes כסים Pv 19 ab ein Interpretations-Qeré, welches auch für das Verständnis von 28 ab einen Wink geben sollte (cf. השששר Gn 30 is etc.; Lgb. 2 356).

Inwiefern mit der fortschreitenden religiösen Erkenntnis eine vielfache Scheu vor dem Gebrauch dieser und jener religionsgeschichtlichen Ausdrücke sich geltend machte, wird besser in anderem Zusammenhange gezeigt. Erinnert sei aber doch z.B. an den Parallelismus von מלחים 28 6 9 23 17 2 K 22 19 mit שלחים 1 Ch 13 12 5 11 19 2 Ch 34 27. Vgl. weiteres Material zunächst in meiner "Einleitung" 77!

Eine Antiphrasis (Adrianos § 114) oder Ironie hat der Hellenist durch εὐφραινόμενος ἔστω in die Stelle Jr 20 15 f. gebracht. — Ebel rabbathi, der grosse Traktat über die Trauergebräuche, wird bei Raši 10 Winter und Wünsche 1 609) auch Semachôth, also Freudenkundgebungen genannt.

Ironie.

## 3) Ironie mit ihren Nebenarten.

Hierher gehört nicht Gn 3 22 (so kursiv gesetzt, weil als übermenschliche Äusserung referiert), wie Dathe 1 905 annahm. Aber 15 wahrscheinlich liegt Ironie in Gn 18 12 b und sicher Ex 10 10 a Dt 32 38 b Ri 10 14. Mit einem Anflug von Spott ist ferner Davids Frage an den Abner "Bist du nicht ein Mann etc.?" (1 S 26 15 [Dathe 1 909]) gesprochen. Über 2 S 4 10 b vgl. S. § 260 d! Eine ironische Nachahmung von Worten der Pseudopropheten liegt in 20 (27 75 15 1 K 22 15 b. Weiter gehört hierher 2 K 8 10 Q.

Verhaltenen Spott atmen auch die Worte "verstecke dich im Staub!" etc. Jes 2 10 8 9 b [nicht 14 9-11 (Adrianos § 123)] 17 4 יהיה) 21 5 23 16 29 1b 47 12 57 12 a 13 a a (cf. Lgb. 2 151, Anm. 1). — Bei Jeremia begegnet eine ironische Äusserung zwar 25 nicht in ייר נצורה 4 16 (Storr, Obs. 32), denn man beachte שיר נצורה eine aufs Korn genommene Stadt" (Jes 1 8) aber in 7 21 b 11 15 a α 22 23 a 30 5 f. (cf. Hos 13 13a) 46 9 51 s b  $\beta \gamma$ . — Auch Hes 20 39 a beginnt am wahrscheinlichsten mit einem konklusiv-konzessiven (cf. S. § 363 c) "also immerhin" und enthält bis יבדר eine ironische зо Konzession, fährt darauf latent adversativ (S. § 360 b) fort, enthält das DN der Beteuerung (S. § 391 k), falsch unterbrechendes Athnach (Syntax S. 715) und dahinter das 7 von S. § 3611. Persiflage klingt sodann aus 28 3 32 5b, - nur indirekt aus Hos 10 1a (Adrianos § 123), aber voll aus Am 44, weshalb auch schon Qimchi zu זכשער 35 bemerkte: Dieser Imperativ ist nicht in der Art eines Befehls, der einen Willen ausdrückt, sondern in der Art von גדום [qezum, quzma = ironia. sarcasmus, hyperbole]. Ironisch ist ferner Mi 2 11 b

7 sa Nah 2 12 (Adrian) Sach 9 2 b 11 13 a. Auch Mal 1 a a ist ironisch, wie das sich selbst verneinende אָנָהָ ab beweist.

Weiter rechne ich הסרדה "meine Loyalen etc." Ps 50 5 hierher. Der Hohnruf 60 10 c ist kräftiger, als die nicht hierher gehörige Aussage 108 10 c. Die Reihe setzt sich fort in Pv 11 22 17 16 (? war nicht gemeint "Weisheit und Verstand zu kaufen giebt es nicht" [cf. S. § 390 f]); לחוב, 28 s (s. u.); Hi 6 22 12 2 17 sb (cf. 20 3 oben 16 3 f.) 20 10 b (sarkastisch) 26 2 f. Wie 22 30 24 a eine sarkastische Selbstbezeichnung des Hiob sein könnte, siehe in Lgb. 2 64 10 Anm.! Ironisch ist weiter 38 3 b β etc.; Kl 4 21 a Qh 10 1 b, während in 11 9 richtig von Dathe 1 913 keine Ironie gefunden worden ist. Auch Mt 26 45 gehört nicht hierher, denn τὸ λοιπόν ist "posthac" (Grimm s. v.). Aber ironisch ist καλῶς Mr 7 9: Lk 11 41 Jh 3 10 b 7 28 a α 19 14 b: μωρία 1 Kor 1 21: 4 s 2 Kor 10 12 11 19 12 13 (Dathe 1 911).

Ein Hauptthema der Persiflage war die satirische Charakteristik der Idole: 1 K 18 27 Jes 40 19 41 7 44 9ff. 46 6f. Jr 2 27 10 3—5 8f. Hab 2 18 f. Ps 106 20 b 115 4 ff. 135 15 ff., ἐπιστολη Ἱερ. 4 8 ff. Sap 13 10 ff. Sarkastisch ist wahrscheinlich auch die Benennung der 20 Moloch-Opfer als "cadavera" (Σττα Jr 31 40) und jedenfalls die Bezeichnung der περιτομή als κατατομή (Phil 3 2). Adrian bemerkte in § 122: "κατ ἐπιτωθασμόν", d. h. in verspottender, verlachender Weise, spricht die Schrift, wenn sie bei der Schmach der Feinde sagt "aha, aha, gesehen hat es unser Auge!" (Ps 35 21 b), oder 25 "nimm eine Zither etc.!" (Jes 23 16), oder γὰρ πλοῖα οὐκέτι ἔρχονται ἐκ Καρχηδόνος (10 b). oder πόλις καλη καὶ ἐπίχαρις, ἡγουμένη φαρμάχων (Nah 3 4 a β cf. Zeph 2 15 a), oder ἐπὶ τῷ Κυρίφ οὐκ ἐπεποίθει (Zeph 3 2 b α;?), oder προφήτευσον ἡμῖν. Χριστέ, τίς ἐστιν ὁ παίσας σε (Mt 26 68). Er hätte z. B. die Frage "Ist das die Stadt etc.?" 30 (Kl 2 15 c 16 b c) hinzufügen können.

Eine Nebenart der Ironie ist auch die Simulation (Gerber simulation. 2 319). Aber nicht mit vollem Recht ist eine solche von Dathe 1 911 in Gn 192 gefunden worden. Denn die Weigerung, im Hause des Lot einkehren zu wollen, war keine Verhüllung des Auftrages, die 35 Familie des Lot zu retten (V. 12 ff.). Mehr gehört hierher Gn 12 13 20 2 13, wo nick in die ist meine Schwester" von mohammedanischen Interpreten so aufgefasst wird, dass es "in der

ontfernteren Bedeutung ""Glaubensschwester" gemeint ist" (Mehren 105). Dieselbe Erscheinung liegt in Gn 22 2 und Mt 15 24 26 22 16 aber nicht in Act 23 5 a vor.

In diesen Zusammenhang gehört auch "das fingierte Nichtwissen des Wissenden" (Mehren 125), oder "das Vorführen 5 des Bekannten in der Form des Unbekannten" (S. 127), wie z. B. in "War's eines Blitzes Leuchten, was da erschien, oder war's das Licht einer Lampe, oder war's ein Lächeln in ihrem sonnigen Antlitz?"

Hierher können als besondere Gruppe auch die Fälle gestellt werden, wo Ausdrücke nur im Anschluss an eine herrschende Be- 10 nennung oder eine Volksmeinung oder die Einbildung der betreffenden Personen gebraucht werden, wie κιρι "Prophet" z. B. in Bezug auf Chananja Jr 28 1 (LXX 35 1: ὁ ψενδοπροφήτης!) Tit 1 12 (cf. πατήρο Lk 2 48), γετς Hes 21 3f., δίπαιοι πτλ. Mt 8 12 9 12f., θεός 2 Kor 4 4a.

Eine Unterart ironischer Aussagen kann aus solchen Äusserungen 15 gebildet werden, in denen der Sprecher eine faktische Erscheinung in ihr Gegenteil verwandeln möchte. In Gn 37 19 wollen Josephs Brüder gerade dadurch, dass sie ihn den "Traumbesitzer = Träumer" nennen, auf die Grundlosigkeit der Ansprüche hinweisen, die er aus seinen Träumen ableitete. Mit noch mehr Grund können 20 2 S 6 20 Jes 5 19 Ps 22 9 Mt 22 16 (cf. Lk 20 20) 27 29 40 42 f. hier erwähnt werden.

Aber die Lügen, wie sie in Gn 3 4 und Mt 2 s enthalten sind, bilden keine Momente der "rhetorica sacra" (Dathe 1 913). Ebenso wenig gehört in deren Gebiet die Ironie, welche in den Vor-25 gängen selbst liegt, wie in den Konsequenzen des Versuches, die Gattin für die Schwester auszugeben (Gn 12 11 ff. 20 2 ff. 26 7 ff.). Antoine Baumgartner hat in seinem anziehenden Schriftchen über "L'humour dans l'ancien Testament" (Lausanne 1896), worin er auf p. 7 auch andere neuere Bearbeitungen seines Thema aufzählt, in 30 jenen Erzählungen Gn 12. 20. 26 "des éléments d'humour très sensibles" (p. 18) gefunden. Da er selbst aber vorsichtigerweise jene Erzählungen zu den "exemples d'humour latent" (p. 22) rechnet, so wird er mir nicht widersprechen, wenn ich vielmehr die Ereignisse selbst tragikomisch nenne. Eben denselben Charakter 35 trägt die Geschichte von der Verwechselung der Rahel und der Lea (Gn 29 21 ff.). Aber mehr nur tragisch möchte ich die Geschichte von Juda (Gn 38 11 ff.) nennen. Dagegen wieder nicht ganz unwahr-

Humor.

scheinlich ist es, dass "l'humour était cherché et voulu" (p. 21) in der düpierenden Antwort der Hebammen (Ex 1 19) und in der Erzählung von Biltam und seiner Eselin (Nm 22 27-31), welche die Verkehrtheit jener Reise eher einsehen durfte, als Billam selbst. 3 Jedenfalls sollte dem Verfolgungszug des Saul der Stempel der Lächerlichkeit aufgedrückt werden, indem dieser Zug mit einer Flohhatz auf einen "einzigen (578) Floh" (1 S 24 15) verglichen wurde. - Treffende Beispiele schalkhafter, humorvoller oder satirischer Äusserungen, die in der nachkanonischen Litteratur des Judentums 10 vorliegen, findet man bei Baumgartner l. c., p. 11-15.

4) Auch die Litotes oder Meiosis dient der Deutlichkeit Litotes. des Ausdruckes. Denn nach dem natürlichen Einfluss einer dunklen Folie auf die Erhöhung eines Lichteffektes muss jeder Versuch, einen Thatbestand in der Ausdrucksweise zu verkleinern, den gerade ent-15 gegengesetzten Eindruck im Hörer oder Leser hervorrufen.

Das Gebiet der Litotes ist allerdings zu weit ausgedehnt worden, indem schon folgende Fälle zu ihm gerechnet worden sind: לא ינקה etc. Ex 20 7 (Dathe 1 231: gravissime puniet; Storr 33) Ly 10 1b Jr 2 8b \beta 11 b \beta Am 1 3 etc. Sach 8 17a Ps 83 2.

Mit mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit gehören hierher aber Aussagen, wie "ein eingeknicktes Rohr wird er nicht (vollends) zerbrechen" etc. Jes 42 3 a Ps 51 19b 78 50 a (cf. b!) 84 12 (?) 107 38b Pv 12 3 17 21 b. — Bestimmt soll der entsprechende positive Begriff deutlich aus folgenden negativen Ausdrücken in die Augen springen: 25 בְּבֶּל (nicht weise) etc. Dt 32 6b 2 S 1 21 (= blank geputzt o. ä.); 1) Jes (cf. לא־נץ 10 וּה ex. [Siegfr,-St. s. v. אָלֹה) 31 מּ 65 צּ Jr 4 צּצּם 8 6 Hes 20 25 Hos 13 13b (cf. בין לב 7 11) Am 5 18b 20 (cf. Hi 12 25 a [Storr 260]) Ps 36 5 43 1 44 13 a Pv (13 23 b) 16 29 18 5 a 24 23 30 25 f. Hi 12 25 a 22 30 a 26 2 f. Sehr charakteristisch ist speziell ביס die Ausdrucksweise בירב בְּשׁר כבררב (nicht reichlich = zu wenig) 2 Ch 30 5 b: Mt 2 6. — Bei Verben zeigt sich solche Litotes in Dt 18 14 Jr 4 11 Hes 18 21 28 33 11a Sach 8 17 Ps 5 5a 51 19 78 50 107 38

<sup>1,</sup> Hub. Grimme (TTQ 1897 582, Anm. 2) bemerkt zu 28 1 21: "Ich zweifle nicht, dass es heissen soll "der Schild Sauls, des mit Ol (zum Könige, Gesalbten\*, sodass >= entweder einen Rest von altem, missverständlich gewordenem בלוכ (בליכ) , "ibergossen, gesalbt -- darstellt, wozu Truz eine gute Glosse wäre, oder dass es Glosse zum folgenden "" ... ohne" ist. Mir kommt dies mehr, als bloss zweifelhaft vor.

(cf. 2 K 4 s) Pv 17 21 Hi 13 20; אישיה etc. Dn 7 23 f.: Jh 1 20 6 37 Rm 5 5 1 Kor 11 17 (Storr 33, 260).

Litotes findet sich ferner (Dathe 1 1293) in אחדים, einige = mehrere, ziemlich viele" (Gn 27 14 [nicht 29 20 cf. S. § 73] Dn 11 20), τινές Rm 3 : 1 Tim 4 1. τίς Act 5 36. τί Gal 2 6 6 3; - γρ ,ent- 5 sprechend Genüge = gerade genug oder vielmehr übergenug. Est 1 isb: — λοθενής Rm 5 c; — "berühren" = verletzen o. ä. Gn 26 11 29 Jos 9 19 28 14 10 Jr 12 14 Hes 17 10 Sach 2 12 b Ps 105 15 Hi 1 11 2 5 4 5 19 21 Ru 2 9 Dn 11 10 1 Jh 5 18 Hebr 11 28: - sich gegenseitig sehen" = sich miteinander im Kampfe messen: 2 K 10 14 s 11 [nicht 23 29 b] 2 (h 25 17 21; - grüssen" = Verkehr pflegen o. ä.: 2 K 4 29 Lk 10 4 Act 18 22 20 1 21 7 19 25 13 2 Jh 10 f.; - ἐπιτρέπειν Hebr 6 s (pro si Deus potenter hoc operatus fuerit" [Flacius 2 387]). - Ähnlich ist auch 757 Ps 73 9 Pv 6 11 24 34; 725 Ps 127 5 Pv 21 28: הים Ru 2 19 Mt 20 12: היה Dt 32 39 1 K 17 22: 15 732 Jr 31 4 Hi 22 23 Mal 3 15 2 Ch 11 5 f. Dn 4 27; "geben" = preisgeben: Nm 21 29 Jes 34 2 Jr 18 21 Hes 16 27 Mi 5 2 Ps 27 12 etc. Dn 3 28 Jh 3 16 Rm 4 25 etc. (Storr 10 f.).

Litotes bei der Negation.

Als Erscheinungen der Litotes führte Flacius 2 386 f. noch folgende Ausdrucksweisen auf: ne timeas pro ne patiaris te opprimi 20 timore (Gn 15 1). ferner nolite timere, scilicet nimium: Jr 10 2 Mi 7 5 Ps 112 7 Mt 6 13 Jh 12 25 Mr 14 38 Lk 22 40; sodann nolite solliciti esse etc. (Mt 6 34) id est valde excruciari etc. 10 19 28 Lk 12 29 f.: Mt 11 18 (= non multum comedens) 19 (= satis liberaliter vivens et perinde ut alii honesti homines); 13 12 (= qui multum 25 habet etc.); Jh 16 24 (= non ita certă fide, ut debebatis et postea facietis: item Mt 9 15); Lk 10 4 2 Jh 11 (= ne patiamini vos aliis negotiis a vestro officio abduci); Gal 2 6 1 Kor 7 19: aliquid esse = aliquid eximii esse, 1 Kor 1 28; 10 1: nolo vos ignorare = cupio hoc vos valde considerare. Wie schon einige der vorhergehenden 30 Deutungen von Flacius nur eine sehr fragliche Richtigkeit besitzen. so sagte er zu viel. wenn er non exstinguet (Jes 42 3 Mt 12 20) mit accendet deutete (Clavis 2 388).

Sehr interessant und wichtig ist die Frage, ob der komparativische Ausdruck "mehr, als", d. h. die relative Verneinung, in der 35 Geschichte des Sprachgebrauches auch als Litotes für "nicht" verwendet wurde. Indem ich die Geschichte dieser Frage einigermassen in ihre früheren Stadien zurück verfolgte, habe ich beobachtet,

dass man jene relative Verneinung vielfach als einen Ersatz der absoluten ansehen zu müssen meinte.

Denn in Nolde-Tympe's Concordantiae particularum hebraicarum findet sich bei איב als 22. Abschnitt "קר = non" (pag. 464). und s als erster Beleg ist אָרָקָה מַנְּנֵינָ Gn 38 26 gegeben. Der Sinn dieses Satzes ist aber dieser: sie hat ein Übergewicht von Momenten der Normalität über mir. Richtig also sind folgende Deutungen: מָנָבּי (Onq.), σω, η ἐγώ, "justior me est" (Hier.), etc. Sehr treffend übersetzte Ed. Böhmer, Das erste Buch der Thora (1862) 58 mit 10 "sie ist mehr im Recht als ich". Über das von Dillmann (KEHB), Strack (KC) u. a. neuerdings gebrauchte "gegenüber mir", vgl. S. § 308 b! Es ist nicht gemeint "iusta est, non ego" (Nolde-Tympe 464). Dies ergiebt sich nicht aus dem Zusammenhange, wie es bei Nolde-Tympe in Nota 1546, p. 911 heisst "patet ex ratione, quae 15 sequitur: quandoquidem non dedi ei Schelah filium meum". Nein, die Rechtbeschaffenheit, resp. die Ungerechtigkeit ist als eine aus mehreren Faktoren sich zusammensetzende Grösse gedacht, und dem Juda ist das Geständnis zugeschrieben, dass er mehr Momente der Ungerechtigkeit besitze, als die Thamar, denn, wie zur Begründung 20 hinzugefügt ist, er hatte sie nicht dem Schelah zur Frau gegeben. Er hatte dadurch indirekt auch das spätere Verhalten der Thamar veranlasst. Ausserdem hatte er selbst sie als eine Qedescha benützt. Dagegen sie hat - in dieser Angelegenheit - weniger Momente der Unnormalität auf sich geladen. Richtig sagte auch Luther, 25 Enarrationes in Genesin (Opera exeg. lat. 9 212): "Recte dixit Juda "niustior est me"", quamquam ingens flagitium est incestus [Thamaris]; sed is [Juda] plura et maiora peccata commisit."

Ebenso verhält es sich mit den anderen Stellen, in denen nach Nolde-Tympe und anderen das מין "mehr, als" ein Ausdruck für "micht" sein sollte. Denn zunächst die Aussage "Du bist mehr im Recht als ich" (18 24 18) ist ganz ebenso, wie Gn 38 26 (s. o. 47 5). Ferner in מוֹל מַלְּיִלְיִי (Jon 4 3), was Dathe 1 413 als Beleg anführt, ist gemeint, dass Jona das Leben auch weiter ertragen werde, wenn Gott es so haben wolle, dass er aber freilich den Tod vorsziehe. Sodann Ps 30 1, womit Nolde-Tympe 464 wahrscheinlich 16 gemeint hatte, gehört gar nicht hierher (cf. S. § 406 0). Auch durch den Satz "du hast das Böse mehr, als das Gute geliebt" (Ps 52 3) sollte dem Betreffenden nicht absolut jede gute Regung

abgesprochen werden. Ferner 118 sf. heisst "Es ist besser, auf Jahwe, als auf Menschen (a: Fürsten) sich zu verlassen\* (Buxtorf, Thes. gram., ed. 1651, p. 563; "Melius est confidere in Deo quam etc."). Diese Stelle wurde auch von Dathe 1 413 f. durch ,in Jova sperare bonum est, non vero sperare in homine" erklärt. Aber auch der 5 Umstand, dass in Jr 17 5 derienige verflucht wird, der sich auf Menschen verlässt, und dass in Ps 146 3 steht "verlasst euch nicht auf Fürsten!", kann den komparativischen Ausdruck, der in Ps 118 sf. gebraucht ist, nicht seines eigentlichen Sinnes berauben. Denn der Grad des Ablehnens von Menschenhilfe braucht nicht an allen Stellen 10 der gleiche zu sein. — In מֵנְרְנְהֹית Hes 17 7b (Trg.: מָב, Peš.: 👟. Hier.: a. LXX: ovr = ca des Arabs) finden Cornill und Bertholet (KHC) ein "mehr, als", und dies ist richtig gegenüber "und nicht" (KÜ). — Eben dasselbe gilt von Hab 2 16a. Der komparativische Sinn des 32 liegt auch in Pv 25 7 vor. Auch aus Hi 35 11 lässt sich 15 nicht das Gegenteil erweisen: denn auch schon Ps 104 21 149 9 Hi 12 of, sprechen gegen die Deutung "non bestias terrae" (Nolde-Tympe, p. 464), und wenn sie hinzufügten "bestias dociles seu capaces eruditionis, saltem in minore gradu, ἄτοπον" (p. 911), so verstanden sie das 7:8 gewöhnen, lehren" ohne Grund vom eigent- 20 lichen Unterricht. - Dass das 32 als ein Äquivalent des "nicht" gefühlt worden sei, lässt sich nicht einmal aus dem Parallelismus von trans und 72 in der jungen Stelle Pv 8 10ab konstatieren. Denn man kann freilich sagen, dass auch die erstere Mahnung "nehmt meine Unterweisung an und nicht Silber!" (10 a) nicht als eine ab- 25 solute gemeint sein könne, und deshalb das 32 als Ersatz des 583 habe auftreten können. Indes immerhin bleibt noch die Möglichkeit offen, dass in 10 ab eine gradatio ad minus vorliegen soll, dass nämlich die Weisheit in Bezug auf ihre eigene Unterweisung (27272 10 a) ein energischeres Verbot aussprechen solle, als in Be- 30 zug auf Erkenntnis überhaupt (die blosse דים 10 b).

Zu dieser Stellenreihe hat man vielfach auch 'τ στος στος 18 15 22 gestellt. Aber mit Recht ist das dortige το nicht nur vom Trg. und von der Pes.. von Rasi und Levi ben Gersom beibehalten, sondern auch in der LXX durch ἐπέρ und von Hieronymus 35 durch quam wiedergegeben worden. Die Übersetzung "auscultare, non sacrificium, est bonum" (Nolde-Tympe, p. 464) kann nicht durch die Behauptung, dass an dieser Stelle nicht "de sacrificio in genere,

sed de adipe et sacrificio ex anathemate" (p. 911) die Rede sei, begründet werden. Denn weder in 22 a noch in 22 b ist darauf hingedeutet, dass hinter dem Gehorsam bloss eine Opferung gebannter Tiere an Wert zurückstehe. Ausserdem wird der komparativische 5 Sinn von 22 b durch das "wie" von 22a empfohlen. - Eben derselbe Gedanke ist ferner in Ps 69 32 ausgesprochen. - Endlich in Hos 6 6 b ist das 72 vom Trg. und von Pes. beibehalten. in der LXX sowie von Hieronymus durch den Exponenten des Komparativs ( $\eta'$ , quam) ersetzt. Auch z. B. Abulwalid, Riqma, 26, Z. 10 v. u. er-10 setzte das ירתר בין von Hos 6 6 b durch ירתר בין, fasste es demnach ganz deutlich als Exponenten des Komparativs. Allerdings viele, wie in anderem Zusammenhange näher entfaltet werden kann, haben in dieser Stelle Hos 6 6 b den Komparativ als einen Ersatz des "nicht" gedeutet. Indes kann der faktische Wechsel der Ausdrucksweise, וה der zwischen יולא und יון Hos 6 ab besteht, vielleicht auch durch folgende Erwägung als beabsichtigt erwiesen werden. Nämlich הסה (6a) ist eine Leistung der Willenssphäre: die Hingabe mit der Seele, die Loyalität etc.; aber דשה (6 b) ist eine nur intellektuelle Leistung. Letztere kann geringer gewertet sein, und deshalb ist wohl die 20 Möglichkeit, dass in Hos 6 sab eine gradatio ad minus vorliegen soll, nicht völlig von der Hand zu weisen.

Dass die komparativische Ausdrucksweise eine absolute Verneinung ersetze, hat man auch aus Stellen des NT erweisen wollen. Von Nolde-Tympe, Dathe u. a. ist zunächst κατέβη οὖτος δεδικαιω-25 μένος είς τὸν οἶκον αὐτοῦ ἢ (γὰο) ἐκεῖνος (Lk 18 14) angeführt worden. Ich meine aber, dass auch in diesem Satze die Gerechtigkeit nicht in der absoluten Summe ihrer Momente dem Zöllner in seinem Verhältnis zum Pharisäer zugesprochen werden soll. Denn wenn dies hätte geschehen sollen, hätte auch eine andere Ausdrucksweise zu 30 Gebote gestanden. Die Stelle ist eine Parallele zu Gn 38 26 (s. o. 47 5). Das i' ist gleich بن , wie es auch in der Pešiţa durch مدنة ersetzt ist. Dieses Urteil wird auch durch die im Codex Sin. gebotene Lesart παο' ἐκ (im Verhältnis zu jenem) empfohlen. — Auch ηγάπησαν οί ἄνθοωποι μαλλον τὸ σκότος ή τὸ φῶς (Jh 3 19) heisst 35 nicht "eos plane non dilexisse, sed odisse lucem" (Dathe 1 415). Dies wird nicht durch 20 f. bewiesen, denn πας ο φαθλα πράσσων ατλ. (20) braucht nicht den gleichen Umfang mit of ανθρωποι (19) zu haben, und in der That ist ja das in Christo erscheinende Licht von einer König, Stilistik.

Minorität unter den Menschen begrüsst worden. Auch in igeanσαν τίν δοξων των ωνδοώπων μάλλον ήπεο την δόξων τοῦ θεοῦ (12 43) liegt keine absolute Verneinung wegen 5 41. Ebenso wenig ist dies bei "man muss Gott mehr gehorchen, als den Menschen" (Act 4 19 5 29) der Fall. Vielmehr ist der Sinn dieser: "Gott kommt die 5 höhere Auktorität zu". Also nur in solchen Fällen, in denen die Forderungen Gottes und der Menschen auseinander gehen, kommt dem göttlichen Willen die entscheidende Kraft zu.

Litotes betreffs der

Aber hauptsächlich in solchen Fällen, in denen ein Komparativ Negation. die allgemeine Redensart "vorzüglicher sein" oder "vorziehen" aus- 10 drückt, ist der Sprachgebrauch dazu fortgeschritten, diese Ausdrucksweise als eine Art Litotes anstatt eines Ausdruckes der absoluten Verwerfung zu verwenden. Denn doch nur so kann ποεῖττον αγαθοποιούντας, εί θέλοι το θέλημα τού θεού, πάσγειν ή πακοποιούντας (1 Pt 3 17) gefasst werden. Ungenügend ist die Deutung, dass ein 15 Leiden sich leichter ertragen lässt, wenn man ein gutes Gewissen hat, als wenn der Stachel des bösen Gewissens die Wunde aufwühlt. Besonders deutlich aber ist ποεῖττον ἐστιν γαμεῖν ἢ πνοοῦσθαι (1 Kor 7 9). Aber auch durch μᾶλλον ελόμενος πτλ. Hebr 11 25 soll doch ausgesagt sein, dass Mose in seinem späteren Leben die Zugehörig- 20 keit zum Volke Jahwes ganz der Gunst der Ägypter vorgezogen hat. Vgl. auch noch 1 Tim 1 4!

Synekdoche.

b) Die Synekdoche ist die Verwendung eines Ausdruckes, welcher mit der nächstliegenden Bezeichnung eines Objektes nur äusserlich-quantitativ zusammenhängt.

Die hierher gehörigen Erscheinungen des Stiles dürften am richtigsten so angeordnet werden.

Synekdoche: Teil fürs

a) Ein Teil vom Umfang eines Begriffes vertritt oft den ganzen Umfang. Dies ist der Gebrauch der pars pro toto, und er dient zur Steigerung der Deutlichkeit, weil eine konkrete 30 Einzelheit mit lebhafterer Anschaulichkeit vor die Seele tritt, als eine allgemeine Grösse.

Zum Zwecke der Individualisierung wird zunächst die Einzahl oft für die Mehrzahl gewählt. Viele Fälle dieser Erscheinung, wie 'השב רב' (Gn 4 20 etc.) sind schon in S. § 256 aufgezählt. Dazu 35 gehören noch "der Jebusiter" etc. und andere Singulare in Gn 10 16 f. 12 6 etc. 32 6 49 6b Ex 15 1 21 Nm 21 7 18 24 14 a 28 8 18 15 18

Jes 16 1a (-z) Jr 8 7 Jo 1 4 Jon 2 4 a B. Über das geflügelte Wort "der Entronnene" (Gn 14 13 etc.) und ähnliche Ausdrücke siehe S. § 300 a! Übrigens schon Abulwalid 222 erinnerte an Dien etc. (Sach 14 15), Dathe 1 56 1254 an wind etc. Ps 1 1 32 1 Pv 30 17 19 5 Apok 21 21, Storr 8 an 752 Dn 8 21.

Dieser Gebrauch der Einzahl strebt wahrscheinlicher nach In- Individualidividualisierung, als dass er der Ausdruck einer natürlichen Hyperbel wäre. Diese Individualisierung aber dient der Veranschaulichung.

Zur Individualisierung, von der viele Beispiele auch in S. § 3341 3461m 348t-z diskutiert werden mussten, gehört auch noch Ps 12 4b. der wahrscheinlich nicht richtige MT 22 17b. ferner 126 6.

Eine besonders interessante Art der Individualisierung ist diese. 15 dass eine von sich sprechende Mehrheit sich als Einzelwesen behandelt. Dieses Gegenbild zum sogenannten Hoheitsund Bescheidenheits-Plural (S. § 207 bc) zeigt sich, wenn auch nicht wirklich in Gn 34 30 b, wo vielmehr umgedreht die Einheit sich entfaltet, so doch in 35 Jos 17 14b (cf. 17b), während Ri 18 23 b sich an als die Hauptperson unter den in 22 b genannten Leuten wendet. Die erwähnte Konzentration findet sich allerdings nicht in etc. 185 to b (Löhr, KEHB 1898 z. St.); denn bei dieser synekdochischen Auffassung bleibt der Ausdruck "und mein Volk", worunter doch eben nur die Egroniten verstanden sein können, unerklärlich (s. o. 32 5). 25 Die erwähnte Individualisierung begegnet uns aber wieder in 18 30 אנבר 28 20 19a, ידעקר etc. על אובר 28 20 אנבר 25 20 etc.

Andere Erscheinungen des individualisierenden Singular. wie Am 6 10, fallen auch unter einen anderen Gesichtspunkt und werden deshalb weiter unten beleuchtet. 30

Ps 81 6 b Jes 45 24 etc. w. u.!

Aus dem natürlichen Trieb nach Spezialisierung und Determinierung erwuchs auch die Setzung einer bestimmten Zahl für eine Summe, die nach der Voraussetzung des Darstellers an jene bestimmte Zahl angrenzt.

Spezialisierung.

Man kann sagen, dass dieser Gebrauch einer bestimmten Zahl schon da vorliegt, wo אחד (אחד) "ein(e)" statt "irgendein(e)" gesetzt ist (S. § 73. 291 de). Sicher steht "zwei" für den unbestimmten Ausdruck "ein paar" (nicht: Paar) = "einige" (S. § 74): Nm 9 22 Hos 6 2a: Dt 32 30 18 11 11 b 1 K 17 12 Mt 14 17 18 19. Vgl. den von Rabbinen aufgestellten Satz "Die kleinste Summe einer Mehrheit sind zwei" (A. Berliner 42: שנים רבים שנים), weshalb die Setzung von שנים oder שנים (Liv 14 1 16 7 Nm 10 2) "die völlige Gleichheit 5 beider Dinge" fordern soll. A. Berliner hat nicht auf "שנים Dn 7 25 b hingewiesen, aber auch wenn er es gethan hätte, würde sich daraus keine Begründung für jenen Satz ergeben, denn jene Ausdrucksweise von Dn 7 25 b war nur eine verhüllte Andeutung eines historisch vorliegenden Zeitraumes (vgl. 9 27a 12 7b und S. § 266 d!). 10 Aber nicht ganz ohne Grund sagte Dathe 1 1257: "Duplum stat pro multo, vel eo. quod plus satis est: Jes 40 2b [füge 51 19 hinzu!] 61 7 Jr 16 18 [cf. 17 18 b] Sach 9 12 [cf. Hi 42 7] Apok. 18 6."

Auch die drei bezeichnet oft eine hinreichend abgegrenzte kleine Gesamtheit: Gn 30 36 40 10 12 42 17 Ex 2 2 3 18 5 3 8 23 10 22 15 15 22 (vgl. "der dritte" 19 11) Lv 19 23 Jos 1 11 2 16 22 2 S 24 13 1 K 12 5 2 K 11 5 f. 13 18 b (cf. 20 5) Jes 16 14 20 3 Jon 2 1 Est 4 16 Dn 1 5 1 Ch 21 12 Jud 12 7 Sir 25 1 f. 4 Esr 6 24: Drive "drei Worte" Aboth 1 1 18 2 1 10 3 1; "drei Monate" etc. A marna-Briefe 21 26 43 1 90 38 91 79:  $\tilde{\epsilon}\omega_S$   $\tau \rho t \tau \sigma$   $\sigma t \rho \tau \sigma$   $\sigma t \rho \tau \sigma$  Die Quelle dieses Gebrauches von drei lag übrigens in der Beobachtung nicht weniger Erscheinungen, die sich aus drei Hauptteilen zusammensetzen, wie z. B. Himmel, Erde und Se'ol (Ex 20 1 || Dt 5 8; Ps 139 8 etc.). oder Morgen, Mittag und Abend (1 K 18 26 a 29 a Ps 55 18†).

Die Zahl sieben wird im exakten Sinne z. B. bei der Dauer eines Hochzeitsfestes (Ri 14 12 17 Tob 11 18: ὁ γάμος . . . επτὰ ἡμερῶν) gebraucht, denn ein solches Fest wird "die Woche" (Gn 29 27 a 29 a) oder "die Königswoche" (Wetzstein, Zeitschr. für Ethnologie 5 287 ff.) genannt, und ein γάμος ἡμερῶν δεκατεσσάοων Tob 8 19 ist eine Aussonahme. Die exakte Zahl sieben war auch z. B. in folgenden Fällen gemeint: "sieben Priester" Jos 6 4. "sieben Locken" etc. Ri 16 13 19 18 10 8 11 3 13 8 28 21 6 1 K 18 43 Hes 3 15 f. Sach 3 9 Pv 9 1 (vgl. 2 Ch 21 1 f.) Est 1 14 (Herod. 3 31). — Aber anderwärts ist sieben der spezielle, obgleich bloss approximative Ausstehen der spezielle, obgleich bloss approximative Ausstehen der Stellen — oder mehr Sicherheit ist dies der Fall in Gn 4 15 24\* 7 4 31 23 33 3 (vgl. "Zu den Füssen meines Herrn falle

ich sieben und sieben Mal"; Amarna - Briefe 38 4f. 39 4-6 40 5 42 3 43 3 44 3 47 2 f. — 293 7 über 50 Mal!) Ex 7 25 Lv 26 18 24 28 Dt 28 7 25 Ri 16 7 18 2 5 28 12 6 (LXX: Entenhagiora) 24 13 2 K 4 35 8 1 Jes 4 1 11 15 30 26 Jr 15 9 Hes 39 9 12 Ps 12 7 79 12 119 161 5 Pv 6 31 a (cf. b Ex 21 37 22 1-3) 24 16 26 16 25 Hi 2 13 5 19 Ru 4 15 Dn 3 19b 1 (h 21 12; Sir 7 3 20 11 (= 12) 32 11 (= 35 11) 37 14 (= 18) 40 s Tob 3 s 6 13 7 11 12 15 (die sieben heiligen Engel) 2 Mak 7 1; 4 Mak 1 s 4 Esr 3-14 (sieben Visionen) 6 50, Ascensio Jes 9 1 (der siebente Himmel; vgl. 2 Kor 12 2 oben 52 20); Mt 12 45 18 21 22 25 10 Mr 16 9 Lk 17 4 Act 19 14; "sieben Tage redete Gott mit Mose im Dornbusch" Ex 3 1 (Seder Solam rabba, cap. 5); "sieben Prophetinnen" sind ebd., cap. 21 gezählt: Sara als Gemahlin des Propheten (Gn 20 7) Abraham [cf. Jes 8 3], Mirjam (Ex 15 20 f.), Debora (Ri 4 4 f.), Channa (1 S 2 1 ff.), Abigail (25 22 f.), Chulda (2 K 22 14), Esther (Est 15 9 29 31); nach Aaron lebte Mose (Dt 34 1) noch "sieben Monate und sieben Tage" (Diqdûqê § 70); zu "die bise Sieben" vgl. "Sieben sind sie, sieben sind sie; in der Wasserhöhlung sieben sind sie; Verstörer des Himmels -- sieben sind sie" (Frd. Delitzsch, Chald. Genesis 307): "die sieben weisen Meister" z. B. in den Mislê Sindbad (ed. P. Cassel, 20 3. Aufl. 1891).

An diesem Gebrauch der Zahl sieben partizipiert auch ihre Hälfte (Dn 9 27 b 12 7 b; cf. έτη τοία καὶ μῆνας τέσσαρας Jud 8 4: Lk 4 25 Jk 5 17 Apok 11 2 etc.), ihre Verdoppelung (Gn 46 22 [?] Lv 12 5 Nm 29 13 b 1 K 8 65 Tob 8 19 Mt 1 17) und auch sonstige Multi-25 plikationen von ihr, wie ein aufsteigender Grad dieses Gebrauchs der Siebzig aus folgender Stellenreihe erhellen dürfte: Ex 15 27 Nm 33 9 Dt 10 22; Ex 24 1 9 Nm 11 16 24 f.; Ri 1 7 8 30 9 2 4 f., vgl. "und er tötete siebzig Verwandte" (Zendschîrli, Panammu-Inschrift, Z. 3) 18 24 56 12 14 2 S 24 15 2 K 10 1 Hes 8 11 Ps 90 10 (Solon sagt bei 30 Herodot 1 32: ες εβδομήποντα έτεα ούρον της ζόης ανθρώπω προτίθημι); Jes 23 15 Jr 25 11 29 10 Sach 1 12 7 5 - Dn 9 2 24 ff.; beachte die 70 oder 72 Völkernamen in Gn 10 2 ff. (m. Einleitung 231; Krauss. Die Zahl der biblischen Völkerschaften [ZATW 1899 1]). ferner die 70 von Gn 46 27 Ex 15, die 70 Noachiden 1 Ch 15-23, 35 die 70 Abrahamiden (29-42), die 70 Jünger Lk 10 1 f.; εβδομήκοντα (Jud 12), und so erklärt sich auch die Lesart "170 Tausend" (72) gegenüber den "120 Tausend" (2 5); 70 Tage der ägyptischen Trauer (Gn 50 3b) oder Einbalsamierung (Herodot 2 sc ss): 77 mal

(Gir 4 21),  $70 \times 7$  (Mt 18 22); sieben Tausend: 1 K 19 18 Rm 11 4 Apok 11 13; Mé§a - Inschrift, Z. 16.

Eine ziemlich richtige Deutung dieses Gebrauches der Zahl sieben findet sich sehon bei Adrianos § 85: "Τον ἐπτὰ ἀριθμον ἐπὶ πλεονασμοῦ λέγει ἡ γρασμη εἴτ οἰν ἐπὶ τελείον ἀριθμον." Die Hauptgrundlage 5 dieses Gebrauches war jedenfalls die regelmässige Wiederkehr der sieben Tage der Woche [cf. Gn 2 2], die ihrerseits ein Reflex der Mondphasen war vgl. Philo, Allegoriarum 1 4: τροπαὶ σελήνης ἐβδομάσι γίνονται). Die Sieben leuchtete ja auch aus den sieben Sternen des Arkturus Hi 9 9 38 32 b, der häufig den Hirten und Karawanen [cf. Jes 10 21 13] den Kompass ersetzte. Auch die Kenntnis der Pleiaden Τζος Am 5 8 Hi 9 nb 38 31 und der Planeten (Schrader, KAT 2 18 ff. kann diesen Gebrauch der Zahl "sieben" begünstigt haben. Aber ohne Grund sagte Augustin, De civitate Dei 11 31: "Totus impar primus numerus ternarius est, totus par quaternarius; ex quibus duobus septenarius 15 constat. Ideo pro universo saepe ponitur."

Zwölf Brunnen sind neben siebzig Palmen in Ex 15 27 erwähnt. Dieser Gebrauch konnte hinreichend durch die Zahl der Monate (1 K 4 7 1 Ch 27 1) und die zwölf Stationen des Zodiakus (2 K 23 5 Hi 38 32; arab. al-manâzilu "stationes lunae") nahegelegt werden. 20 In der That bemerkte schon Philo zu Ex 15 27: "Τέλειος δ'ἀριθμὸς ὁ δώδεzα. μάρτυς δὲ ὁ ζωδιαχὸς ἐν ούρανὸ χύχλος. τοσούτοις κατηστερισμένος φωσφόροις ἄστροις (De profugis § 33). Vgl. die "aquae duodeeim" (Apoc. Bar.. cap. 53—68) und die δώδεχα κοφίνους etc. Mt 14 20 26 53. Die Zwölf findet sich so auch in den Amarna-25 Briefen 81 s. in den zwölf Sockeln am Grabmal des Cyrus zu Persepolis (Justi. Altpers. Gesch.. p. 46) und in den "duodecim tabulae legum" der Römer.

Vierzig Jahre alt heiratete Isaak etc. Gn 25 20 26 34 Jos 14 7 28 2 10. Dreimal treffen wir vierzig Jahre in Gn 6 3 und im Leben 30 Moses Ex 7 7 (cf. 2 11) Act 7 23 30 Dt 34 7, vgl. ἔτεα ἐς ἐείποσι καὶ ἐπατὸν τοὺς πολλοὺς τῶν Ἰχθνοφάζων ἀπικνέεσθαι (Herod. 3 23). Weiter werden Regierungen und andere Perioden von vierzig Jahren gefunden: Ri 3 11 5 8 31 8 28 13 1 18 4 18 28 5 4 1 K 2 11 11 42 ( 1 Ch 29 27 2 Ch 9 30) 24 1, und vierzig Jahre sind auch Saul in 35 Act 13 21 und Jos.. Antt. 6 14, 9 zugeschrieben. Sodann findet man die Vierzig in Bezug auf die Wüstenwanderung in Ex 16 35 Nm 14 33 f. 32 13 Dt 2 7 8 2 29 4 Jos 5 6 Am 2 10 5 25 Ps 95 10 Neh 9 21. Aber auch anderwärts ist die Vierzig auffallend häufig verwendet: Ex 24 18 26 19 34 28 (cf. Lv 12 2-5) Nm 13 25 Dt 9 9 11 18 25 10 10 40

25 s Ri 12 14 18 17 16 (in 2815 7 ist "vierzig" als eine gebräuchliche Zahl anstatt "vier" eingedrungen. vgl. das Δ3/ der Pes. und das τέσσαφες von Jos.. Antt. 7 9, 1) 1 K 5 6 7 38 19 8 2 K 8 9 Hes 4 6 29 11—13 41 2 46 22 Jon 3 4 Neh 5 15 1 Ch 12 36 Jud 1 1, Bel (LXX) 2, 5 Apoc. Bar. 76 1 4 Esr 14 23 Mt 4 2 Act 1 3 23 13 21, 22 M 6 s a Insehr., Z. 8; Amarna-Briefe 17 83 135 (Rev.) 11 14 44; vierzig Tage der ägyptischen Einbalsamierung (Gn 50 3 a: Diod. Sic. 1 91: πλείους των τοιάποντω); Herod. 1 202: δ ἀράξης στόμωσι έξεφεύγεται τεσσεφάποντα; 2 29: δοδοιποφίην ποιήσεαι ήμεφων τεσσεφάποντα: δπειτα θάπτονται. Brugsch Steininschrift etc., 2. Aufl. 313 bemerkt. dass "vierzig Jahre" noch jetzt in der persischen Sprache nichts anderes. als "viele Jahre" heisst. Man beachte noch die vierzig Tausend in Jos 4 13 Ri 5 8 28 10 17 f. 1 K 4 25 1 Ch 12 36 1 Mak 15 12 41 2 Mak 5 14 und Jos., Antt. 7 13, 1.

Der Weg zum Verständnis dieses Gebrauches der Zahl vierzig wird durch das AT selbst gezeigt. Denn eine Generation, mit wenigen Ausnahmen, wurde dazu verurteilt, in der Wüste zu sterben (Nm 14 22 f. 26 64), und dieser Aufenthalt in der Wüste dauerte nach anderen Stellen (Nm 44 33 20 22 ff. 32 13 33 38 f. Dt 2 7 etc. s. o.) "vierzig" Jahre. Folglich sind vierzig Jahre der anschauliche, weil fixierte, aber ebendeshalb zugleich nur approximative Ausdruck der Dauer einer Generation. Zugleich hatte man beobachtet, dass die volle Entwickelung des Menschen, seine sogenannte caun, ungefähr im vierzigsten Jahre seines Lebens eintrat (vgl. 70-80 in Ps 90 10). Jedenfalls liegt dieser Gedanke in den Worten "Bis er erlangte seine Vollkraft ('asuddahu) und er erreichte vierzig Jahre" (Qor. 46 14), und hieraus erklärt sich die Tradition, dass Mohammed, vierzig Jahre alt, zum Propheten berufen wurde (Rud. Hirzel, "Über Rundzahlen" in den Berichten der Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften 1885, p. 39, 62. Von hier aus fällt ein Licht auf die Zahl "vierzig" von Jos 14 7 2 S 2 10 Act 7 23 etc. (s. o). Sehr unsicher ist das, was von Lepsius, Chronologie der Ägypter, p. 15 angenommen wurde, dass das hebräische 'arba im wegen seines Anklanges an rabbîm "viele" begünstigt wurde.

20

25

30

Auch die Anwendung der Zahl fünf besitzt einige Male einen solchen approximativ-spezialisierenden Charakter: vgl. Gn 43 34 Ri 18 2 18 17 40 21 4 und Lev 22 14 26 8 18 17 5 2 K 7 13 Jes 19 18 30 17 4 Esr 14 24 Mt 14 17 21 (Mr 6 38 44 Lk 9 13 Jh 6 9) 1 Kor 14 19: Amarna-Briefe 9 30 10 12 16 39 f. 26 9 85 17 151 47. Konnte 40 es fehlen, dass die Zahl der Finger — zu 28 21 20 || 1 Ch 20 6

vgl. die "sedigiti" (Plinius, Nat. hist. 11 48) — einen solchen veranschaulichenden Gebrauch erlangte?

Aus derselben Quelle floss der gleiche Gebrauch von zehn: Gn 31 7 Lv 26 26 Nm 14 22 (?Ri 6 27) 18 1 8 (?17 17 28 18 11 1 K 14 3 2 K 5 5) Jes 6 13 Am 5 3 Sach 8 23 Hi 19 3 Qh 7 19 Est 5 9 13 b Dn 1 20 b (?Neh 5 18) Tob 4 20 Sir 41 6 Hen 93 15, und die "zehn Versuchungen Abrahams" (Jub 19 8) werfen ein erklärendes Licht auf die "zehn" Versuchungen von Nm 14 22, denn mit Recht sagte schon J. H. Kurtz, Geschichte des Alten Bundes 2 398: "Die Versuche, gerade zehn geschichtliche Versuchungen aufzuzählen, gelangen 10 nicht ohne Zwang zu ihrem Ziele"; — Mt 25 1 Lk 15 8 Apok 2 10 Aboth 3 6. Es ist interessant, dass sogar im Buche Jeşira die "zehn" Sphären von der Zahl der Finger hergeleitet sind (cap. 1. § 3; ed. Rittangel, p. 195: משר ספירות מספר עשר אצבעיר , "Zehnmal mehr als" o. ä. findet sich in den Amarna-Briefen 17 33 63 15 20 22 21 (Rev.) 11 34 22 32 46 56 23 12 18 39.

Derselbe Gebrauch von fünfzig (5 × 10) begegnet in Gn 6 15 7 24 8 s 18 24 Ex 18 21 etc. 26 5 etc. Lv 23 16 25 10 etc. 27 3 Nm 4 3 ff. 16 2 Dt 22 29 Jos 7 21 1 S 6 19 2 S 24 24 1 K 18 4 2 K 1 9 Jes 3 3 etc. Est 8 6 etc.:  $\pi εντήποντα$  Jud 1 2;  $\pi ωντημοντα$  Jud 1 2; ωντημοντα Jud 2 28: L (also mit Ziffer geschrieben) Amarna-Briefe 54 28 81 9 94 (Rev.) 30 101 29 268 11.

Auch die beiden Zahlen hundert (z. B. Lv 26 s 28 24 s Pv 17 10 Qh 6 s 8 12 1 Ch 21 s Tob 14 11 cf. 2 Jud 10 17 Sir 18 9: von den Jahren des menschlichen Lebens, wie in Seneca. De brevitate 25 vitae 3 cf. Ps 90 10; Mt 19 29 tex. rec. Mk 10 30 Lk 8 s, ps: Mešat-Inschr. Z. 29: IC in Amarna-Briefe 27 1s) und tausend (Ex 20 s 34 7 Dt 1 11 7 9 32 30 Ri 15 16 18 18 7 21 12 29 5 28 18 12 Jes 30 17 60 22 Jr 32 18 Am 5 3 Mi 6 7 Ps 50 10 84 11 90 4 91 7 105 s 119 72 Hi 9 s 33 23 Qh 6 s 7 28 Dn 5 1 1 Ch 12 14 16 15, 30 1000 Seqel\* Amarna-Briefe 21 34) sind zunächst fixierte und darum eindrucksvolle Bezeichnungen einer grösseren Summe. Fixierungszahlen, wie man vielleicht mit gutem Grund sagen könnte. Aber wenigstens schon die Zahl tausend fällt auch unter einen anderen Gesichtspunkt (s. u. Hyperbel).

Unter diesen doppelten Gesichtspunkt fallen auch die folgenden grösseren Zahlen: zehntausend Lv 26 s Dt 32 50 18 18 7 21 12 29 5 Hes 16 7 Hos 8 12 Mi 6 7 Ps 3 7 68 18 91 7 HL 5 10 Sir 23 19 b 47 6 (5222).

toto.

μυριότης Sap 12 22; siebzig Tausend 2S 24 15; "100 000 Jahre" Amarna-Briefe 19 39 20 27; tausend Tausende Dn 7 10 [1 Ch 21 5 22 14] 2 Ch 14 8; tausende von Myriade Gn 24 60; Myriaden von Tausenden Nm 10 36; eine Myriade von Myriaden Dn 7 10 und Myriaden mal Myriaden Hen 40 1 60 1 71 s. Auch bei diesen Zahlen bleibt es fraglich, wieweit sie fixierte und darum greifbare Bezeichnungen einer grossen oder unzähligen Menge sind, und wieweit bei ihrer Wahl die Neigung, nach oben abzurunden, mitwirkte.

Eine Art der Synekdoche, die den nächstliegenden und darum Synekdoche: 10 greifbareren Ausdruck wählt, lässt sich auch darin erkennen, dass der Ausdruck "die Väter" für alle Vorfahren gesetzt wird (Gn 47 9 Ex 12 3 Nm 14 18 20 15 Ps 22 5 39 13 106 6 etc.), wie "Söhne" oder "Töchter" für Nachkommen (Gn 19 38 27 46 Ex 1 7 Ri 11 40 Jr 31 29 etc.), oder "Brüder" für Verwandte überhaupt: z. B. Ex 2 11 15 Nm 16 10 cf. (4n 13 s etc. 20 14 Dt 15 12) Ri 91 14 3 2 S 19 12 Jes 66 20 Am 1 9 1 Ch 12 29 Mt 12 46 f., vgl. auch "Schwester" in Gn 24 59 f. Nm 25 18 Pv 7 4 Hi 17 14 HL 4 9 ff. Aber dieser Gebrauch hängt auch mit dem Mangel oder der Seltenheit eines Ausdruckes für "Vorfahren" etc. zusammen, und jedenfalls nicht synekdochisch 20 (gegen Dathe 1 1254) ist die Verwendung von אב "Vater" für "Grossvater" (s. o. 9 36).

Ein Hauptteil kann natürlicherweise auch sonst leicht die Gesamtmasse eindrucksvoll vertreten, da er in ihrem Vordergrunde steht. Hierher gehört allerdings nicht, wie gegen Dathe 25 1 1255 f. zu bemerken ist, อา๋วซ์ (Gn 43 23 etc.), denn dieses อา๋วซ์ ist mehr "Unversehrtheit überhaupt", als bloss "Friede". Ebenso wenig gehört hierher "Esel" (Ex 13 13), oder "Befehle" (Ps 119 6): aber doch folgende Ausdrücke: "Brot" Gn 3 19 Jes 3 7 Ps 41 10 104 15 Mt 6 יו etc., während המנים das Wasser" Neh 4 יו doch wohl überso haupt nicht möglich ist. Ferner reihen sich hier die Ausdrücke "Blut-That, Blut-Sünde" (s.o. 22 15) ein, wenn sie den Begriff "schwere Vergehen überhaupt" mit greller Farbe vor das Auge malen: Jes 1 15 b Hes 9 9 etc. (? Ps 51 16). Eindrucksvolle Repräsentanten der betreffenden Kategorie treten uns sodann auch in "Löwe" etc. ent-35 gegen: Jes 15 9 60 ab Ps 72 15a Hi 5 23a. Analog ist die Setzung von "dicere" für "declarare" Dn 7 1 b. aber es steht nicht für "facere" Mal 17b, wie Storr 10 meinte, geschweige denn dass die Worte ez γαστρός πρό έωςφόρου LXX Ps 110 sba mit Adrian § 111 durch άντι που πάσης της ατίσεως gedeutet werden könnten.

Ferner sind zwar nicht Ägypten und Assyrien in Jes 19 1s ff. synekdochisch gemeint, aber aus der soeben durch Beispiele erlanterten Art von Synekdoche erklärt sich, dass Teman (Ob aa) mit Edom (Jr 49 22 b; cf. Ob sb Jr 49 7 a; Am 1 11 a 12 a) parallel geht, und dass "Aramäer", d. h. Syrer, in den Targumen, im Talmud etc. 5 ein Ausdruck für "Götzendiener oder Heide überhaupt" wurde: כֹּבֶקָר Lv 25 וו bei Ong.: אַרָבאָד (ed. Sab., sonst: יברבאד oder אַברבאָד); Berakhoth 8a etc. (Levy, TWB, s. v.). Der Religionskrieg gegen den Syrer Antiochus Epiphanes (175-164) und die Lautähnlichkeit von 'Armaj und Râmaj (Römer) begünstigte diesen Gebrauch von 10 ארמי, cf. Trg. Jeruš. I zu Dt 32 24; Kl 5 11 etc. bei Levy l. c. Daher konnte auch das syrische 'armaja für das synekdochisch gebrauchte "Ekkyv gesetzt werden: Jh 7 az (Lewis, Bensly etc., The four gospels etc. 1894 262 b) Act 16 1 3 Rm 1 16 2 9 1 Kor 1 22 f. Gal 3 25 Kol 3 11 (cf. 5) = & vinds (fal 2 11). 15

Aber "David" (Hos 3 5 Jr 30 9 Hes 34 23 37 24) bietet nicht einen Fall der Synekdoche, durch die der bekannteste Repräsentant einer Kategorie für jeden Vertreter derselben gesetzt wird, wie z. B. Atrides bei Juvenal 4 65 allgemein den Herrscher bezeichnet, und die Arzte bei Martial 2 16, 5 Machaones heissen 's weiter bei Volkmann 362; 20 Gerher 2 35. Gegen eine solche synekdochische Deutung des in jenen Stellen erwähnten Namens "David" spricht ausser dem, was oben 16 38 bemerkt wurde, auch 2 K 23 25, weil danach David nicht das unübertroffene, also auch nicht das wirkliche Musterbild eines irdischen Beherrschers der Theokratie war. Jene synekdochische Auffassung des 25 Namens David hat nur bei der Hinzufügung des - wahrscheinlich sekundären - Relativsatzes Jr 30 9 b \beta dem Autor und dem hellenistischen Verkürzer dieses Relativsatzes vorgeschwebt. Auch bei dem determinierten Ausdruck .den Propheten Elia Mal 3 23 ist jene Synekdoche schwerlich beabsichtigt. 30

Synekdoche mehrerer Hauptreprasentanten etc.

Das Streben nach Anschaulichkeit führte auch dazu durch mehrere Hauptrepräsentanten einer Gesamtheit oder durch mehrere Hauptcharakterzüge einer Situation diese selbst vor Augen zu stellen. So fungiert das Wortpaar "Milch und Honig" (o. ä.) Ex 3 s 17 13 5 33 s Nm 13 27 14 s 16 13 f. Dt 6 s (8 s) 11 s 26 s 15 27 s 31 20 35 Jos 5 6 (2 K 18 32) Jr 11 5 32 22 (41 s Hes 16 13 19) 20 6 15 (2 Ch 31 5). Wahrscheinlich gehören hierher auch die Wortpaare "Witwe und Waise" (Ex 22 21 [nicht Dt 10 18 24 19 ff. 26 12 f. 27 19 Jr 7 6 22 s Mal 3 5 Ps 68 6 146 9]), "Epha und Hîn" etc. (Lv 19 36 Pv 20 23 etc.: Flaeius 2 356). "Leben und Tod" (Dt 30 15 19 cf. Rm 7 10 40

86; Storr 9). Ebenso grenzt der Ausdruck "Bogen und Schwert" etc. (Ps 44 7 46 10) an die en umeratio partium oder περίφρασις, die auch nach Gerber 2 255 "durch Hervorhebung einer Teilvorstellung eine zur Synekdoche gehörige Figur werden kann". Analog 5 sind schliesslich auch Stellen, wie Ps 99 6a Jes 23 3 ("die Saat des Nil etc.") Pv 10 1 15 20 17 25 23 25 30 17 ("Vater — Mutter"); Jes 24 1—3 40 3—11. allerdings nicht 63 16. denn Abraham und Israel könnten allein als Väter Israels neben Jahwe in Betracht kommen, stehen also nicht "pro maioribus" (Storr 9). Aber eher 10 gehören hierher Jr 15 1 und Hes 14 11 oder Ps 87 1b (Adrian § 115: κατὰ περίφρασιν ἀλλόφυλοι καὶ Τύρος κτλ.); 103 20—22 115 19f. Tob 13 3 13 18; Sach 9 17 b.

Verwandte Erscheinungen sind der μερισμός (Ilias 9 בשלאב) oder die distributio (Verg., Aeneis 2 29; Gerber 2 332) und der צעראבע , das Aufzählen der Eigenschaften" (Mehren 165 5), und diese Erscheinungen treten mehr oder weniger vollkommen in folgenden Stellen zu Tage: "die ihr auf weissen Eselinnen reitet, auf Decken sitzt" etc. Ri 5 10 2 S 3 29 (בחזיק הל) Hes 24 16 a (= uxor) 26 9 a α (= aries, helepolis) 31 14 a (= arbores riguae) Mi 7 5 b (= uxor) 20 Zeph 1 9 a Pv 30 31 a Hi 10 21 f. 16 22 b 18 13 b 14 b β 2 (h 32 21 b (= filii).

Die zweite Hauptart der Setzung von pars pro toto synekdoche zeigt sich z. B. darin, dass "mein Balken" (הָבָהָ (fn 19 s) für "mein bestandteils. Dach oder Haus" gesagt ist. Ebenso bemerkte Cicero. De oratore 3.

25 § 168: "Intelligi volumus ex parte totum. ut pro aedificiis quum parietes aut tecta dicimus." Auch Vorhang (בריבה) bezeichnet (287 2 Jr 4 20 10 20 49 29 Hab 3 7 HL 1 5 1 Ch 17 1†) das Zelt als dessen Hauptteil. enthält nicht eine Metonymie (Dathe 1 856) des Stoffes für das Produkt: denn das Zelt bestand nicht bloss aus 30 Vorhängen. Eine Verwendung der pars pro toto liegt auch in der Setzung von Thor(e) im Sinne von "Stadt" Gn 22 17 24 60 Dt 12 15 15 7 etc. Jes 3 26 b 14 31 60 18 b Jr 14 2 a Mi 1 9 b Ps 87 2 [Ru 3 11 b (S.-St. s. v. בייבה) s. o. 25 37]. Eben dieselbe Art von pars pro toto zeigt sich fernerhin in den Gleichungen "Selne — Bogen" (Ps 21 13 b). "Pfeile treten — den Bogen treten d. h. spannen" (Ps 58 s 64 4) und "Donner — Gewitter" (81 s).

Dieselbe Art der Synekdoche von pars pro toto zeigt sich noch z. B. in Bezug auf die Teile des menschlichen Wesensbestandes in

folgenden Vertretungen: Knochen und Fleisch = Körper: Hi 2 5 cf. Gn 2 23; 29 11 Ri 9 2 28 5 1 19 13 f. 1 Ch 11 1†: - Fleisch = der ganze Körper: Ex 30 32 Ly 6 3 etc. Nm 8 7 etc. 1 K 21 27 Jes 10 18 Ps 16 9 (Adrian § 111: ἀντὶ τοῦ ἐγώ) etc. Hi 10 4 (?) 14 22 19 26 Qh 2 s etc., ferner = relativ leicht hinfällige Materie über- 5 haupt: Gn 6 3 Jes 31 3 Jr 17 5 Ps 56 5 78 39 (Adrian § 92: ἐπὶ θυητότητος) cf. 2Ch 32 s oben 25 20, oder = Lebendiges überhaupt Gn 6 13 17 19 7 15 f. etc.: - Fleisch und Blut = Mensch: Sir 14 18c (277 - 22 17 stb (200 200) Mt 16 17 1 Kor 15 50 Gal 1 16 cf. alua nal σάοξ Eph 6 12 Hebr 2 11: Seele = Mensch: z. B. Gn 9 5 a 10 (S. § 280 d!) 12 5 18 14 21 17 14 46 18 Ex 12 15 15 9 Ly 2 1 7 20 f. 26 11 Nm 31 35 Dt 10 22 Ps 23 3 (Adrian § 111: ψυγήν μου ποδ ξαέ) 1 (h 5 21 etc. (S. § 29); - Kopf (Ri 5 30 2 S 3 s; Dn 1 10 [S. § 30!]) oder Schädel = Person: Ex 16 16 38 26 Nm 1 2 ff. 3 47 1 Ch 23 s 21 +: - 5: zugewendeter Teil etc. (s. u. bei Gn 1 2), 15 Antlitz = Erscheinungsform, Person: Ex 33 14 Dt 4 37 Jes 63 9 Ps 21 ווס 80 וז etc.; 2S 17 וו Jes 3 וז Pv 7 וז; בשא פנים (Gn 19 21 32 21 Lv 19 15 Dt 10 17 2 K 5 1 Jes 3 3 9 14 Mal 1 8f. 2 9 Pv 6 35 Hi 13 10 b 32 21 a 42 8 b Kl 4 16: πρόσωπον λαμβάνειν Lk 20 21 Gal 2 6) und בביר פור (Dt 1 17 16 19 Jes 3 9 Pv 24 23 28 21; βλέπειν 20 είς πρόσωπον Mt 22 16 Mr 12 11) = die Persönlichkeit berücksichtigen: — Mund = Person: 1K 19 18 (8. u. 60 34) und = Sprecher: Ex 4 16 (cf. 7 1) Jes 30 2 Jr 15 19 2 Ch 6 4 (= Nathan 2 S 7 4), wie "Mund Gottes" noch öfter den priesterlichen (? z. B. Jos 9 14) oder prophetischen (z. B. Jes 62 2) Sprecher der Gottheit bezeichnet; 25 - Hand = Seite (1 S 19 3 1 Ch 23 28 2 Ch 21 16: Nm 34 3 etc. s. u.) und = Person (Ps 7 4 b). So synekdochisch steht noch z. B. die Zunge Jes 45 23 54 17 Pv 10 31 26 28, oder das grave Haar Gn 42 as 44 as at 1 K 2 as (cf. Ru 4 as) †. vgl. مفنع (jafnaihi ihre Augenlider) = aiia (ihre Augen; Fleischer 2 267).

Wie schon in diesen Fällen der für die betreffende Situation nächstliegende und wichtigste Teil eines Ganzen dieses natürlicherweise vertrat, so zeigt sich dies besonders deutlich in folgenden Ausdrucksweisen: "ihren Mund befragen" Gn 24 57. und auch in Ri 9 38a steht 7°5 für den Teil der Person, der in diesem 35 Kontext ihr wichtigster ist, und so für diese: "das Angesicht sehen" Gn 31 5: "übrig lassen alle Kniee etc." 1K 19 18 Ps 12 4a Pv 10 31; "unrein an den Lippen" Jes 67: "wie lieblich sind die Füsse" etc.

Jes 52 7 Nah 2 1 (vgl. auch Ps 22 17 b) Act 5 9 (ἰδοῦ οῖ πόδες ατλ.!) Rm 10 15; cf. Rm 3 15; Ps 119 101 Lk 1 79 Hbr 12 13; - Ps 17 11 a s. u.: über 68 22 b cf. S. § 277 s 328 f. Als Subjekt des Einherwandelns (Hengstenberg u. a.) wäre der Haarscheitel wegen des Pa-5 rallelismus und wegen der Kühnheit des Ausdruckes unwahrscheinlich.

β) Ebenso wie in der Individualisierung und Spezialisierung, synekdoche: konnte man in der Verallgemeinerung ein Mittel der eindrucksvollen Darstellungsweise finden. Man durfte voraussetzen, dass der umfassendere Ausdruck mit stärkerer Wucht die Seele 10 packe, und so das apperzipierte Bild ein lebhafteres sei. Die daraus entspringende natürliche Neigung, das Generelle für das Besondere oder das totum pro parte zu setzen, zeigt sich in folgenden Ausdrucksweisen.

Zu ihnen gehört zunächst die Wahl des wir für ich. Dieser 15 Gebrauch der 1. pluralis statt der 1. singularis, der auch von Volkmann 359 als synekdochisch bezeichnet wird, ist in S. § 206 und 207 behandelt, nur ist zu Esr 4 18 noch 2 Ch 25 16 a zu fügen. — Als ein verwandtes totum pro parte ist die Generalisierung anzusehen, durch die auf ein Individuum ein sentenziöser und darum 20 pluralischer Satz angewendet wird. Dahin kann gehören "wie sagt ihr zu meiner Seele: ""Flieht zu eurem Berge d. h. bergwärts als Geflügel!""?" (Ps 11 1b K).

Von den Fällen des Pluralgebrauches, die Dathe 1 1251 hierher zieht, siehe Gn 21 7 in S. § 264 c! Ferner das "filias suas etc." 46 7 wird mit V. 15 (30 z1 34 1 ff.) und 17 durch 37 35, durch die Natur der Sache und durch das Verhalten erklärt, das die alttestamentlichen Genealogien auch sonst in Bezug auf weibliche Nachkommen zu beobachten pflegen. - Sodann 's tie konnte im Registerstil wegen seiner Häufigkeit den Sinn von "Nachkommenschaft" bekommen und infolgedessen auch dann angewendet werden, wenn diese nur aus einem Gliede bestand: Gn 36 25 46 23 Nm 26 8 1 Ch 1 41 2 7f. 31 (vgl. אובנית 35 25 mit 35!) 7 12 b (cf. viòs avrov 1460) 2 Ch 24 25, wo Dittographie des vorliegen kann: ' []: z ef. riòs Ἰωδαέ. — Endlich der Ausdruck διὰ τῶν προφητῶν etc. (Mt 2 23 [Mr 1 2] Jh 6 15 Act 13 40) meint die βίβλος τῶν προφητών (Act 7 42).

25

30

35

Eine Art des totum pro parte liegt auch in der Nennung einer ganzen und fortdauernden Gemeinschaft anstatt der betreffenden Generation oder sogar eines einzelnen Gliedes jener Gemeinschaft: Der allgemeine Ausdruck בְּבֶבֶּיר Lv 21 4 ("an seinen Volksgenossen", 40 wie in 1 h) restringiert sich durch בשל als Ehegatte" (S. § 332 k)

zu "an einem Weibe aus seinen Volksgenossen". Dieselbe Erscheinung tindet sich zwar nicht in Brand Dt 1 ab (Storr 390), denn ab referiert die direkte Rede, die an jene vergangene Generation gerichtet sein soll; aber in 26 aa 29 1b Jos 5 1K Ri 2 1b Hos 12 5b, weshalb das dortige τιρι: (Trg.: κερική unrichtig in πρὸς αὐτούς, οὐν. 5 אָל geändert worden ist. Dagegen wieder יְּשָׂמָהָה Ps 66 ab gehört nicht hierher, denn es ist nicht vergangenheitlich gemeint.

Hauntmoment ist Index des Ganzen.

Das Ganze konnte besonders leicht sich als signifikanter Vertreter eines Hauptteils seines Bestandes geltend machen: "Sem" ist in (in 9 26 a (cf. 10 21) statt seiner Elite d. h. der Hebräer 10 oder vielmehr Israels gesagt. Schlacht vertritt die Schlachtreihe in Gn 14 sb Ri 20 22 28 11 15 etc. und so am wahrscheinlichsten auch in Hos 1 ז'b (? glossiert durch בי סיסים; 2 20 s. a.). Sodann Fleisch in seinem Sinn "Lebendiges überhaupt" (s. o. 60 7f.) bezeichnet doch den Menschen allein: in Gn 6 12 etc., dann zwar nicht sowohl in Ps 65 3 15 (Storr 10), denn vgl. 147 9b, aber in 145 21 (? Hi 10 4) Dn 2 11 (cf. Jh 1 14), und ebenso ist der allgemeine Ausdruck nicht, die Lebendigen" zur Bezeichnung der Menschen allein gewählt in Dn 4 14b. Ähnlich ist es, wenn קינהא, die Tiere" (7 בי partes animalis ist (V. 8 24; 11 25 f.; Storr 7). Übrigens zeigt sich ebendieselbe 20 psychologische Neigung, das Hauptmoment eines Vorgangs zum Index des Ganzen zu machen, auch bei verbalen Ausdrücken. Dies ist zwar nicht in הרבה Gn 8 13 der Fall, als wenn dies "inceperunt exsiccari" (Storr 8) ausdrücken wollte. Vielmehr ist "austrocknen" die schwächere Potenz des ביבי (14) "blass [ef. ביב], 25 dürr sein". Aber et aedificavit 1 K 6 1 b heisst nach 38 wirklich soviel wie et coepit aedificare, wodurch es in 2 Ch 3 1 f. ersetzt ist. Aus derselben Neigung des Sprachgebrauchs erklärt sich auch רב" בלדם רב" Lv 4 7, vgl. S. § 94 und Ex 29 12 b Lv 5 18 b 25 b 30 b Nm 8 15 weiter unten! 30

Synekdoche: Gattungswort name.

Ein totum pro parte zeigt sich auch darin, dass ein relatives für Eigen- oder absolutes nomen appellativum für das betreffende nomen proprium gesetzt wird. Aber die herkömmliche Beurteilung dieses Sprachgebrauchs scheint mir einer wesentlichen Verbesserung zu bedürfen.

> Fassen wir zuerst die nomina gentilicia ins Auge, die ich mit den relativen Appellativa gemeint habe! Wenn da z. B. statt Τυδείδης

35

Διομήδης (Ilias 5 1) in der Fortsetzung ὁ Τυδεΐδης (17) gebraucht ist, so hat der Artikel der relativen (S. § 298) oder auch der absoluten (S. § 297) Bekanntheit den Ausdruck Τυδεΐδης zu einem halben oder ganzen Eigennamen gestempelt. Dasselbe ist der Fall "cum 5 Tydides dicitur et intelligitur Diomedes". Dieser Gebrauch darf also nicht mit Volkmann 366 als Antonomasie angesehen werden, die eine Unterart der Synekdoche bildet, und für die Volkmann 362 z. B. die Setzung von domitor maris statt Neptun als Beleg anführt. Vielmehr gehört der Gebrauch von Tydides statt Diomedes zu den Stufen der Eigennamenbildung, die in S. § 293—295 dargestellt sind. Ebendahin und nicht zur Antonomasie (Gerber 2 38) gehört der Gebrauch von ὁ ποιήτης für Homer und natürlich wegen der Artikellosigkeit des Lateinischen auch der Gebrauch von sorores (Propert, 4 11, 27) etc. für die Danaiden etc. (Gerber 1, c., aber seine 15 übrigen Zitate aus Properz sind falsch).

Eine solche Vorstufe der Eigennamenbildung und nicht Antonomasie (Dathe 1 1250) liegt darin, dass "der Strom" (Gn 31 21 etc.: S. § 295 g) und, mit rhetorisch-poetischer Neigung zur Artikellosigkeit. "Strom" (Jes 7 20 etc. [S. § 295 g] Ps 80 12) für Euphrat ge-20 setzt wurde. Dazu gehört aber nicht das möglicherweise mit באפה רג' ובאשה (13 b) parallele בנביא רג' ובנביא Hos 12 14 a b. Denn der Nabî Mose hat seinesgleichen (Dt 18 15 18 cf. Jr 7 25 etc. Act 3 22 7 37) und sogar Mose. Aharon und Mirjam sind nebeneinander gestellt in Mi 6 1. Man vergleiche zu Hos 12 13 ab insbesondere die 25 Zusammenstellung von Mose und Samuel in Jr 15 1! Deshalb ist in Hos 12 14 ab auch nicht die artikulierte Aussprache ba-nnabi' vorauszusetzen, sondern έν προφήτη (Σύμμαχος: δια προφήτου [Field 2 960]) richtig. Nabî' hat also nicht an der durch die Artikulierung vermittelten Eigennamenbildung teilgenommen, wie wir sie bei προ-30 φήτης beobachten, wenn ο ποοφήτης in Jh 1 21 25 7 40 (cf. 6 11 Mt 21 11) gesagt ist. Überdies aber auch προφήτης ist in diesem Prozess der Eigennamenbildung nicht durch die Artikulierung hindurch zur Artikellosigkeit fortgeschritten, wie z. B. χοιστός (gesalbt) durch ὁ Χριστός (der Gesalbte: Mt 1 17 etc.) zu Χριστός (Mr 9 41 etc. 35 bei Grimm s. v.) sich entwickelte.

Zu den Fällen der durch Artikelsetzung vermittelten Eigennamenbildung gehören auch die artikulierten Epitheta, wie "die Weisse" (Jes 24 23 30 26 HL 6 10), d. h. der Mond, vgl. das arabische

al-dhmaru "der Rote", d. h. der Nichtaraber. Vgl. weitere Fälle in S. § 305 e und noch בשרקה Neh 10 i f.! Sodann zu den Fällen des ganz durchschrittenen Prozesses der Eigennamenbildung, der durch die Artikulierung hindurch zur abermaligen Artikellosigkeit des betreffenden Nomen führte und in S. § 295 g—k dargestellt ist, gehört 5 auch der Gebrauch von 58, das am wahrscheinlichsten zuerst "Stärke" hiess (Lgb. 2 102 f.), für "Gott" (Gn 14 20 etc.), und der Gebrauch von 58 "Licht" z. ĉ. für "Sonne": Jes 18 4 Hab 3 4 Hi 31 26 37 21. Ebenso synekdochisch wurde z. B. (2003) (ad-duŷà. das Dunkel) statt (al-ghurâbu, der Rabe [Fleischer 2 200]), oder urbs für 10 Roma gesagt, wie Ernesti, Initia rhetorica § 327 bei der Synekdoche erwähnt.

Synekdoche: Generalisierung.

Wesentlich ebendieselbe Generalisierung wandte der Sprachgebrauch an, indem er einen allgemeinen Begriff zur Bezeichnung einer Haupterscheinungsform desselben wählte. Dies dürfte das wahre 15 Motiv der Setzung von Schlag z. 2. (cf. Gn 12 17 Ex 11 1) für Lepra gewesen sein: Lv 13 3 ff. cf. גורע Jes 53 4 Ps 73 14. Ferner היל Kraft oder Stärke (s. o. 19 26) gebrauchte man im Sinne von Vermögen d. h. Habe in Gn 34 29 Nm 31 9 Dt 8 17 1 K 10 2 (wahrscheinlicher, als "Gefolge", wie es in 2 Ch 9 1 gedeutet ist) Jes 8 4 20 10 14 30 6 60 5 11 61 6 Jr 15 13 17 3 Hes 26 12 28 4 f. Ob 11 13 Mi 4 13 Zeph 1 13 Ps 33 17 49 7 11 Pv 13 22 31 (? 3) 29 Hi 5 5 15 29 20 18 31 25 Dn 11 10 2 Kor 8 3 Apok 18 13. Sodann 75 Kraft (s. o. 1926) hat diesen speziellen Sinn von Vermögen in Hos 79 (? Pv 5 10 Hi 6 22) 36 19 Esr 2 69 etc. Ebenso besitzt מַרוֹם Höhe 25 die besondere Bedeutung Himmel in 2 S 22 17 Jes 24 18 21 32 15 33 5 40 26 57 15 Mi 6 6 Ps 7 8 18 17 71 19 93 4 144 7 148 1 Hi 16 19, und der allgemeine Ausdruck מבוֹם bezeichnet die Väter u. ĉ. in Sir 44 1, wie auch in der Mekhilta zu Ex 12 1 nach Bacher, Älteste Terminologie etc. 1899 2. 30

So sind auch Attribute von allgemeinerer Bedeutung zur Charakterisierung spezieller Erscheinungen gewählt worden, bei denen sie in hohem Grade beobachtet wurden. Zwar מְּבָּיִהְ (eine neue etc. 2 S 21 16) kann nicht so erklärt werden, weil Neuheit nicht das Charakteristikum einer einzigen Sache genannt werden konnte. Aber 35 die erwähnte Wortwahl zeigt sich in בְּבִּיִּרִם Ps 78 69 cf. Hi 21 22 (Hohes = Himmel): מְבֹּיִרָּ אַשֵּׁה Hi 14 1 15 14 25 4† Sir 10 18 b (cf. Mt 11 11: Weibgeborener = Mensch): אונים הוא 19 6 a (S. § 252 i.

Anm.). "Basanssprösslinge" steht parallel mit אילים Dt 32 14 (cf. Am 4 1 Ps 22 13 b) und dann sogar statt "Widder" in Sir 47 3 b. בישבת "bewohnt" bezeichnet die bewohnte Erde (43 + c, vgl. "Die Originalität" etc. 66 68).

Aus dem Streben, einen allgemeineren und darum eindrucksvolleren Begriff zu verwenden, ist am wahrscheinlichsten auch die Setzung des abstractum pro concreto geboren worden.

Synekdoche: Abstractum

Dieser Gebrauch wird von Volkmann bei der Metonymie als eine pro concreto. Art der Hypallage in einer Anmerkung (! S. 3611 behandelt und tritt 10 auch bei Gerber 2 60 f. ohne organische Eingliederung in den Gesamtkomplex der Metonymie auf. Dieser Gebrauch hat offenbar noch keine sichere Stellung im System der stilistischen Erscheinungen. Vielleicht aber wird seine wesentliche Wurzel aufgedeckt, wenn er hauptsächlich aus dem Trieb abgeleitet wird, einen Ausdruck zu verwenden, der durch seine Allgemeinheit volltönend und eindrucksvoll ist, aber doch zugleich nicht direkt die einzelne Person trifft. Zeigt sich dies Nebenmotiv dieses Gebrauches nicht hinreichend deutlich in der Wahl von "Mutwilligkeiten" (תובלהכים Jes 3 4 b) zur Bezeichnung von mutwilligen Herrschern?

Zu den Beispielen des Abstractum pro concreto, die aus anderen 20 Gesichtspunkten in S. § 242 a-e 243 ab 306 behandelt sind, seien hier folgende gefügt.

Relativ nahe lag die Verwendung des Abstraktum dann, wenn eine Gesamtheit bezeichnet werden sollte. Denn da ent-25 sprach die allgemeine Bezeichnung der Qualität der allgemeinen Quantität, die gemeint war. Deshalb findet sich dieser Gebrauch des Abstraktum auch schon von vorn herein in der Prosa. Hierher gehört z. B. nrawn obedientia = Unterthanenschaft (Meša. - Inschrift 28: כל דיבנ משמעה; Jes 11 14: auch משלוח), speziell die 30 audientes im eigentlichen Sinne d. h. Leibwache: 1 S 22 14, wo 50 (Trg.: Σς; LXX: ἄργων) in ςς, eine Form mit mehr sekundärem 5 (cf. Lgb. 2 458 f.), übergegangen ist, und in 2 S 23 23 | 1 Ch 11 25. Ähnliche Fälle sind folgende: בוֹשׁב 2 S 9 12 (introitus = introeuntes); מכוֹא Hes 44 sb; פוֹנאר wahrscheinlich (s. o. 28 33 f.) in Ps שלה א הלה או 7 א שלה (cf. S. § 260 e!): בלה (Exilierung = Exulantenschaft) Am 1 6 9 Ob 20 b Jes 20 4 Jr 24 5 28 4 29 22 40 1 52 31 Hes 1 2 33 21 40 1 Jes 45 13 2 K 25 27 †; הוכה Am 1 15 Nah 3 10 Jr 29 16 etc. (10 mal) Hes 1 1 etc. (10 mal) 2 K 24 15 Sach 6 10 14 2 Est 2 6 Esr 1 11 etc. (11 mal) Neh 7 6 1 Ch 5 22 †.

15

Aber der generelle Ausdruck wurde hauptsächlich aus dem Streben nach deutlichem Eindruck, wie auf pag. 65 sf. besprochen ist, auch zur Bezeichnung von Individuen verwendet. Dies erhellt in steigendem Grade aus folgenden Ausdrucksweisen: Hilfe in Gn 2 20, wo das Abstraktum auch von Ong. in 500 beibehalten, 5 aber von LXX und Pes. in das Konkretum (βοηθός, συν) verwandelt wurde, und in Hi 31 21 b; בבורה Jes 3 25 †; 5 13 etc. (S. \$ 309 g); ====== 24 4 (cf. 13 19a S. \$ 309 k) Ps 92 9; ===== Nm 3 32 Jes 60 17 2 K 11 18 || 2 Ch 23 18, auch 24 11 (cf. S. § 242 c); die - verkörperte -- Sündhaftigkeit o. ä. 2 Ch 24 7. Zu Bekannt- 10 schaft (Pv 7 4 Ru 2 1 Q 3 2 †) stellt sich das konkret verwendete connaissance als Parallele. Zur Setzung von 32 (s. o. 64 16) für leprosus (Lv 13 4 b 12 f. 17 31 50 b 52 b) mag zarte Scheu vor Erwähnung einer solchen Person angeregt haben. Vgl. שמא Ri 13 4 עמאה ז וו cf. הרפת Neh 5 9! Aber הידים Am 8 3 beruht auf 75 falscher Interpretierung von שׁרוֹת.

Als eine besondere Gruppe dürften mit Recht solche Beispiele des abstractum pro concreto zusammengestellt werden, deren abstrakter Begriff anderwärts durch die Relationswörter bez etc. "Besitzer etc. (S. § 306f-q) zu konkretem Gebrauche gelangte. Zu- 20 nächst nun בליבל steht α) als Genetiv hinter einem anderen Worte, als שיש "Mann" etc., in 2 S 22 5 Nah 1 11 Ps 18 5 Pv 19 28, β) mit איש "Mann" etc. 18 mal (Dt 13 14 etc. S. § 306 h - n 337 n), aber 2) selbständig in Dt 15 9 (S. § 333 p) 2S 23 6 (LXX: ὁ παράνομος) Nah 2 1 Pv 6 12 (S. § 333 p) Hi 34 18; Βελίαλ oder nach dissimilierter 25 Aussprache Βελίαο 2 Kor 6 15 Test. Ruben, c. 2 etc. Übrigens wird die Bedeutung "Unheil" auch von P. Jensen in The Exp. T. 1898 283 f. gegen die Meinung von Cheyne geschützt, die ich in S. pag. 309, Anm. 1 kritisiert habe. Ebenso geht הביה Jr 44 4 (cf. S. § 306 p) mit הייבה Jes 41 24 b parallel. Es war aber eine zu mechanische 30 Auffassung der Entwickelung des Sprachgebrauches, wenn Qi. 52 a in dem letzterwähnten Worte eine Abkürzung der Ausdrucksweise איש תועבה voraussetzte. Ebenso bemerkte Qi. 51 a zu זַדוֹן Jr 50 איש זדון אר הוא תואר (ef. S. § 305 a 306 q); זהרן Sir 13 24b cf. 15 7b. Auch bei מִרְמָה Ps 109 2 und bei זהרן ss Pv 17 4 b dachte Qimchi l. c. unrichtig an Ergänzung durch איש. Dn 9 23 siehe in S. § 306 r! — "Virtutes et vitia pro ipsis, in quibus illa sunt, appellantur: Luxuries quam in domum irrupit

et: Quo avaritia penetravit: aut: Files valuit, institia confecit" (Cicero, De oratore 3, § 168).

Einzelbelege für die Setzung des abstractum pro concreto sind noch diese: Kostbarkeit (בָּבֶּב): gravissima pars = anima: Gn 49 ה 5 Ps 7 6 16 9 (nicht: γλώσσα [LXX, Act 2 26]. lingua [Hier.], בייין 30 או 57 פולדו רג' - (ברודו רג' 108 בין פרודו בין 108 פין פרודו רג' - 22 בין 35 און ברודו רג' בין פרודו רג' בין 108 פין 108 פין פרודו רג' בין 108 פין , Quelle der Ehre" (Giesebrecht, HC) ist trotz des בלוא יוֹניל im dortigen Kontext unwahrscheinlich, weil zu sehr abgeleitet, cf. Ps 106 20a, wie auch 772 Hes 34 26a ein Segensgebiet und nicht 10 "Segensquell" (KÜ) ist. denn es bedarf selbst der Segensquelle (26 b). — Vgl. גבה 18 15 ביק Ps 17 1 und als Gegensätze etc. Ps 44 וא לארבת Hi 26 2 f. הבל aber ist kein abstractum (Dathe 1 871 u. a.): Jr 2 5 14 22 Ps 144 4 cf. Dt 32 21. — Zu Tod Jes 38 18 cf. "morte campos contegi" (Georges, Lat. Lex. s. v. mors). 15 — ישבה Jr 3 6 8 11f.† (cf. S. § 333 u v): אָרָב Hes 44 6 (S. § 306 r): שַּרָּה Jes 12 הַּלְּיָּה הַיִּרְבֶּן; אָמֹרָ הִיּרְבֶּן זְּמְּרָ הַ Jr 12 הַ 49 נַּפּ Sach 11 מַּלָּיָּה הַיּרָבֶן 50 44 Sach 11 מַּלָּיִה ef. צאָרָה Ps 36 וצמ | רשׁעים | Sir 13 20 ef. 24 b. - הַּזָּמָה Hes 23 sb. - Ps 45 4b: "deinen Glanz und deine Zier", Apposition zu Schwert, vielleicht dieses einzelne Stück der Rüstung verall-20 gemeinernd zu "glänzenden Waffenschmuck". — בולה Ps 107 42 b, Hi 5 16 b, aber nicht direkt so auch in 24 40 trotz Pes. und Arabs. — Jugend (Ps 110 3: יכֹדתדְ) steht wie iuventus für iuvenes (Gerber 2 60). — Ebenso fungieren רָמָיָה Pv 12 27, שׁקר 17 4b, ראשית 14

1) Hiess nicht lastart oder lastereth, wie nands Dt 7 is 28 is 51

wahrscheinlich zuerst gemeint war, oder <code>?ašturoth</code>, wie nach dem auch der 4. Stelle 28 i gesprochen wurde, Fruchtbarkeit = Frucht oder Sprösslinge? Dies entspricht dem alle vier Mal parallelen auch (Wurf = Geworfenes), das ohne jede Wahrscheinlichkeit in Ges. (1899) zu "Muttertiere" gemacht wird, sehr gut. Jenes Wort <code>?aštart</code> kann eine Form mit eingeschaltetem t sein, wie es ziemlich viele im Assyrischen giebt (Delitzsch, Assyr. Gram. § 65 40: z. B. qitrubu von qaraba abgeleitet: "Angriff, auch Darbringung, Gabe"), und zwischen s und r lag t als Überleitungskonsonant (Lgb. 2 472f.) besonders nahe. Vgl. das arabische wässertes Land" (Wellhausen, Skizzen 3 170) und "in Yemen 'Athtar was worshipped as a God of wells" (Robertson Smith, Rel. of. Sem. 1 97, note). Oder woher sonst, als von ihrem vorausgesetzten Einfluss auf die Fruchtbarkeit, hatte die Göttin ihren Namen? Der Ausdruck für Fruchtbarkeit dürfte also zuerst existiert haben?!

Kleine Sondergruppen werden von folgenden Fällen gebildet: Furcht steht für Gefürchtetes: Gn 31 42 Jes 8 13 Ps 53 6 76 12 b Pv 1 26 f. 3 25 2 Kor 5 11. und B. Jakob. ZATW 1898 287 f. meint, dass 5 auch rest Jes 7 25 ein Furchtobjekt, nämlich "die Sense oder die Hacke o. ä." bezeichne. Aber der neuerdings (cf. S. § 324 b 332 t) angenommene Sinn ist unanstössig, weil extreme Wucherung von Dorngestrüpp in der That die Bodenkultur verhindern kann. Andererseits setzt Jacob's Deutung, die übrigens von Trg., LXX, Pes., Vulg. 10 gemeint sein kann, eine ungewöhnliche Verwendung von יראה voraus. Dieses Bedenken wird nicht dadurch beseitigt, dass es im jer. Talmud. Nazir am Ende heisst "wie die Dornen sich fürchten vor dem Eisen, so fürchtet sich das Haar vor dem Eisen" (Jacob l. c.), und dass ο φόβος so gebraucht ist in Sir 23 19, auch הראה, Götze " u. ä. 15 heisst in Sanh. 64 a 106 a. — Hoffnung und ähnliche Begriffe stehen für Gehofftes etc.: Jes 20 5 Jr 14 8 17 7 13 etc. Ps 40 5 71 5 Pv 13 12 2 Mak 7 14 Act 28 20 Rm 8 24 Gal 5 5 Kol 1 27 1 Tim 1 1 Tit 2 13 Hbr 6 18, wie auch spes bei Vergil. Ovid und auch z. B. bei Sueton. Tib., cap. 11 in aquasi ad occasionem maioris spei commo- 20 raretur" gebraucht ist. - Ebenso vertritt Liebe das Concretum in Jr 2 33 12 7 Hos 9 10. dann zwar nicht in HL 2 7 (cf. Stickel z. St.) 3 5 8 4, aber in 7 7 (gegen Stickel!), wo auch הענהגים die deliciosae (cf. 6 s) bezeichnen muss, cf. 777 1 2 etc. 13 etc., während wieder cycan 1 Jh 4 8 16 nicht mit Storr 21 hierher zu ziehen ist. Da- 25 gegen wird auch im Arabischen vom Hinsiechen der Liebe anstatt vom Hinsiechen des liebenden Dichters gesprochen (Fleischer 2 407). — Weiter ist ebenso Sehnsucht in 1 K 20 6 Jes 64 10 Hes 24 16 21 25 Hos 9 6 Hag 2 7 Ps 21 3 a verwendet. Daran reiht sich etc.: Ps 106 46 Dn 1 9: Objekt des Erbarmens. Vgl. noch 30 הרבה (? Gn 43 11) Ex 15 2 Jes 12 2 Ps 118 14: Preis o. ä.; הקלה Dt 10 21 26 19 Jes 62 7 Jr 13 11 17 14 51 41 Zeph 3.19 f. Ps 148 14 etc.: Lobgesang o. a; אַנָה 1S 1 פּז Hi 6 s: Bitte.

Hierher ist auch  $l\bar{a}'\acute{o}rach$  (Hi 31 32) zu stellen, das nach Lgb. 2 105 b (cf. S. § 241 g) "der Wandererschaft" (cf. 6 18 f.:  $\frac{1}{12}$   $\frac{1}{12}$   $\frac{1}{12}$   $\frac{1}{12}$  bedeuten soll, und ' $\acute{o}rach$  (Pv 10 17), das nach S. § 241 g 281 p 336 z Status constructus von ' $\acute{o}r\bar{e}^ach$  sein könnte, kann auch hierher gehören, wie  $\acute{o}d\acute{o}_S$  Jh 14 6; — Pv 23 18 siehe S. § 242 b; —

נשטה 1 S 8 פ 17 ווו 23 ווו etc. (S. § 315 p) Est 10 וווא Neh 11 פ 2 Ch 28 ז; — אַנְישׁלֹת 2 Ch 32 9a; פֿיִעמּדסאֹן Lk 1 זs: — Schande (bóšeth), ein emphatischer Ausdruck für ein schändliches Idol etc.: 2S2sff. 4 4 9 6 11 21 21 8 Hos 9 10 Jr 3 24 11 13, und jener Ausdruck zeigt 5 sich ja auch in der Aussprache ?aštóreth 1 K 11 5 33 2 K 23 13 †; cf. τὰς Βααλείμ 1874, τῆ Βάαλ Hos 2 s (hebr.: 10); προφῆται τῆς αίσχύνης 1 K 18 19 25; Rm 11 4, und jenes boseth besitzt auch in der Aussprache Mólekh (Ly 18 21 20 2-5 1K 11 7 2K 23 10 Jr 32 35 †) einen Reflex. —  $\pi \epsilon \rho \iota \tau \rho \mu \dot{\eta} = \pi \epsilon \rho \iota \tau \mu \eta \vartheta \dot{\epsilon} \nu \tau \epsilon \varsigma$  Rm 3 30 4 9 12 10 15 8 Gal 5 6 6 15 Kol 3 11; cf. κατατομή Phil 3 2.

Relative oder absolute Generalisierung des Begriffes, Setzung des stärkeren Ausdruckes für den schwächeren, hat der Sprachgebrauch auch ohne Streben nach positiver Steigerung des betreffenden Begriffes angewendet: die Hyperbel (הבאי habaj, oder 15 ארזבוא quzma).

In ihr Gebiet gehören schon die grösseren Fixierungszahlen Synekdoche: (s. o. 56 35) an manchen Stellen, wie tausend etc. z. B. in Dt 32 30 Ri 15 16 1 S 18 7 (in Sir 47 6 reproduziert) Qh 6 6 7 28 Dn 5 1 1 Ch 12 14 und die "100 000 Jahre" in den Amarna-Briefen 19 39 (IC-at 20 li-im) 20 37 (IC li-im). Lateinische Beispiele findet man namentlich bei Rud. Hunziker (Die Figur der Hyperbel in den Gedichten Vergils 1896), der die Beziehung der Hyperbel zur Synekdoche nicht erkannte und sie deshalb unrichtig von den Tropen trennen wollte (S. 15), S. 37 ff. Aber auch z. B. bei Cicero, Pro P. Sestio 27, 25 § 59 liest man "sescentas (oder sexcentas) operas".

Andere Hauptgruppen von Beispielen hyperbolischer Ausdrucksweise sind folgende:

Vergleichung einer Quantität mit den Teilchen des Staubes Hyperbeln findet sich Gn 13 16 28 14 (cf. Ex 8 13 b) Nm 23 10 2 S 22 43 (Ps 30 18 43) Sach 9 3 (Hi 27 16) Ps 78 27 2 Ch 1 9 + Sir 44 21. Ferner wird der Sand (des Meeresufers) als Mass verwertet: Gn 22 17, was auch schon von Flacius unter den vielen Beispielen der "Hyperbole" erwähnt wurde, die er 2 383 ff. anführte; ferner Gn 32 13 41 49 Jos 11 4 Ri 7 12 1 S 13 5 2 S 17 11 1 K 4 20 5 9 Jes 10 22 (48 19) Jr 15 8 Hos 36 2 1 (Hab 1 9) Ps 78 27 (139 18) Hi 6 3 (29 18) Rm 9 27 Hbr 11 12 Apok 20 st. In der altarabischen Phraseologie gebrauchte man ebenso die Kiesel und den Sand, nämlich der Wüste, cf. Goldziher, Hyperbolische Typen im Altarabischen (ZAssyr, 1896 288 ff.). -

Oder man appellierte an den Regen (Dt 32 2 Mi 5 6 Ps 72 6 cf. Jes 48 18 b und im Arab. l. c. S. 294), oder an den Tau (Ps 110 3b), oder an die Sterne (Gn 22 17 26 1 Ex 32 13 Dt 1 10 10 22 28 62 Nah 3 16 Neh 9 23 1 (h 27 23 Sir 44 21 und im Arab. l. c. S. 295) als Mass von Quantitäten. Man sagte auch "Büche etc. von Öl etc." 5 (Mi 6 7 Hi 20 17 29 6) und machte die Welt (6 260003) zum Mass der für Menschen unmessbaren couzic (Jak 3 6). - Solche Ausdrucksweisen streifen an das Setzen der Totalität, wie dieses z. B. in den Worten "ein Land. dessen Steine (? alle) Eisen sind" (Dt 89), oder in der Formel "unter jedem (!) grünen Baum" vor- 10 kommt (קל־עץ רעכן Dt 12 2 1 K 14 25 2 K 16 4 17 10 Jes 57 5 Jr 2 20 3 6 13 Hes 6 13 2 Ch 28 4 †), die auch von v. Orelli im ThLBl 1899 566 als "hyperbolisch" bezeichnet ist. Das gleiche rasche Hineilen zur Totalität zeigt sich ferner in πάντες 1 Kor 8 1, oder in dem, was Hunziker 57 f. z. B. aus Vergil, Georg. 1 318 anführt: "Omnia ven- 15 torum concurrere proelia vidi".

Hyperbel der Ausdehnung.

Die Grösse einer Ausdehnung soll durch folgende Ausdrucksweisen überaus deutlich veranschaulicht werden: "Bis an den Himmel\* etc. Gn 11 4 Dt 1 28 a (Raši: בלשון הבאי ) 1 1 S 5 12 b Jr 51 9 b Ps 107 26 Esr 9 6 b 2 Ch 28 9 b † Apok 18 5. - , In 20 coelum ascendere superbiam insignem notat" (Dathe 1 1281): Jes 14 13 Jr 51 53. Analog ist "sein Nest zwischen die Sterne setzen" Ob 4: cf. οὐρανίων ἄστρων ἄπτεσθαι 2 Mak 9 10; arabisch bei Wenrich 161: "('um sidera tangerem gloria", und bei Hunziker 92 f. 116 f. 146 f. findet man z. B. "Ferit aurea sidera clamor" (Aeneis 25 2 488) und "Ayor zei ovocerior întéreros regeléor" (Anthol. pal. 14 5). Das letzterwähnte Analogon leitet zu dem Ausdruck auf Wolkenhöhen hinansteigen" (Jes 14 14). Übrigens בַּבֶּבֶּב (Jr 4 29) heisst "in die Dickichte": vgl. über בב im Lgb. 2 זה (silvas): , καὶ εἰς τὰ ἄλση ἐκούβησαν" in der Syro-hexaplaris , cum obelo " 30 (Field 2 583). Also Jr 4 29 bietet nicht "in nubes" (Dathe 1 1285): aber einen Ersatz finden wir in שר עב Sir 13 23 b. — Etwas schwächer ist die Ausdrucksweise "wie Cedernhöhe" Am 2 9a. - Eine verwandte Gruppe umfasst folgende Redensarten: "Vom Ilimmel auf

¹, Dies sagte nach Bacher, Die älteste Terminologie etc. 1899 29 sehon Simon ben Gamliel, der auch das "heute" von Dt 9 1 als ein nach fasste.

die Erde" Kl 2 1: "vom Aufgang bis Untergang" (Ps 103 12), wie man auch im Arabischen sagt (Goldziher l. c. 303); "bis zur Unterwelt" (Jes 57 9 Mt 11 23).

Eine Bewegungsfähigkeit sodann, wie man sie sich zur leichten 5 Überwindung großer Dimensionen mehr wünschte, als wirklich besass, nannte man "schnell wie die Adler" (und Geier) Jr 48 10 Hab 1 s Pv 23 5 Hi 9 26, oder sogar "schneller, als die Adler" 2 S 1 23 Jr 4 13 Kl 4 19† (Hunziker 84 ff.: z. B. "Harpalyce volueremque fugå praevertitur Hebrum" aus Aeneis 1 317); cf. Jes 19 1 60 s Nah 1 3 10 und das arabische "equitavit alas venti", oder "praevertere ventum", oder "vehitur alis struthiocameli" bei Wenrich 164 170.

Ferner um die Feinheit oder Genauigkeit einer Erscheinung überaus stark auszuprägen, wählte man folgende Ausdrücke: "aufs Haar" Ri 20 16 cf. 18 14 45 28 14 11 1K 152 (Ps 40 13 69 5) Mt 15 5 36 10 36 etc.: "ein Steinchen" 28 17 13 Am 9 9 Pv 26 s†: "wie Malm oder feiner Staub" Jes 5 24 29 5†.

Extreme Ausdrücke der Geringschätzung sind die Steine (1 K 10 27 cf. 21 2 Ch 1 15 9 20), der Koth etc.: 1 S 2 s 2 S 22 43 Jes 5 25, schätzung, ähnlich 34 3; Ps 18 43 Kl 3 45 1 Kor 4 13. Sodann die Bescheidenheit, 20 Unterwürfigkeit, oder auch Selbstverachtung prägte sich in folgenden Bezeichnungen aus: "Staub und Asche" Gn 18 27 Hi 30 19 Sir 10 9 cf. 1 S 2 s 1 K 16 2 Ps 113 7 Hi 13 12: Heuschrecken (Nm 13 31), toter Hund (Amarna-Briefe: 83 56 99 33) etc.: 1 S 24 15 2 S 3 s 1) 9 s 16 9 Jes 41 14 Jr 22 19 a Ps 22 7 (1 S 24 15 und Ps 22 7 liess 25 Adrian § 124 unrichtig κατὰ σαρκασμόν gesagt sein) Hi 25 ε Esr 9 s, auch Hi 8 9 a (S. § 326 b ex.); endlich 2 K 9 37 Jr 8 2 9 21 16 4

<sup>1)</sup> Im MT von 28 3 s, mit dem das Trg. abgesehen von κξη, nonne?), die Peš. und die LXX (ω), κεφαλή, κυτὸς εγώ είω; übereinstimmen, ist τκη = Kopf als der Teil eines Hundes gemeint, der beim eventuellen Verzehren des Hundes, wie in 2 K 6 25 beim Esel, den wertlosesten Teil desselben bildet. Weniger wahrscheinlich enthält dieses τκη 28 3 s eine Hindeutung auf die Anführerstellung des Abner. Nicht aber ist dieses τκη mit τη zu vertauschen und zu übersetzen "Bin ich einer der Kalibäer, wie sie in Juda sind?" (Klostermann, KC). Denn 35 der Sinn wäre zu dunkel. Endlich die Übersetzung "Bin ich etwa der Fürst von Kaleb?" (Winckler, Gesch. Israels 1 25) beruht auf den unbegründbaren Voraussetzungen, dass David (vgl. 18 25) erst "Fürst von Kaleb" war, dass er als solcher zu Hebron residierte und als solcher sich den Stamm Juda unterwart."

25 as Ps 83 11 t. - Vgl. über den Ausdruck des Minimalen noch andere Materialien in S. § 93! - Besonders interessant ist die Vergleichung mit folgenden Ausdrücken der Amarna-Briefe: "Dein Diener und der Staub deiner Füsse" (128 4f. 129 3 130 3 143 3 etc.); , der Staub unter der Sandale des Königs" (149 5 151 4 152 4f. 5 155 4 156 4); "der Staub der Sohle der Sandale" (240 4) etc. (157 5 158 8); der Koth, darauf du trittst" (260 6); der Schemel deiner Füsse" (144 9 260 7; cf. Jos 10 24 Jes 51 23 a Ps 110 1). — Ferner wie in Gn 14 23, ist Schuhriemen auch bei den Arabern ein Typus des Geringfügigen, aber viel häufiger der Strick, das 10 Häutchen eines Dattelkerns, der Flügel eines Flohes (Goldziher l. c. 296 ff.).

bolische

Nicht Euphemismen (s. o. 36 f.), sondern Hyperbeln treten Höflichkeit, auch in den Höflichkeitsausdrücken auf, die im Sprachgebrauch sich vielfach ausgebildet haben. Denn durch diese Ausdrücke wird nicht 15 eine abstossende Erscheinung beschönigt, sondern nur ein normales Phänomen auf ein höheres Niveau erhoben. Zu den Beispielen, die aus dem Hebräischen, Amharischen etc. in S. § 6 und 207c angeführt sind, vergleiche man noch das Material, welches H. Francke in Die Respektssprache im Ladaker tibetischen Dialekt" (ZDMG 20 1898 275 ff.) vorgelegt hat. Während es in diesem Dialekt "nicht. wie in den meisten arischen Sprachen, Sitte ist. eine einzelne Person im Plural anzureden" (S. 280), kann dort sogar eine höflichere Form des Imperativs gebildet werden, und giebt es im verbalen und nominalen Bereiche viele Respektsausdrücke. Aber auch eine 25 Parallele zu den Hyperbeln der indirekten Höflichkeitsbezeigung giebt es dort. Denn die Höflichkeit wird auch dadurch zum Ausdruck gebracht, dass die sprechende Person sich anderen gegenüber herabsetzt. Hyperbeln in solcher indirekten Höflichkeitsbezeigung sind im Hebräischen oft "dein Knecht", "deine Magd" etc.: z. B. 30 Gn 18 3 5 42 10 f. Ex 4 10 5 16 Nm 11 11 32 27 Dt 3 24 Jos 9 9 1 S 1 11 3 9 2 8 7 20 1 K 1 13 26 18 12 Jes 36 11 Ps 19 12 Ru 2 13 Dn 9 17 Neh 1 6 1 Ch 17 17 etc. (S. \$ 6). Viel mehr solche Hyperbeln giebt es im Chinesischen (Francke 1. c. 276).

> Hyperbolischer Gebrauch von Verben tritt in folgen- 35 den Erscheinungen auf: Schon "verlassen" (Gn 2 24 Mt 19 5), aber noch mehr "hassen" (Gn 29 31 Lk 14 26 cf. 33 Mt 10 37! Jh 12 25) ist ein starker Ausdruck für "weniger lieb haben". Ferner die

Redensart "vom Reittier fallen" (Gn 24 61 b 2 K 5 21) malt die Schnelligkeit des Herabsteigens mit einem allzu satten Pinselstrich. Einen ähnlichen Charakter tragen folgende Redeweisen: fliessen von Milch und Honig: Ex 3 s etc. (s. o. 58 33) Nm 13 27 etc. (Vergil, 5 Georgicon 3 310: Laeta magis pressis manabunt flumina mammis): "evomes = dolebis de beneficiis acceptis" Pv 23 s (Dathe 1 1285); verderben = schädigen Ru 4 6; εὐνούχισαν ἐαντούς Mt 19 12; ἐσύλησα 2 Kor 11 s.

Ebensowenig fehlen hyperbolische Wendungen im Ge-10 biete der zusammengesetzten Redensarten, wie man aus folgenden Beispielen ersieht: Staub fressen Gn 3 14 h, vgl. "unsere Feinde tikalu ipra = mögen Staub fressen\* (Amarna-Briefe 122 36): cf. Jes 49 23 65 25 Mi 7 17 Ps 72 9; — das Herz geht aus jemandem heraus (Gn 42 28) = der Mut verlässt ihn etc. 1 S 25 37 b 1 K 15 10 5 b. Auch "die Erde spaltete sich infolge ihres Geschreies" (1 K 1 40 b) ist "modo excessûs (הבלבה) et hyperboles (נרובוא gesagt (Levi ben Gersom z. St.). Ferner ist "heftig weinen" zwar nicht in 1 S 7 6, aber sonst mehrfach hyperbolisch ausgeprägt: Jr 8 23 13 17 Ps 6 7 (Qimchi z. St.: גרזבוא 119 136 Kl 3 48 f. (Hunziker 51: 20 Odyssee 19 204 ff.: Aeschylus, Agam. 851 f.: κλαυμάτων πηγαί, Vergil. Aeneis 1 465: multa gemens, largoque humectat flumine vultum; Ovid, Metam. 9 פגנה פוני, Ahnlich ist בלנה וג' 2 S 19 7 b und der Ausdruck für "heftig erschüttert sein" in Hes 27 28 (Lgb. 2 202 c!); Hi 26 6a Kl 2 11a; krank sein vor Liebe: HL 2 5 5 8 (Hunziker 25 124 f.: Theokrit 1 66 2 29 etc.; Vergil, Bucolicon 8 so f.: ut cera liquescit 81 uno eodemque igni, sic nostro Daphnis amore: 2 6f.: O crudelis Alexi . . . mori me denique coges).

 Hute schlugen über ihren Köpfen eine Brücke von Staub, dass es, wenn sie gewollt hätten, ihnen möglich gewesen wäre, darüber hin zu traben" (Mehren 115).

Hypothetische Sätze, wie "Wenn du gleich dem Adler dein Nest in der Höhe anlegtest, würde ich dich doch von dort herab- 5 holen" etc. (Jr 49 16 b || Ob 4 Ps 139 s Pv 27 22 1 Kor 13 1 etc.) besitzen Parallelen in "Non, mihi si linguae centum sint oraque centum. Ferrea vox, omnes scelerum comprendere formas, Omnia poenarum percurrere nomina possim" (Vergil, Aeneis 6 625-627). Dies ist die Redeweise "ἐπ ἀδυνάτον" (Hunziker 141).

Hyperbel betreffs der Negation ?

Einer speziellen Untersuchung bedarf die Frage, ob auch die Negationen hyperbolisch gebraucht worden sind. Denn im Parallelismus mit der oben 46 34—50 22 diskutierten Meinung ist der absoluten Negation vielfach eine bloss relative Kraft zugeschrieben worden.

Dies hat man zunächst in בי האלהים אתי הזה בי האלהים לא אתם שלחתם אתי הזה בי האלהים "nicht ihr, sondern Gott hat mich hierher gesandt" (Gn 45 s) angenommen. Aber mit Recht ist von Ong., Pes., LXX etc. und Hieronymus das einfache si, U, où etc. und non gesetzt worden. Denn der Text wollte einfach verneinen, dass die Brüder Josephs die Urheber der geschichtlichen Mission gewesen sind, die Joseph in Ägypten zu verwalten hatte. Durch diese Aussage setzte sich Gn 45 s auch nicht mit 37 28 in Widerspruch. Richtig schrieb daher auch Luther (Opera exeg. latina 10 364): "Venditio vestra non deduxit me in hunc locum". So haben es auch die neueren Exegeten gefasst, und zwar besonders deutlich J. P. Lange, THBW, Gn. 2444. Ohne Not und 25 sogar gegen die Absicht des Textes ist also das 85 von Gn 45 8 durch non tam erklärt worden von Nolde-Tympe (Concordantiae particularum, p. 424) und Dathe 1 418. Diese wollten den relativen Sinn des 85 noch in folgenden Stellen finden: zunächst in "nicht gegen uns richten sich eure Ausbrüche des Unwillens, sondern gegen 30 Jahwe" (Ex 16 sb). Aber auch da ist ein non tam gegen die Absicht des Textes, wie die vorausgehende Frage "was sind wir?" ausdrücklich beweist. Ebenso verhält es sich mit 1887 (Flacius, Clavis 2 383 f.: Nolde-Tympe), mit Jes 43 18, dessen 38 von Nolde ebenso gefasst wurde, mit Jr 3 16 (Nolde) 7 22 (Flacius u. a.) Jo 2 13 35 (Dathe) Ps 50 sf. (Nolde) Pv 8 10 a 17 12 b (Dathe) 26 4 (Flacius). Buxtorf, Thes. gram. 553 führte als Beispiele dieses fraglichen Zusammentreffens von אל resp. איל nur "Pv 8 10 Hos 6 6 Jo 2 13 (vide

Pv 17 12 23 23) an. In Pv 8 10 a wird 585 auch von Kamphausen in KÜ und von Wildeboer (Kurzer Handcommentar 1897 z. St.) als Ausdruck eines Comparativs gefasst. Aber s. o. 48 23!

Schon Gousset gab über diesen Punkt fast ganz zutreffende Bemerkungen. Nachdem er nämlich in seinen Commentarii linguae hehraicae (ed. sec. 1743 soff.) viele solche Stellen, in denen andere einen bloss relativen Sinn der Verneinung finden wollten, aufgezählt und die meisten (ausser Gn 32 28 Ex 16 8 Hes 16 17) für ungiltige Beweisstellen erklärt hatte, fügte er folgende Warnung hinzu "lector non debet particulam 85 spectare ut ancipitem etc." Aus diesen Worten klingt die gewiss berechtigte Besorgnis heraus, dass der Sinn des 85 durch die oben erwähnten Exegesen zu einer schwankenden Grösse werden könne.

10

Man hat aber auch aus dem Arabischen erweisen zu können 15 gemeint, dass die Partikel der absoluten Verneinung zum Teil einen bloss relativen Sinn besitze. Marti (Jahrbücher für prot. Theol. 1880 310 f.) berief sich darauf, dass in arabischen Sprichwörtern z. B. gesagt wird "das Tragen der Steine mit einem Verständigen [nämlich: geschieht und ist erträglich] und nicht (1, wala) das Trinken 20 des Weines mit einem Schurken", aber auch "das Tragen der Steine Indes die Thatsache, dass beide Ausdrucksweisen gebraucht wurden. garantiert nicht, dass beide ganz den gleichen Grad der Verneinung ausprägen wollten. Durch die erstere Ausdrucksweise kann eine 25 entschiedenere Ablehnung ausgesprochen werden, als durch die andere Redeweise. Als äquivalente Formen können die beiden Ausdrucksweisen nur da gemeint sein, wo in ihnen der gleiche Inhalt ausgeprägt ist, wie wenn gesagt wird "ein Ei am heutigen Tage [nämlich: gilt und ist zu wählen] und nicht (wala) ein Küchlein am 30 morgenden Tage" und auch "ein Ei heute ist besser (ahjaru min), als ein Huhn morgen". Schliesslich aber ist auch hier (s. o. 50 12) zu urteilen, dass der Gebrauch der komparativischen Ausdrucksweise eine Art Litotes im Ausdruck der Negation sein kann. — Zuletzt führte Marti eine Stelle aus Hariri's Maqâmen an, die wörtlich so 35 lautet "und ihr lacht bei der Beerdigung und nicht sist oder findet statt] euer Lachen in der Stunde des Tanzens". Marti übersetzt die Stelle komparativisch "und ihr lacht bei der Beerdigung mehr als euer Lachen ist in der Stunde des Tanzes". Mir aber scheint da der Gegensatz eine absolute Verneinung des Gedankens, dass das

Lachen der angeredeten Personen einen lustigen Anlass besitze, zu fordern.

Innerhalb des NT hat man einen komparativischen Sinn des ov und μη hauptsächlich in folgenden Stellen gefunden: μη αντιστηναι τῷ πονηοῷ (Mt 5 39). Aber dies ist gegen die Absicht des Textes, und 5 richtig hat die Pes. die absolute Verneinung beibehalten ( ) und bietet die Vulgata: non restistere. Wie in 5 39, liegt die Sache in 6 3 6 17 (gegen Flacius) 9 13 10 20 18 3 6 22 23 3b (Mr 3 11 steht unrichtig bei Nolde-Tympe); 10 18 ist auch bei Flacius erwähnt; Lk 14 12 (auch gegen Dathe), wo aber der Finalsatz zu beachten ist: 10 Jh 3 32 5 30 45 6 27 9 3 (cf. Rm 9 13) 1 Pt 3 3 1 Jh 3 18 1 Kor 1 17 9 9 15 10 b Eph 6 12 Phil 4 6 1 Thess 4 8. Ich kann nicht urteilen, dass an einer dieser Stellen das ov oder un kein wirkliches volles nicht sein solle. - Winer § 59, Nr. 8b meinte, dass in Mt 10 20 Mr 9 37 Lk 10 20 Jh 12 44 1 Kor 15 10 1 Thess 4 8 "aus rhetorischem 15 Grund die absolute Negation statt der bedingten (relativen) gewählt sei, nicht um reell (logisch) die erste Vorstellung aufzuheben, sondern um alle Aufmerksamkeit ungeteilt auf die zweite hinzulenken, sodass die erste gegen sie verschwinde". Trotzdem und eben deshalb verwirft er es. das ov solcher Stellen mit "nicht sowohl" zu übersetzen. 20 Darin hat er vollständig Recht. Ja. ich meine, noch einen Schritt weiter gehen und behaupten zu sollen, dass die Autoren solcher Stellen, wie Mt 10 20, die mit ov eingeführte Aussage wirklich ablehnen wollten. Auch in 1 Kor 1 17 wollte Paulus voll verneinen. dass ihm Christus den ausdrücklichen Auftrag erteilt habe, den Tauf- 25 akt zu vollziehen. Dadurch wollte er seine vorhergehende Aussage (V. 14 16), dass er nur ganz wenige Personen getauft habe, erklären. Nicht aber kann durch die in V. 14 16 enthaltene Erzählung die Negation (V. 17) als eine bloss relative erwiesen werden. Denn der Apostel kann mit seinen Worten ου γάο απέστειλέ με Χριστός βαπ- 30 τίζειν, ελλά εναγγελίζεσθαι gemeint haben, dass er die vorher erwähnten wenigen Taufen ohne ausdrücklichen Auftrag Christi vollzogen habe. Dies konnte Paulus meinen und thun, weil er ja nicht etwa gesagt hat, dass ihm Christus das Taufen verboten habe. Also konnte er das Taufen für eine ihm erlaubte Handlung ansehen. Bei 35 1 Kor 1 17 nahm. wie ich hinterher bemerkte, auch Winer keinen rhetorischen Charakter der Aussage an, indem er an die Worte Bengels "Quo quis non mittitur, id agere debet" erinnerte.

Auch in den Aussagen, dass einer Person oder Zeit keine andere gleiche (1 K 3 12 || 2 Ch 1 12; cf. Jo 2 2 Dn 9 12 Mr 13 19) liegt trotz 2 K 18 5 23 25 kein gedankenloses incomparabilis (Storr 262). -Überdies lässt sich in der Geschichte des hebräischen Sprachgebrauchs 5 folgendes beobachten. Parallel mit dem Bedürfnis, manchem abgeblassten Sprachelement eine lautliche Auffrischung seines Gepräges zu verleihen (S. § 318 a.e. 319 c. etc.), machte sich auch die Neigung geltend, stärkere Begriffe zu wählen. Man erkennt beides nicht nur aus der Begünstigung von נואר בואר, sehr. sehr-, dessen Stellen alle 10 in S. § 318f gegeben sind, sondern auch daraus, dass בֹרב ,in Menge = massenhaft" in den Königsbüchern 5 Mal, aber in Chronika 35 Mal vorkommt. Der Ausdruck "überaus" o. ä. (למינלה) ist aber überhaupt nur in 1 Chr 14 2 22 5 23 17 29 3 25 2 Ch 1 1 16 12 17 12 20 19 26 s gewählt.

- Interessant dürften noch folgende geschichtliche Bemerkungen sein. 15 Adrian § 121 fand Aussprüche καθ' ὑπερβολήν in Jes 55 12b Jo 1 6 Ps 6 7 58 4a 68 22 107 26 114 4 Mt 5 18 29 (εἰ ὁ όφθαλμός πτλ., 6 3 19 24 Lk 19 40. Ferner Augustin sagte in De civitate dei (ed. Dombart) 16 21 über Gn 13 16: "Et faciam semen tuum tanquam harenam terrae ea locutione dictum est, quam Graeci vocant hyperbolen; quae utique 20 tropica est, non propria. Quo tamen modo, ut ceteris tropis, uti solere scripturam, nullus qui eam didicit ambigit." Sodann Flacius fand hyperbolische Darstellungen nicht bloss in Jh 21 25 (Clavis 2 152 383 387 und Mt 5 39 (p. 383), sondern auch in Jes 13 10 Jo 3 4 Zeph 1 15 Mt 24 29 Apok 6 13, ja er sah "vicinum quiddam hyperbolae" p. 387, auch in 25 Rm 9 21 Gal 2 17 ex. und Hebr 2 14.
- 3. Steigerung der Deutlichkeit durch eine mehr oder weniger Parallelen. ausdrückliche Hindeutung auf Parallelen, die das darzustellende Phänomen in sonstigen Erscheinungen seiner eigenen, oder einer so andern Sphäre besitzt.
  - a) Exempel, Sentenz und Citat.

Exemplum.

a) An das Gebiet der Synekdoche grenzt auch noch das Exemplum. Denn treffend wird es von Volkmann 185 eine "abgekürzte Induktion" genannt, und auch Gerber 2 41 bezeichnet es als "eine 35 auf der Synekdoche beruhende Figur". In der That ist das Exemplum eine Erscheinung des pars pro toto. Es ist, wie auch sein Name Exemplum andeutet, eine individualisierende Ausdrucksweise. Aber nicht ohne Grund hat das Exemplum auch den Namen περάδειγας oder Beispiel erhalten. Es gehört zu gleicher Zeit zum Gebiet der Paralleldarstellungen. Es will als Hinweis auf die geschichtliche Wirklichkeit einer Aktion oder Passion deren Möglichkeit und Erstrebbarkeit veranschaulichen. Deshalb dürfte 5 das Exemplum oder Beispiel hier seine geeignete Stelle im System der Erscheinungen des Sprachstils finden.

Fälle des Exemplum liegen nicht in "Abraham" und "Israel" (Jes 63 16), denn diese zwei bilden dort nicht Subjekte konkreter Geschichtsthatsachen. Auch Noach u. a. (Hes 14 14 20) stehen nur 10 in hypothetischen Sätzen. Aber in Mal 2 15 ist Abraham als faktisches Vorbild eines Mannes hingestellt, der nur aus höherem Motiv handelt. Als Beispiele glänzen weiter Mose, Aaron und Samuel in Ps 99 6. Pinchas in 106 30 f., überhaupt "unsere Väter" in 106 7 Hi 8 s Neh 9 16 f. Salomo aber, dem in Qh 1 12 ff. und HL 3 7 ff. 15 eine Selbstcharakteristik in den Mund gelegt ist, wird in der Frage "Hat nicht Salomo gesündigt etc.?" (Neh 13 26) als warnendes Beispiel vorgeführt.

Das AT bietet wenig Fälle des Exemplum, wie denn aus dem AT gar kein exemplum bei Flacius oder Dathe erwähnt wird, und 20 wie übrigens auch Mehren das παοάδειγμα nicht berührt. Erst den Epigonen lag es nahe, auf die anspornenden oder abschreckenden Beispiele früherer Geschichtsperioden zurückzuweisen, und aus den späteren Litteraturprodukten habe ich folgende Exempla notiert: Abraham, Mose u. a. Jud 4 12 8 19 f. 1 Mak 2 52-60; εως υπομνήσεως 25 wird erzählt die Geschichte von Eleazar 2 Mak 6 17 ff., ein ὑπόδειγμα γενναιότητος (31). Ferner wird  $\hat{\eta}$  μήτηο . . . μνήμης δγαθης δέξια (7 20) gepriesen. Die Mahnung ἐμβλέψατε εἰς ἀρχαίας γενεάς erschallt in Sir 2 10, und ein reiches Tableau von Musterbildern wird in dem Abschnitt "Lob von Vätern der Vorzeit" (שבה אבות עולם) 30 44 1-50 21 entworfen. Salomo stellt sich selbst als Beispiel dar in Weish 7 7 ff., und die Ägypter sind in 17 2 ff. als Schreckbild gezeichnet. - David wird als Beispiel der Verzichtleistung nach 2 S 23 16 in 4 Mak 3 6-17 geschildert, und der Märtyrer Eleazar sowie die Mutter mit den sieben Söhnen werden als strahlende Muster 35 heldenmütiger Frömmigkeit in 4 Mak 5 3-6 30 8 5 ff. gepriesen. -In dem NT. worin das Wort παράδειγμα selbst nicht und παραδειγματίζειν nur Mt 1 19 Hbr 6 & vorkommt, sind hauptsächlich folgende

Exempel vorgeführt: Ἰωάννης Mt 11 18 f.: die Königin von Saba Mt 11 42 Lk 11 31; der Satanas Mr 3 23; die Witwe von Sarepta Lk 4 26; die Niniviten 11 32: γυνή Δώτ 17 32 (auch von Flacius 2 311, 29 erwähnt); die Sodomiten Mt 10 15 11 23 f. Lk 10 12 2 Pt 2 6 (ἐπόδειγμιο 5 μελλόντων) Judae 7; Theudas u. a. Act 5 36 f.; Apollos 1 Kor 3 6 (cf. 4 ε), Christus Phil 2 z ff., Βαλαάμ 2 Pt 2 15: die Vorbilder des Glaubens und der daraus hervorquellenden Tugenden: Hbr 11 ιff., ein νέφος μαρτύρων 12 1: Hλείως Jak 5 17 (Flacius l. c.). Beachte noch ὑπόδειγμα in Jh 13 15 Jak 5 10 2 Pt 2 6!

Hierher gehören die Erzählungen von Tobit und Susanna, in- Ausgeführte soweit sie einen historischen Kern besitzen. Das Subjekt eines solchen παρα-δείγματα. ausgeführten παράδειγμα ist jene Kaiserstochter, welche einst beim Anblick des Rabbi Josua ausgerufen hat oder haben soll: "Schade, dass eine so berühmte Weisheit in einem so hässlichen Gefäss ent-15 halten ist!" Josua erwiderte ihr: "Worin bewahrt der Kaiser, dein Vater, seinen Wein auf?" Siehe weiter bei R. J. Fürstenthal, Rabbinische Anthologie 150 f. Solche Erzählungen, die eine reale Grundlage besitzen, aber zur Einkleidung von Ideen mindestens weiter entfaltet worden sind, werden Legenden - auf dem religiösen 20 Gebiete - oder Sagen, wenn sie das profane Gebiet betreffen, genannt. Hierher gehören die Erzählungen von dem Wundarzt Abba, dem Rabbi Beroka u. a. bei Fürstenthal l. c. 153 ff. 163. Als ein "Beispiel" ist auch die Geschichte von der Höllenfahrt der Istar erzählt (ed. Alfred Jeremias, p. 7). Solche Erzählungen, die rein 25 fingiert sind und das religiöse Gebiet betreffen, können Mythen genannt werden.

Hierher dürften am richtigsten auch die Darstellungen vom wirklichen Verhalten unvernünftiger Subjekte gestellt werden: "Ein Rind kennt seinen Herrn" etc. Jes 1 3: der Storch etc. Jr 8 7: 30 "ein Löwe" etc. Am 3 1f.; die Ameise Pv 6 6-8 30 25, die Spinne (28), der Löwe (30): der Strauss ist ein warnendes Beispiel Hi 39 15. Auch Adrian § 112 liess Jes 1 3 und Jr 8 7 πατὰ ὑπόδειγμα" gesprochen sein. In diese Reihe gehört auch die συΖη Mt 24 32, obgleich sie dort παραβολή heisst, und auch an das δείγμα πυρός αἰωνίου 35 Judae 7 ist noch zu erinnern.

β) Im Gegensatz dazu bildet der allgemeine Ausspruch sentenz. einen Fall des totum pro parte. Die gvoun oder sententia will ihr Licht auf alle Fälle werfen, ohne sie einzeln vorzuführen. Dieser

Maxime, und ebendasselbe ergiebt sich auch in ihrem Namen Maxime, und ebendasselbe ergiebt sich aus dem hebräischen Sprachgebrauch, denn ein und derselbe Satz ist bald dem generellen Subjekte "man" beigelegt und bald ein mašal genannt (vgl. 181924b 1012b; Jr 3129 Hes 182). Aber auch der eben erwähnte Ausdruck 5 mašal scheint mir zu lehren, dass die Sätze, die mit ihm bezeichnet wurden, allgemeine Sentenzen sein sollten. Denn der ursprüngliche Sinn von mašal (byz) ist nach meiner Ansicht der Begriff Gleichheit oder Identität, und weil die gewöhnlichste Art von Identifizierung die Kombination von Subjekt und Prädikat ist, so wurde mašal 10 ein Ausdruck für Urteil oder Sentenz x. £. So erklärt sich, dass mašal einen normativen Ausspruch in Nm 23 7 18 24 3 15 20 f. 23 Hi 27 1 29 1 bezeichnet. Übrigens ist der ursprüngliche Sinn des Wortes mašal (byz) sehr disputabel.

Die jetzt herrschende Theorie, die wesentlich auch von E. Meier, 13 Wurzelwörterbuch 503 f. vorgetragen wurde, ist hauptsächlich durch Fleischer in Delitzsch's Proverbienkommentar begründet worden und wird auch von Ges. 13 (1899) mit den Worten "eigentlich wohl: als etwas dastehen, repräsentieren etwas" vertreten. Man geht vom arab. \is matala "stetit erectus" etc. aus. Darnach war ein \is 20 matalun, das formelle Äquivalent von ງໍພູນ māšāl, von vorn herein eine "positio" n. ĉ. Diese konnte unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit betrachtet werden und war dann eine "affirmatio" und ב של ב könnte dann mit "jemandem imponieren" in Parallele gebracht werden, oder die "positio" konnte unter dem Gesichtspunkt 25 der Formulierung eines Gedankens betrachtet werden, und dann war die "positio" die Einkleidung oder Repräsentation einer Idee. Aber diese Ableitung von mašal muss einige sehr gewagte Sprünge machen, um zu ihrem Ziel zu gelangen, und ich lege deshalb einen neuen Versuch der Ableitung von mašal vor. 30

Ich gehe davon aus, dass die Bedeutung "gleichen" oder "gleich sein" die vorherrschende ist bei dem Verb bün und seinen semitischen Verwandten. Denn diese Bedeutung ist die einzige beim assyrischen masälu, beim äthiopischen masála (Dillmann: "similis, consentaneus fuit"), beim aramäischen meţal, und auch beim ara- 35 bischen maṭala, ist diese Bedeutung die herrschende. Darauf baue ich die These auf, dass mašal ursprünglich den Sinn von Gleichheit oder Komplex besass. Diese Vermutung wird dadurch

unterstützt, dass das assyrische mašlu die Bedeutung "Gesamtheit" besitzt. Nun, was ist die gewöhnlichste Art von Identifizierung oder Kombination? Diese ist das Urteil, und dessen Verkörperung ist der Satz. Demgemäss konnte mašal eine Sentenz, aber auch andere Arten von Kombination einzelner Vorstellungen und ganzer Reihen von Vorstellungen bezeichnen. — Ferner ein verbum denominativum von mašal "Urteil" kann bür "herrschen" sein, das im Phönicischen (cf. Bloch, Phön. Glossar 43) und im Hebräischen begegnet. Denn die Thätigkeit des Herrschens vollzog sich ursprünglich wesentlich in der Fällung von Urteilen (vgl. Salomos Worte "zu richten dein Volk" 1 K 3 9)1). Von der Festigkeit, die eine natürliche Eigenschaft der Urteile ist, kann weiter das arabische matala "feststehen" abgeleitet sein.

Sentenz

Mit diesem Etymologisierungsversuch stimmt zusammen, dass 15 das arabische Nomen matalun sowohl eine "sententia" als auch eine "parabola" bezeichnet, der allgemeine Satz übrigens "die zusammenfassende Rede" (מאל לבים) etc. Mehren 130) genannt wird. Ebenso besitzt das hebräische Nomen mašal den Sinn von "allgemeiner Satz" (γνόμη, sententia, Maxime), wie z. B. in den beiden schon angeführten Stellen 18 10 12 b Hes 18 2 und höchst wahrscheinlich auch in den drei betreffs Salomo ausgesagten Stellen: 1 k 5 12;

<sup>1</sup> Fürst, Hebräisch-Chaldäisches Wörterbuch, 3. Aufl. ed. V. Ryssel 25 Dies ist nicht einfach unmöglich. Denn das aramäische 252 kommt nicht in der Bedeutung "herrschen" vor. Folglich braucht dem hebräischen das "herrschen" bezeichnet, nicht ein arabisches אמים zu entsprechen. Ferner korrespondiert m und b nicht ganz selten im Semitischen ef. J. Barth, Etymologische Studien 32). Aber es ist nicht nötig, an basula mit Fürst 30 zu appellieren. Übrigens ist der Zusammenhang der beiden Hauptbedeutungen von bur nicht von Abu I-walid in seinem kitâbu I-usûlu (ed. Ad. Neubauer), p. 395 erklärt worden. Er begnügte sich, die einzelnen Gruppen von Wörtern durch die Formel , und ein anderer Sinn' zeigt sich etc.) nur äusserlich zu verknüpfen. Ferner David שניך המשל הוא דמות דבר Qimchi sagte in seinem Wurzelbuch einfach שניך המשל הוא אל דבר. Auch die neuesten Kommentatoren der שלמה Wildeboer, KHC 1897; Frankenberg, HC 1898; Strack, KC 1899) haben das Etymon des Ausdruckes mašal nicht untersucht.

τως, μος, παροιμίαι. Vulg.: proverbia. Aber mašal bezeichnet nicht weniger auch andere Arten von Kombination (s. u. 88—92), wie ja auch schon die LXX das Wort in Qh 12 0 mit παραβολή wiedergab.

Wie zu erwarten, treten allgemeine Sentenzen in der hebräischen 5 Litteratur teils sporadisch und teils in Sammlungen auf. Eine solche ist hauptsächlich das Buch, welches Mašal's (Haqouplat, Proverbia) heisst, aber auch im 'Ijjöbgedicht, im Qoheleth ("Prediger"), bei Ben Sira, im talmudischen Traktat Piregê (buchstäblich: Aphorismen) Aboth (von Vätern) und in anderen Teilen des nachbiblischen 10 Schrifttums der Juden finden sich viele Sentenzen.

Vgl. Joh. Buxtorf, Florilegium hebraicum (1648); R. J. Fürstenthal, Rabbinische Anthologie (1835); J. Fürst, Perlenschnüre aramäischer Gnomen und Lieder (1896); L. Dukes, Rabbinische Blumenlese (1844) und: Zur rabbinischen Spruchkunde (1851); C. Taylor, Sayings of the 15 Jewish Fathers (Cambridge 1877; S. Schechter, Aboth de Rabbi Nathan (Vindobonae 1887); W. Budge, Oriental Wit etc. (London 1899) 31 ff. — Komparatives Material findet man in Gabirol's TDD TOTAL, A Choice of Pearls, originally compiled from the Arabic. translated into Hebrew, with a faithful English translation 20 by the Rev. B. H. Asher London 1859); Freytag, Arabum proverbia (1838—43); — auch in dem äthiopischen "Buch der Philosophen", wovon Teile in Dillmann's Chrestomathia aethiopica, p. 40 ff. stehen. Betreffs der andern Litteraturen vergleiche man Gerber 2 405 ff.

Sentenz.

Für die stilistische Funktion der allgemeinen Sentenzen ist es 25 von keinem Belang, dass sie, soweit sie in das Stadium der unbewussten Existenz eintreten und gewohnheitsmässig von Generation zu Generation weitergegeben werden, den Namen Sprichwörter zu bekommen pflegen, wie dies auch aus der Bezeichnung "der Masal der Alten" (1824 11) und aus der Reminiszenz "früher pflegte 30 man zu sprechen" (2820 18) hervorleuchtet. Die stilistische Bedeutung der allgemeinen Sentenzen hängt auch kaum davon ab. dass manche derselben einen negativen Charakter tragen und an ihren Subjekten eine vernichtende Kritik üben (Nm 21 27 1810 12 || 1924 Jes 144 Mi 24 Hab 26), sodass die Redensart "zum Masal werden" 35 eine gefürchtete Drohung war: Dt 28 37 1 K 9 7 Jr 24 9 Hes 14 s Ps 44 15 69 12 Hi 17 6 2 Ch 7 20 †. Der Werth der allgemeinen Sentenz als eines Verdeutlichungsmittels springt aber in die Augen, wenn man auf die Gebiete blickt, aus denen sie ihr veranschau-

lichendes Licht schöpfen. Deshalb soll auf diese Gebiete wenigstens ein Streifblick geworfen werden.

Aus der Region der Mineralien sind folgende Sentenzen geholt: "Steine (sogar) zerreibt Wasser" (Hi 14 19), das hebräische "gutta cavat saxum"; Äpfel von Gold etc. Pv 25 11; im Feuer wird das Gold geprüft etc. Sir 2 5: "viele schon hat das Gold verderbt" 8 2c; "Eisen wird (nur) durch Eisen geschärft" Pv 27 17; was ist schwerer, als Blei etc. Sir 22 14; Sand und Salz etc. 15; wer Pech angreift etc. 13 1a.

Auf das Gebiet der Pflanzen blickt die stolze Frage "Was hat das Stroh mit dem Getreide zu thun?" (Jr 23 28), oder der Ausspruch, der vom Essen der Herlinge hergenommen ist (Jr 31 29 Hes 18 2) und ebenso folgende Dikta: Besser ist ein Gericht Gemüse etc. Pv 15 17 | 17 1; ein Spötter ist der Wein etc. Pv 20 1 15 cf. "in Lumpen kleidet der Rausch" 23 21 b; "suche nicht beim Wein ein Held zu sein" Sir 34 25; "wie neuer Wein so ein neuer Freund" 9 10 c.

Andere Sentenzen sind der menschlichen Sphäre entlehnt, und unter ihnen lassen sich folgende Gruppen unterscheiden: Aus dem Leben des einzelnen Menschen sind folgende Sentenzen stentlehnt: "Ein Beuteheld wie Nimrod nach dem Urteile Jahwes" (In 10 ab: "Ist auch Saul unter den Propheten?" 18 10 12 || 19 21; "Rühme sich nicht einer, der sich erst rüstet, wie einer, der die Waffen schon ablegt!" 1 K 20 11 b: "wie die Mutter so die Tochter"

Hes 16 Hb; "ungerecht erworbene Schätze nützen nichts" Pv 10 2a (Schultens 1, c. Nr. 32: "Paupertas praestat divitiis illicitis et lucro iniusto"); 13 11 20 a 15 1 a; "in jeder Anstrengung wird ein Vorteil liegen\* Pv 14 23 a cf. folgende negative Pendants ades Winters wegen pflügt der Faule nicht etc." 20 4 22 13 24 33 26 13-16 Sir 5 22 1 und bei Schultens Nr. 21: "Pigritia et multitudo somni abducunt a deo et adducunt paupertatem": "Besser ist es, auf der Dachecke zu sitzen, als bei einem zänkischen Weibe" etc. 21 9 | 19 25 21 27 15; hyperbolisch gesteigert: Sir 25 16; "Wer andern eine Grube gräbt" etc. Pv 26 27 Qh 10 8 Sir 27 26; "Nicht wird im Glücke 10 der Freund vermisst" Sir 12 s; "Gieb und nimm!" 14 16a; "ein Fehltritt vom Boden etc." 20 18 a: die Lüge etc. 20 24 a (Schultens, Nr. 33: "lingua muti melior est lingua loquentis mendacium"): "Jeder, der viel Worte macht, lässt Sünde eintreten" (Aboth 1 17); "Ein rauher Mensch scheut die Sünde nicht" (אין בוֹר ירא הבא) ביר מון בוֹר ירא הבא 2 5); "Wer viel Fleisch macht, macht viel Würmer" (2 7; cf. Jes 14 11 b 66 24 b Hi 7 5a 17 14 b 21 26 b 20 20 a 25 6a). — Andere Sentenzen abstrahieren eine Lehre aus dem Leben der Nationen oder anderer grösserer Menschenkreise: "Kann der — schwarze — Äthiope seine Haut wechseln?" (Jr 13 23); "Gerechtigkeit erhöhet 20 ein Volk" etc. Pv 14 34. Ferner wird eine veranschaulichende Sentenz aus der Sphäre des Jägers (Gn 10 9b), des Kriegers (1 K 20 11b), des Kaufmannes (Hi 2 4: "Haut um Haut", cf. Shvlock in Merchant of Venice!), des Arztes (Lk 4 23) und des Landmanns (Jh 4 37) geholt.

Endlich aus der religiösen oder übermenschlichen Sphäre 25 sind folgende Sentenzen entlehnt: "Auf dem Berge Jahwes wird Providenz geübt" etc. Gn 22 14 b Hes 12 22 2 Ch 25 8 b  $\beta$  Lk 1 37.

Zitat. γ) Hier möchte ich auch das Zitat einordnen. Oder bietet es nicht sozusagen eine litterarische Parallele?

Als ein Zitat ist 'אַבּ יָּב ' Ps 107 40 gemeint, nur dass dort die 30 Aussprache *šaphakh* natürlicher wäre (cf. Hi 12 21 a 24 b). Eine leichte Modifikation zeigt sich ja auch in Ps 107 42 a b gegenüber Hi 22 19 a 5 16 b.

Ideelle Anspielung

Dann darf hierher auch die ideelle (s. u.) Anspielung, d. h. mehr oder weniger versteckte Hindeutung, auf eine Stelle aus 35 der Litteratur gestellt werden: z. B. Jes 10 24 ex. (cf. Ex 14 sb etc.) Jes 24 18 b (cf. Gn 7 11 b) Jes 30 32 a (cf. Ex 15 20 18 18 15 etc.)

Jes 34 11 b Jr 4 25 (cf. Gn 1 2) Jes 56 9a (cf. Ps 104 11) Jes 66 2a (cf. Gn 1 3 b etc.) 17 (cf. Lv 11 7) Ps 11 6 (cf. S. § 194 f) Ps 33 9a (cf. Gn 1 3 b) Ps 50 3 b (cf. Ex 19 16 ff.) Ps 55 16 (cf. Nm 16 33) Pv 11 21 b: זרע מרעים kann eine Anspielung auf Ex 20 6 || Dt 5 10 ent5 halten (cf. TSK 1898 532).

Dagegen ist es sehr fraglich, ob in Jes 27 1 mit Cheyne. Encyclopedia Biblica 1 (1899) 1132 eine "allusion" auf die Schlangen zu finden ist, welche von der Tiamat, der personifizierten chaotischen Urflut, den zu ihr haltenden Göttern als Waffen verliehen worden 10 sein sollen. Cheyne stützt sich dabei auf den Ausdruck Den und deutet ihn mit "in sea". Aber wenn dieser Ausdruck, trotz Hes 26 17, auch nicht "am Meere" bedeuten sollte, so war doch zu zugleich mit gegeben, sobald ein tannîn als Metapher für Ägypten gebraucht werden sollte, und dies liegt nach V. 13 hier vor. Denn 15 darnach bezeichnet der erste Liwjathan, der als eine "flüchtige Schlange" charakterisiert wird, Assyrien, weil dieses wesentlich am pfeilschnellen (Curtius 6 36) Tigris lag, und der zweite Liwjathan. der eine "windungsreiche Schlange" genannt wird, ist ein Bild für Babel, weil dieses am windungsreichen Euphrat (Herodot 1 185) lag. 20 Indem so die beiden Faktoren der östlichen Weltmacht bezeichnet wurden, veranschaulicht der Tannin, also ein "langgestrecktes Tier" die südwestliche Weltmacht Ägypten, die am Roten Meer und weiterhin sich lang hinstreckte. Indem der Autor so durch positive Textelemente die Grössen fixiert hat, die in der beiden Liwjathanen 25 und dem Tannîn metaphorisch veranschaulicht werden sollen, wird die Annahme einer Allusion ausgeschlossen. Denn diese bezeichnet eine bewusste und beabsichtigte Hindeutung auf Momente einer anderen Vorstellungssphäre. Der Autor braucht aber übrigens auch nicht unbewusst an die Schlangen der 30 Tiâmat erinnert zu haben. Denn das Wort Liwjathan, das eigentlich "Ringeltier" bezeichnet und in Hi 40 25 ein Ausdruck für Krokodil ist, kann gewählt worden sein, weil es zu dem vielfach gewundenen Doppelstrom im Osten passte. Ferner, wenn der Ausdruck Tannîn. der auch in Hes 29 a und 32 2 f. das ägyptische Reich metaphorisch 35 darstellt, überall eine Schlange der Tiâmat bezeichnet hätte, so wäre der Gottheit selbst in Gn 1 21 die Schöpfung dieser Schlangen zugeschrieben. Vielmehr aber bezeichnet Tannîn dort, wie auch wahrscheinlich in Ps 148 7 und Hi 7 12. die natürlichen Seeungeheuer.

wie die Wale, die Haifische etc., und ein solches bot eine geeignete Veranschaulichung des ägyptischen Feindes.

Eine ideelle Anspielung enthält aber sicher der Talmud (Jebamoth 63b) in den Worten "Wenn in Westen (d. h. Palästina) jemand ein Weib nahm, sagte man zu ihm: אַצָּאָט אָרָ בּעָרָ (cf. Pv 18 ½ 5 (th 7 ½ a). Übrigens von der "Einlegung", d. h. Entlehnung aus einem profanen Werke (Mehren 138 cf. "Anspielung" 141f.), unterscheidet der Araber "die Entnehmung von Licht oder Feuer" (Sure 57 13), d. h. Anspielung auf Worte des Qor'an oder auf mündliche Aussprüche Mohammeds.

Vergleichung.

b) Die Vergleichung, die in einfacher oder ausgeführter Gestalt auftreten kann, beleuchtet einen Vorgang, indem sie ausdrücklich auf eine Parallele desselben hinweist, die entweder der konkreten und allgemein bekannten Sphäre entnommen ist, oder wenigstens für den betreffenden Hörer- und Leserkreis im Vorder- 15 grund des Interesses steht.

Aber in den ersten sieben Kapiteln des Jesajabuches, die nur ca. acht Seiten füllen, und in Ps 1—18 steht es in dieser Hinsicht folgendermassen: Vertreter der letzterwähnten Gruppe sind "so wären 30 wir gleich Sodom" etc. Jes 1 ab 18b  $\alpha$   $\delta$  30 5 24a 28b 29a Ps 1 3a (Jr 17 s) 4b. Ausserdem aber findet sich in Jes 1—7 und Ps 1—18:

<sup>1)</sup> Ebendasselbe ist in ΣΣΣ Dt 9 10 b der Fall, wo allerdings Dittographie von Σ vorliegen kann, aber dieses weder "abundat" (Flacius, 2 319, 35, noch Vertreter von ΣΣΣΣ sein sollte, welche Auffassung Dillmann im KEHB ohne Grund aus dem εγέγραπτο der LXX herauslas. Auch ΣΧΣΣ Ri 13 23 b ist nicht haec (Flacius), sondern talia (S. § 48 γ).

, und übrig geblieben ist (die Bewohnerschaft) Sijjon(s), wie eine Hütte im Weinberg etc." Jes 1 s; "weisse Farbe zeigen, wie der Schnee etc." 18 b  $\beta \gamma$ ; 24 a; "wie Feuerzunge etc." 5 18 b; 24 a; "wie Meerestosen" 30 a; "gleich der Terebinthe" etc. 6 13; "und sein Herz 5 bebte, wie Waldbäume beben vor dem Sturm\* 7 2b; "wie Töpfergefässe" Ps 2 9b; "wie ein Löwe" etc. 7 3 10 9 17 8a, in Bezug worauf Adrian § 117 ohne Grund von ἐπόχοησις spricht, und 17 12.

Bemerkenswerte Einzelfälle von Vergleichungen finden sich noch z. B. in 83 10 12 11 f. 92 13 123 2; Jes 10 21 a Jr 5 27 a (בולב). "Wie וס ein Vogel, der im Kätig (כלוב) sitzt, so bin ich in Gebal" etc. heisst es in den Amarna-Briefen 50 45 f. 60 25-37 62 13 f. 64 31 f. 84 4 87 19.

Die demnach in den verschiedenen Gattungen der hebräischen Litteraturprodukte verschieden stark angewendete Vergleichung ist noch in fünffacher Richtung zu beleuchten:

- c) Die zur Veranschaulichung verwendete Erscheinung wird durch diesen Gebrauch nicht selbst gelobt, wie z. B. nicht die Schlange Ps 57 5 (Augustin ad. loc.; Flacius 2 177, 2).
- $\beta$ ) "Una eademque res multis et variis similitudinibus insinuatur in sacris literis, ut varietur ipse dicendi modus propter fastidium" 20 (Augustin in Psalmum 8.; Flacius 2 179, 10).
- γ) Wenn das zur Veranschaulichung verwendete Objekt für den Sphären betreffenden Hörer- oder Leserkreis im Vordergrunde des Bewusstseins steht, dient es seinem Zwecke. Nach einer fremden Bewusstseinsstufe kann nicht die veranschaulichende Kraft eines Simile 25 bemessen werden. Deshalb ist auch dies nicht unmöglich, dass Vergleichungen aus dem ideellen Gebiete genommen werden. Zwar wird bei G. Kohfeldt, Zur Ästhetik der Metapher (1892) 63 betreffs der Gedichtszeilen "die Sonne quoll hervor, wie Ruh' aus Tugend quillt" zustimmend referiert "Kant lobte dieses Gleichnis noch, Vischer aber 30 sagte: "Wir haben heute nur ein Lächeln dafür". Indes kommt es darauf an, welches von beiden Gebieten, das sinnlich wahrnehmbare, oder das ideelle, für den betreffenden Hörer oder Leser im Vordergrunde steht. Bei Menschen von lebhafter Religiosität und ernstem Sittlichkeitsstreben kann auch ein solches Simile, das aus dem reli-35 giösen oder dem ethischen Gebiete entlehnt ist, eine verdeutlichende Wirkung üben. Auch in einem Verse des 'Imru-l-Qais heisst es "Pfeile, blau wie die Zähne der Ghul's" (Mehren 21; غوفي, das Über raschende; Pl. عماد oder اغوال: daemonum species).

Verglerchungspunkt.

- d) Auch das tertium comparationis, welches der Araber höchst charakteristisch "das Gesicht der Vergleichung" (وجد التشبيد) nennt. kann ja bei dem einen der verglichenen Objekte nur im Reiche der Phantasie existieren. So ist es z. B. in dem Verse "und die Sterne in der Finsternis der Nacht gleichen Traditionen vom Propheten. 5 neben welchen eine irrtümliche Neuerung sich zeigt" (Mehren 21). Das Leuchten der Traditionen Mohammeds war bloss ein gedachtes Phänomen.
- s) Überdies sind die Vergleichungen schon z. B. bei den Arabern in naheliegende (عربية), die leicht fasslich (mubtadahm) 10 sind. und in fernliegende (بعيد), die befremdend (gharibun) sind. eingeteilt worden (Mehren 28). Indem sodann Qazwini (Mehren 96) die Vergleichung zur Kategorie der eigentlichen Ausdrucksweise gerechnet hat, war er im Rechte gegenüber Charisius (Volkmann 354). der die Homoeosis zu den Tropen (s. o. 15 10) zählte.

Paralleldarstellung.

Eine Vergleichung, die sich zu einer selbständigen Ausführung erweitert, wird eine Paralleldarstellung. Denn soviel ich auch nachgesucht und nachgesonnen habe, konnte ich doch keinen andern Ausdruck ersinnen, der das gemeinsame Genus von Fabel. Paramythie und Parallelisierung bezeichnen könnte.

Fabel.

Eine Fabel ist eine Erzählung, in der wirkliche Naturelemente. Mineralien. Pflanzen oder Tiere so vorgeführt werden, als wenn sie Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung und Sprechfähigkeit besässen. Eine solche Darstellung wird innerhalb des AT zunächst in Ri 9 s-15 gefunden. wo Jotham zur Beleuchtung von Abimelechs Verhalten 25 die Königswahl der Bäume erzählt (Qi. z. St.: משל העצים הם אנשי (Qi. z. St.: משל העצים הם אנשי (Zi. Auch die Worte des Joas "Der Dornbusch auf dem Libanon etc." (2 K 14 9) sind mit Cheyne (Job and Solomon 126) eine Fabel zu nennen. Aber Hes 17 3-10 gehört nicht hierher (s. u.). In der alttestamentlichen Litteratur ist demnach diese Darstellungsgattung 30 wenig vertreten.

Indes nach dem Traktat Sopherîm 16 v überlieferte der bekannte Hillel, der Rivale Sammaj's. "Gespräche der Berge, Bäume. Tiere. Dämonen und משלמה הכל Schon Rasi hat darin haggadische Fabeldichtung erkannt (Joel Müller. Massekheth Sopherîm XXX. 219). במו המשלמה ווא Serner in Sanh. 38 b ist dem R. Meir die Kenntnis von "dreihundert Fuchsfabeln" (שלש מאות משלות שועלים) zugeschrieben. Vgl. weiter in בשל הקדבונה, ed. Is. Salomo († 1268) "continens fabulas et apo-

logos" (Buxtorf, bibl. rabb. s. v.). in Buxtorf's Florilegium und Dukes' Rabbinische Blumenlese 7, ferner bei Back. Die Fabel in Talmud und Midrasch (MGWJ 1875—84) und bei W. Budge, Oriental wit etc. (1899) 90—94. — Vier Fabeln vom Adler etc. sind in der baby- 5 lonisch-assyrischen Litteratur gefunden worden (Frd. Delitzsch, Chald. Genesis 133 fl. 311). Die Fabeln des Arabers Loquian liest man z. B. in Erpenii, Grammatica arabica, ed. Schultens, p. 205—275. — Nicht wenige Fabeln liest man auch in "Pantschatantra: Fünf Bücher indischer Fabeln, Märchen und Erzählungen" (übersetzt von 10 Th. Benfey), wie z. B. "Der Löwe und der Hase" (S. 62 fl.). Ferner Hesiod, "Eoγα καὶ ἡμέραι, V. 200—209 erzählt eine Fabel vom Habicht und der Nachtigall zur Veranschaulichung des Satzes "Αφρων δ'ος κεθέλοι πρὸς πρείσσονας ἀντιφερίζειν (V. 208).

Eine Parabel ist eine Erzählung, deren Subjekt in einem per-15 sönlichen, aber ungenannten Wesen besteht, und die zur Veranschaulichung eines Vorganges fingiert ist.

Das AT bietet Parabeln im gewöhnlichen Sinne dieses Wortes in 2 S 12 1-4 14 6f. 1 K 20 30 f. Jes 5 1-6 28 24-28.

Ein interessanter Essai von P. Cersoy à Lyon über Jes 5 1-6 wird unter dem Titel "L'apologue de la vigne" in der Revue biblique 20 (Janvier 1899) gelesen. Er will V. 1a übersetzen: "Je vais chanter à mon ami mon chant amical à propos de sa vigne". Aber wenn der Prophet sich selbst als den primären Urheber dieses Gedichtes gemeint hätte, wäre es unnatürlich, wenn er Gott in V. 3-6 als die sprechende Person hätte auftreten lassen. Der Umstand dagegen, dass im Anfang 25 des Gleichnisses (V. 1b2) der Weinbergsbesitzer als eine dritte Person behandelt ist, lässt sich wohl erklären. Denn durch die Wahl dieser Form wurde ein zweifaches erreicht. Erstlich schloss sich so der Anfang des Gleichnisses direkt an das Exordium an, und zweitens wurde der Schein verscheucht, als wenn Jesaja selbst der Weinbergsbesitzer 30 wäre. Ausserdem meint Cersoy, dass Jesaja in V. 1 b und 2 "s'est servi probablement d'un petit chant populaire". Aber weder die Verschiedenheit des Satzbaues von V. 1b 2 und 3-6 noch der Übergang zur ersten Person V. 3-6) sind Beweise für diese Vermutung. Denn es war ganz natürlich, dass der Ausbruch des göttlichen Zornes mit den eigenen 35 Worten der Gottheit zum Ausdruck gebracht wurde.

Überdies sind die erwähnten fünf Abschnitte des AT nicht beginnassal (s. o. 82 2 f.) genannt. Aber dies lässt nicht darauf schliessen, dass der Terminus massal nicht der richtige Titel dieser fünf Ertozählungen gewesen wäre. Die Abwesenheit des Ausdruckes massal

Laderic

lasst sich genügend daraus ableiten, dass die Autoren nur nicht die Gelegenheit ergriffen haben, eine spezielle Bezeichnung des betreffenden Abschnittes hinzuzufügen. Übrigens hat schon Dav. Qimchi seine Erklärung von 28 12 14 mit 717 begonnen. Ebenso leitete er 14 of. mit בשנה המשה (vgl. בהיא Qh 12 o) ein. Ferner המשל Oh 12 o) heginnt er die Auslegung von Jes 5 נים משל הוביא עושה משל. Endlich die Worte בארכה רב' 28 צי werden von ihm mit den Worten er sprach zu ihnen in der Art oder mit Verwendung eines masal- eingeleitet. Mit vollem Recht bemerkte ferner Hieronymus zu Jes 5 7: "Quae prius per metaphoram dicta sunt vel 10 per parabolam, postea exponuntur manifestius". Jedenfalls ist das syrische UNO, das dem hebräischen beit vollständig entspricht, für παραβολή in Mt 13 is 31 33 etc. 21 45 Mr 4 2 etc. Lk 5 36 6 39 14 7 etc. gesetzt worden. Auch Volkmann 379 spricht von der in die Form einer Erzählung eingekleideten παραβολή (similitudo oder 15 Gleichnis).

Auch die spätere Litteratur der Juden zeigt denselben Gebrauch des Wortes mašal. Denn der Talmud (Sabbath 152b) erzählt z. B., dass ein König königliche Kleider an seine Knechte verteilt hatte. Die Intelligenten unter ihnen legten die Kleider in einen Koffer, 20 aber die Unbesonnenen unter ihnen verrichteten in diesen Kleidern ihre gewöhnliche Arbeit. Eines Tages frug der König nach seinen Kleidern. Die Intelligenten gaben sie ihm so zurück, wie sie gewesen waren, aber die Kleider der Unbesonnenen waren befleckt. Da lobte der König die Intelligenten, aber die Unbesonnenen liess 25 er in das Gefängnis werfen, und ihre Kleider wurden dem Wäscher (לכיבס) übergeben. Diese Erzählung ist ausdrücklich משל למלך "ein Gleichnis von einem König" genannt, und sie illustriert den Satz שבה בחבה לה כמשר בחבה ,(Gieb sie (die Seele) ihm (Gott) zurück, wie er sie dir gegeben hat!" (Vgl. Mt 25 14 ff. Lk 19 11 ff.) Ein 30 ebensolcher ששל למלכ begegnet uns auch in Sabbath 153a, oder man liest בישל הב' Aboda zara 54 b. -- Eine Lehrerzählung liegt auch im Buche Jona vor, und schon der Name Jehûdîth stempelt die Heldin des nach ihr benannten Buches zu einer Personifikation der jüdischen Nation. Das Buch Judith "ist ein geist- 35 lich schön Gedicht", wie Luther sagte (vgl. weiter meine "Einleitung" 378 ff. 479 f.). — Die Miselê Sindbad (ed. P. Cassel, 3. Aufl. 1884) sind zum grössten Teil Parabeln. Ferner wird eine buddhistische

Parabel bei Edm. Hardy, Der Buddhismus (1890) 124 f. gelesen. Sodann Herodot 1 111 erzählt die Parabel von dem Flötenspieler und den Fischen, die nicht nach seiner Pfeife tanzen wollten.

but mašal bildet auch den Titel des Abschnittes Hes 24 : 5 Parabolisch-5 "Trage dem Haus der Widerspenstigkeit einen masal vor und sprich: Erzählungen. So hat mein Herr Jahwe gesagt: Setz den Topf auf, setz ihn auf und giess auch Wasser hinein etc.!" Dieser Abschnitt liefert einen doppelten Beweis. Einerseits enthält er eine Erzählung, die den oben erwähnten Geschichten 2 S 12 1-4 14 6 f. 1 K 20 39 f. Jes 5 1-6 10 28 21 28 entspricht. Folglich werden auch diese fünf Abschnitte ebenso richtig zur Kategorie masal gerechnet, wie Hes 24 ab ausdrücklich ein عنا genannt ist (Arabs: منه , Pes.: الله , LXX: πεοεφολήν, und nur das Targum meinte, die Würde dieses Abschnittes steigern zu müssen, indem es ihn eine בנאה. Prophetie" nannte). 15 Andererseits besteht eine formelle Übereinstimmung zwischen Hes 24 3-5 und 3 24 b-26 4 1-12 5 1-4 etc. Denn in allen diesen Abschnitten wird von einem göttlichen Auftrag, eine Handlung auszuführen, berichtet, und dann wird hinzugefügt, dass diese Handlung einen Gedanken illustriert. Folglich stimmen die fünf Abschnitte 2 S 12 1-4 etc. 20 und Hes 3 24 b-26 4 1 ff. etc. 24 3-5 in ihrem didaktischen Zweck zusammen, und beide Reihen von Abschnitten sind parabolische. Dieses Urteil wird weiter dadurch unterstützt, dass Jr 25 15ff. die Erzählung von einer göttlich aufgetragenen Handlung enthält, die nicht ausgeführt worden sein kann.

Drei Parabolische S7:5 angekündigt. näm-Parabolische lich Kapitel 38-44, 45-57 und 58-71. In diesen mesaljat oder und Vision. mesâlêjât sind Phänomene und Prozesse der überirdischen Sphäre zur Beleuchtung der irdischen Schicksale des speziellen Gottesreiches verwendet. Diese drei Abschnitte enthalten also wesentlich das, was :0 man Gleichnisse nennt. Derselbe Zweck ist der Quellpunkt von Visionen. Dies wird deutlich aus den Worten "Demonstra mihi et hoc, si plus, quam praeteritum sit, habet venire" (4 Esra 4 15) ersehen. Denn diese Bitte wird durch eine Vision erfüllt, die in den Worten "Ecce fornax ardens transiit coram me etc." (V. 48) be-35 schrieben ist, und diese Vision ist ausdrücklich eine "similitudo" genannt (V. 47). Eine andere "similitudo" wird in 8 2 f. gelesen, und wieder ist eine Vision in den Worten "Vidisti similitudinem

eius, quomodo filium lugeret (10 19) ausdrücklich ein Gleichnis genannt. Auch die 'amsâl, die den dritten Teil des "Pastor Hermae" bilden (äthiopisch herausgegeben von Ant. d'Abbadie in den "Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes" II, 1, 47 ff.), sind Visionen, in denen der Weinstock etc. gezeigt wird.

Paramythien.

Auch die Paramythien, die nach J. G. Herder von den Parabeln unterschieden werden, besitzen ihre Analogien in der hebräischen Litteratur (cf. παοκμύθιον, das in Weish 3 18 einen Zuspruch. eine Tröstung [= παραμνθία 1 Kor 14 3] und in Phil 2 1 eine erquickliche - Ansprache bezeichnet). Herder verstand unter Para- 10 mythien solche Erzählungen, die "zur Erholung der Seele dienen und auf die alten griechischen Mythen aufgebaut sind". Es sind Geschichten, in denen Personifikationen von Ideen oder Naturprozessen als lebende Wesen eingeführt werden. Eine von den paramythischen Erzählungen Herders beginnt mit "Aurora beklagte sich unter den 15 Göttern". Eine andere beginnt mit "Nacht und Tag stritten sich mit einander um den Vorzug" und eine dritte mit "Einst sass am murmelnden Strom die Sorge nieder und sann". Nun finden wir Fälle der Personifikation auch im AT nicht selten. Denn wir lesen z. B. "Das Licht der Gerechten freut sich" (Pv 13 9) und "Die 20 Thorheit reisst nieder (14 1b), was die Weisheit aufgebaut hat" (1a). Ebendieselbe Thorheit wird nun weiter in einer ganzen Erzählung wie ein verführerisches Weib dargestellt (9 13 18), und dieselbe Weisheit, mit deren Hilfe Jahwe selbst die Erde gegründet hat etc. (3 19 f. cf. 1 20), tritt als Subjekt in der Darstellung einer drama- 25 tisch bewegten Aktion "Ruft nicht die Weisheit etc." (8 1 ff.) auf. Eine Erzählung von gleicher Art liegt in Sir 24 3 ff. vor. Denn auch da ist die "Weisheit" eine Eigenschaft Gottes, die in der Schöpfung der Welt und der Leitung Israels entfaltet wurde. Dies ergiebt sich deutlich aus den Worten zei έδδίζωσα έν λαδ δεδοξασμένω "und 30 ich wurzelte ein etc." (Sir 24 12). Nur eine Personifikation der Weisheit wird ferner in Weish 6 15 bff. vorgeführt. Die Worte "Tva u άθητε σοφίων" (V. 10 b) zeigen dies mit grundlegender Sicherheit. Die Weisheit stellt auch in Weish 7 12 a nichts anderes, als die Eigenschaft Gottes dar (vgl. "deine Weisheit" in 9 2), welche Welt 35 und Geschichte lenkt. Denn Salomo konnte diese Weisheit in sich aufnehmen und reproduzieren, cf. " žuadov" (7 13), " εἰς ψυγὰς ὁσίας μεταβαίνουσα (27 c), εἰσῆλθεν εἰς ψυχὴν θεράποντος πυρίου"

(10 16), und die Weisheit ist nicht anders gemeint, als die ἀφοσόνη (10 8b).

Übrigens bietet auch die nachbiblische Litteratur der Juden Erzählungen, in denen Personifikationen als Subjekte auftreten. Eine solche beginnt mit "Während Noah in der Arche lebte, erschien eines Tages die Lüge [die im Hebräischen durch ein Maskulinum bezeichnet wird] und bat eingelassen zu werden. Noah, der die Lüge nicht kannte, war bereit, ihr ihre Bitte zu erfüllen, aber er erklärte, dies nicht eher thun zu können, als bis sie sich eine Gefährtin antegeschafft haben würde, weil nur Paare in die Arche eingelassen werden könnten. Die Lüge musste also unverrichteter Sache abziehen. Aber sie war kaum einige Schritte gegangen, als sie der Ungerechtigkeit begegnete. Mit ihr verbunden, wurde die Lüge in die Arche eingelassen, aber dort übervorteilten beide eintage in die Arche eingelassen, aber dort übervorteilten beide eintage selbst" (Midraš Jalqut Gen. 56; R. J. Fürstenthal, Rabbinische Anthologie, Nr. 497) cf. Gn 7 16.

Endlich die oben S. 88 20 erwähnte Parallelisierung ist die detaillierte Nebeneinanderstellung der einzelnen identischen Punkte zweier Erscheinungen. Sie ist überhaupt ein seltenes Produkt der 20 stilistischen Kunst, und ich habe sie in den verglichenen Litteraturen noch nicht gefunden.

c) Die Metapher entspringt aus der Zusammenschau ver- Metapher. gleichbarer Momente des sinnlich wahrnehmbaren und des ideellen Gebietes, und sie kann die Identifizierung je eines Phänomens der 25 beiden erwähnten Gebiete genannt werden.

Ehe die einzelnen Gruppen der metaphorischen Ausdrucksweisen vorgeführt werden, sind aber noch einige Bemerkungen über das Wesen und die Einteilung der Metapher zu machen.

Vergleichung und Metapher sind schon oft als die entstellen Geleichung und Metapher sind schon oft als die entstellen Stileigentümlichkeit bezeichnet worden. Denn schon Aristoteles, Rhet. 3 10 (Volkmann 356) bezeichnete das Gleichnis als eine μετάφορα διαφέρουσα προθέσει, und umgedreht sagte z. B. schon Flacius 2 341, 43 "metaphora brevior est similitudo." Genau ebenso drückte sich Volkmann 356, ähnlich Mehren 38 aus, und infolge dieser Auffassung spricht man bei den Arabern von "Vergleichung ohne Käf" تعثيل بلا دف Z. B. bei M. Wolff, Zur Charakteristik der Bibelexegese Saadja Alfajjumis

[ZATW 1884 222]); ef.  $\tau \hat{\alpha}_S \pi \alpha \rho \alpha \beta \delta \lambda \hat{\alpha}_S \tilde{\alpha}_S \tilde{\nu} \epsilon \nu \tau \delta \tilde{\nu} \tilde{\nu}_S \lambda \hat{\epsilon} \gamma \epsilon [\hat{\eta} \gamma \rho \alpha \phi \hat{\eta}] \pi \delta \lambda \hat{\nu} z \epsilon_S^*$  (Adrian § 73). Auch G. Kohlfeldt, Zur Ästhetik der Metapher (1892) is stellt "Vergleichung" und "Metapher" nebeneinander.

Den wirklichen Übergang der Vergleichung in die Metapher 5 habe ich allerdings noch nirgends beleuchtet gefunden, und auch die folgenden Beispiele werden den fraglichen Übergang nur scheinbar beweisen. Denn freilich könnte aus der Ausdrucksweise "Der Schmerz in meiner Brust ist wie Feuersglut" der Gebrauch der Ausdrucksweise "der Schmerz brennt" oder "brennender Schmerz" ent- 10 standen sein. Ebenso könnte aus dem Gebrauch von "ein Gedanke taucht in der Seele wie ein Blitz auf" die Verwendung des Verbum "aufblitzen" entsprungen sein. Aber diese Herleitung der Metapher dürfte doch zu mechanisch sein. Vielmehr dürfte nach meiner Ansicht die Metapher der Reflex einer un bewussten 15 Zusammensch au ähnlicher Phänomene der sinnlich wahrnehmbaren und der ideellen Sphäre sein.

Ein unbegründetes Extrem scheint mir Reichel. Sprachpsychologische Untersuchungen (1897) 179, zu vertreten, wenn er sagt: "Es ist wirklich kein wesentlicher Unterschied zwischen der eigent- 20 lichen und metaphorischen Benennung. Es finden überall Abzüge statt". Nach meinem Urteil bleibt es doch eine wesentliche Differenz der Ausdrucksweise, wenn die Seinssphäre der im Subjekte und Prädikate auftretenden beiden Vorstellungen die gleiche, und wenn sie eine verschiedene ist.

Überdies unterscheiden sich Metonymie und Metapher dadurch. dass letztere den ursprünglichen Sinn des betreffenden Ausdruckes in demselben Zusammenhange nicht gestattet (Mehren 41).

Um die grosse Zahl der Fälle dieser "translatio" (Cicero, De oratore 3 38. § 156) auf ihre Ausgangspunkte zurückzuführen. 30 haben schon Pseudo-Plutarch, Quintilian u. a. (Gerber 2 79 f.) gesagt, dass die "Übertragung" geschehe "ἀπὸ ἀψύχων ἐπὶ ἄψυχω" κπλ. Auch nach den arabischen Rhetoren (Mehren 35 f.) sind die beiden Seiten der Metapher entweder sinnlich oder geistig, oder die eine sinnlich und die andere geistig, oder umgekehrt. Bei dieser Disposition ist auch zu bleiben. Jedenfalls wird durch Gerber's (2 82) Bemerkung "Entweder der Begriff wird durch Gestalten aus dem reichen Formenspiel der Aussenwelt plastisch veranschaulicht, oder

er wird energisch durchströmt von der personifizierenden inneren Bewegung der Seele' der Gesamtumfang der metaphorischen Ausdrucksweise nicht erschöpft. Auch Kohfeldt, Zur Ästhetik der Metapher 45 ff., giebt keine neue durchgreifende Einteilung der 5 Metaphern.

Übrigens wird die folgende Übersicht zeigen, dass der Satz (Stade, ZATW 1886 115) "Bildliche Redensarten sind bei ihrer Entstehung eigentlich gemeint" nur zum Teil richtig sein kann.

a) Ein Gebiet des Unbelehten steht im allgemeinen oder Metapher: 10 wenigstens für den betreffenden Autor und Leser im Vordergrund der Beobachtung und öffnet sich daher naturgemäss als Quelle der Darstellungsmittel für ein anderes Gebiet des Unbelebten. Wenn sich daran noch Übertragung auf die Sphäre des Belebten anschliesst. darf dies gleich mit bemerkt werden.

Unbelebtes.

Die beglückenden Erscheinungen des Lichtes (cf. 2823) Ps 104 22 etc.) assoziierten sich im Vorstellungsleben und daher in der Ausdrucksweise leicht mit der Freude, und umgedreht wurde das Dunkel (in den kursiv gesetzten Stellen) leicht zu einem Pendant des Leides, was schon Adrian § 88 zu erklären strebte: Jes 5 sob [splendebis]. تغرحين [laetaberis]; LXX hat es übergangen; > afflues [Hieron.]) cf. 62 1b: Jr 8 2t 13 to Hes 32 7f. Jo 2 2 Am 5 ts Mi 7 5 Nah 18 Zeph 1 15 Ps 18 29 b 23 4a 35 6a 44 20 b 97 11 112 4 118 27 a 143 3 Pv 13 9 Hi 5 14 11 17 15 22 a 17 12 18 5 22 28 29 3 b 25 28 b 30 26 Kl 3 2 6 Est 8 16 Neh 9 sb. Daher wurde Licht speziell ein Ausdruck für Huld (Pv 16 15 s. u.) und Leben: Ps 13 4 56 14 (58 9b) Hi 3 16 20 (33 30) Qh (6 5) 11 17, insbesondere für das einstige Leben (Ps 49 20), während Dunkel eine signifikante Bezeichnung des Todes wurde: Ps 88 7 b (Adrian § 88) 13 Hi 10 21 f. Dazu gesellt 30 sich Morgenröte: Jes 8 20 h cf. 58 s Hos 6 s HL 6 10 (cf. Ps 110 sh): Sonne: nicht Jes 30 26 (Dathe 1 1043), aber Jr 15 9 Mi 3 6 b Ps 58 9 b Qh 6 5: Mittag als Bild der Kulmination des Glückes: Jes 58 10 Ps 37 6 Hi 11 17. — Feuer: Lk 12 49 (cf. Jr 20 9 Lk 24 32 etc. Dathe 1 1057); = Verderben: Nm 21 28 Ri 9 20 Jes 42 25 (cf. 778) מני און אריבויא דתקיבין באשתא (Trg.: ארשתא דתקיבין ארשתא (! ענינויא דתקיבין ארשתא (! ענינויא דתקיבין ארשתא Am 1 4 etc. (Dathe 1 1058). רָלְבָּבוֹין Ps 11 6 Kl 5 10; cf. Rauch Jes 14 31 b 34 10 Jo 3 3; Feuer = Zorn: Jes 9 18 24 6 Ps 140 11 etc.: cf. Rauch 2S 22 9 | Ps 18 9 Jes 65 5; brennen = zornig werden: Gn 4 s etc. (8. § 323 b) Dt 19 s (pm) 32 22 Ps 39 4 57 s (pmb) 2 Mak 4 ss 10 s5 14 45 (2 Kor 11 29); überkochen = übermütig etc. handeln: (the Gn 49 4) Ex 18 11 b 21 14 a Dt 1 45 b 17 11 18 20 (the Jr 23 s2 a Zeph 3 4 a cf. Ps 59 s 94 4 a Pv 15 2 b 28 b) Neh 9 10 cf. 1 Kor 7 9; Aeneis 4 2: . . . et caeco carpitur igni.

Tau (½) veranschaulicht den geheimnisvollen Ursprung und zugleich die Massenhaftigkeit erfreulicher Erscheinungen: Mi 5 6 2 S 17 12 Ps 110 3. Wasserfluten sind ein Bild feindlicher Potenzen: 2 S 22 17 Jes 28 17 b 43 2 Ps 18 17 32 6 66 12 69 2 f. 124 4 144 7 Kl 3 54. In demselben Sinne wird der Ausdruck Wellen verwendet: 10 Jon 2 1 Ps 42 s 88 s 93 4 (cf. 2 S 22 5a || Ps 18 5a) †. Auch Ströme veranschaulichen Schicksalskatastrophen: Ps 18 5b [nicht Jes 18 2 b 41 18 Ps 46 5 65 10 (Dathe 1 1077)] Pv 21 1a (= res, quae multifariam ad beneficia exhibenda dirigi potest). Dagegen Wasser, Quell und ähnliche Naturelemente wurden leicht zu Bezeichnungen der 15 geistigen Erquickung etc.: Lv 12 7 20 18 (? Ps 68 27 b); Jr 8 23; Sach 13 1 Ps 36 10 Pv 10 11 13 14 14 27 16 22 18 4b; Jes 8 6 12 3 35 6f. 41 17 [nicht 49 10] Jr 51 36 Hos 13 15 Pv 20 5; "maris imagine liberalitatem describit Ebn Doreid" (Wenrich 163).

Luft = Inhaltloses und Erfolgloses: Jes 41 29 b Jr 5 13 (Trg.: 20 in nihilum) 22 22 Hos 12 2 Mi 2 11 Pv 11 29 Hi 7 7 15 2 16 3 Qh 1 11 17 2 11 17 26 4 1 6 16 5 15 6 9 1 Kor 9 26 14 9: ἀτμίς Jak 4 14:

— Sturm = Verderben: Jes 29 6 41 16 (54 11 a) Jr 23 19 30 23 Hes 13 11 Hos 8 7 Am 1 14 Nah 1 3 (Sach 7 14 Ps 50 3 58 16) 83 16 Hi 9 17 21 18 27 21: — Wolke = Unheil: Hes 30 3 34 12 Jo 2 2 25 Zeph 1 15 Kl 2 1 a; = massenhafter Feind: Jr 4 13 Hes 30 18 38 9 16 (arabisch bei Wenrich 163; Ilias 4 274: ... ἄμα δὲ νέφος εἴπετο πέζων); Hbr 12 1: νέφος μαφτύρων: — Donner = laute Kunde: Hi 26 14c; — Blitz = Gefunkel: Dt 32 41 Hes 21 15 20 33 Nah 3 3 Hab 3 11 (cf. Sach 9 14), = daherfahrende Pfeile (משבריבשר Ps 76 4 cf. 77 18b) 30 und = blitzende Klinge: Hi 20 25.

Erdbeben = heftige Staatserschütterung: Ps 60 4; — Berg = Burg (in Ps 76 5 ist der MT weniger wahrscheinlich, als τε, αἰωνίων, aeternitas; Jr 51 25; vgl. Hab 3 6 mit Ex 15 14 ff.) und = Hindernis: Jes 40 4 41 15; cf. Sach 4 τ; — Fels = Zufluchtsort: Jes 33 16 35 Ps 27 5 40 3 61 3; — Thal = Bedrängnis o. ä.: Jes 40 4 (cf. Hos 2 17a Jo 4 2a) Ps 23 4 (84 7a) arabisch "habitant in valle torrentibus obnoxiâ" (Wenrich 166); ebenso Grube u. ä.: Jes 24 17 22 Sach 9 11

Ps 55 24 71 20: 86 13 [nicht 88 4] 7 107 20 Pv 22 14 Kl 3 47 53 4 20: jemandem eine Grube graben: Jr 18 20 22 Ps 7 16 9 16 (35 7) 57 7 94 13 Pv 26 27 Qh 10 s: - Morast u. ä. = Tiefpunkt der Widerwärtigkeit: Jr 38 22 Ps 40 3 69 3 15 Kl 4 5; ähnlich Staub: 1 S 2 s 5 Jes 25 12 b 26 5 b 47 1 52 2 Ps 7 6 22 16 b 30 44 26 113 7 119 25 Hi 16 15 Kl 3 20; Jes 61 3 Hes 28 18 Mal 3 21 Kl 3 16; Gn 3 14 b Mi 7 17 Jes 65 25 a 7 44 20 a (cf. 49 23 a d) Ps 72 9 b 102 10 a †; -Stein = empfindungslose und starre Materie: 1825 37 Hes 11 19 36 26; = schwerer und dem Verschlussstein, wie er z. B. beim 10 Grabe gebraucht wurde (Mt 27 60), gleichender Gegenstand (Sach 5 8): - Eisen = Hartes und Härte: Dt 4 20 1 K 8 51 Jr 11 1; Lv 26 19 Dt 28 23 48\* Jes 48 4 Jr 1 18 28 11\* Mi 4 13 Ps 2 9\*; — Salz = Antiseptikon etc.: Mt 5 13 Mr 9 50 Kol 4 6: - Silber (Jes 1 22 fcf. 25 Hes 22 18 f. Ps 119 119 Pv 25 4 26 23 †] Jr 6 30 Ps 12 7 Pv 10 20) 15 und Gold = wertvolle Substanzen, speziell = gelbliches Öl: Sach 4 12; = goldschimmerndes Licht, Goldflut: Hi 37 22; 1 Kor 3 12 Apok 3 18 21 18.

Same = triebkräftiges Element o. ä.: Ps 126 6a (cf. Mt 13 24 etc.) 1 Pt 1 23; vgl. säen: Jr 4 3 31 27 Hos 2 25 8 7 10 12 Sach 10 9 a a. 20 eine Explikation des במל בבל und (wirklich) werde ich sie Wurzel gewinnen lassen (σπερῶ etc., also ist nicht της zu vermuten): Ps 126 5 (arabisch bei Wenrich 182: Reversi sumus turgescente in pectoribus semine desiderii, quod rigaretur lacrimis properantibus"): Pv 11 18 22 8 Hi 4 8 1 Kor 15 42 ff. Gal 6 8; — sprossen u. ä.: Jes 25 42 9 43 19 61 11 b Ps 62 11 132 18 b Phil 4 10, während in Jo 1 12 die Freude verwelkt; - Wurzel = Grundlage (cf. Hos 14 6b Hi 13 27 28 9) überhaupt: Dt 29 17 2 K 19 30 Jes 14 30 37 31 Pv 12 3 12 Hi 19 28 cf. einwurzeln (Jes 27 6 40 24 Jr 12 2 Ps 80 10 Hi 5 3) etc. (Jes 5 24 Hos 9 16 Ps 52 7); — Baum: Gn 2 9 etc. Jes 2 13 Pv 3 18 30 (παραβολή nach Adrian § 73) 11 30 13 12 15 4. — Auch Libanon-Wald = Reihen von Cedernsäulen (1 K 7 2 10 17 21 Jes 22 8) ist nicht eine Synekdoche partis pro toto, sondern eine Verlebendigung des Kunstproduktes, wie wir sie auch in der Setzung von Wald (Jer 21 14b) oder Cedern (22 7) für Säulen beobachten. Eine 35 Schlussgruppe dieser Art Metaphern, die der Sphäre des Unbelebten entlehnt wurden, bilden folgende metaphorisch verwendete Ausdrücke: Frucht: Jes 3 10 10 12 27 9 Jr 6 19 21 14 Hos 10 13 Am 2 9b Ps 58 12 104 13 Pv 1 31 8 19 11 30 12 14 31 16: Jes 57 19 a (Pv 10 31?):

König, Stilistik.

- Öl: Dt 32 13 33 24 b Hi 29 6; Jes 61 3 (S. § 3371) Ps 45 8 (cf. 133 2): "unter seinem Feigenbaum und Weinstock sitzen": 1 K 5 5 Mi 4 4 Sach 3 10 + (cf. 2 K 18 31 | Jes 36 16 Jr 5 17 +): Weinernte: Ri 8 2 (20 45 Jr 6 9) 49 9 || Ob 5 cf. Ernte überhaupt: Jr 51 33 b Jo 4 13 Mt 9 37 f. 13 39 Lk 10 2 Jh 4 35 Apok 14 15 ff.: keltern: Jes 5 63 3 (gut ausgeführt von Lowth, Praelectio VII, p. 74) Jo 4 13 Kl 1 15 Apok 14 19: "auf der Hefe sitzen": Jr 48 11 Zeph 1 12 (cf. Ps 75 9): ackern: Ps 129 3 Hi 4 sa Sir 7 וצמ: חדרש חבים ernten: Hos 6 11 8 7 10 12 Jo 4 13 a Ps 126 5 Pv 22 8 Hi 4 8 2 Kor 9 6; dreschen = peinigen o. ä.: Ri 8 7 Jes 21 10 28 27 f. 41 15 Jr 51 33 a 10 Am 1 3 b Mi 4 13 Hab 3 12: worfeln = sichten o. ä.: cf. Jes 41 16 Jr 15 7 51 2 Mt 3 12: sieben: (Am 9 9 b) Lk 22 31: Getreide = Wertvolles: Jr 23 28 Ps 72 16 Mt 3 12 13 29 f. (Spreu: Jes 17 13 b. cf. "Stoppel" Ps 83 14b; Hos 13 3b Zeph 2 2a Ps 1 4 Mt 3 12); mahlen = Sklavin sein: Jes 47 2; Sauerteig: Mt 13 33 16 6 1 Kor 15 5 7f. Gal 5 9; Brot: Nm 14 9 Ps 42 4 80 6.

Viele der hierher gehörigen Stellen sind trefflich von O. Ungewitter, Die landwirtschaftlichen Bilder und Metaphern in den poetischen Büchern des AT (Gymnasial-Programm von Königsberg 1885) 7ff. erörtert worden.

20

25

Metapher: Unbelebtes und Belebtes.

 $\beta$ ) Manche Phänomene der unbelebten Sphäre wurden wegen ihres hervorstechenden Charakters sogar mit Bestandteilen der belebten Sphäre zusammengeschaut und daher vielfach zu deren Bezeichnung verwendet.

Folgende Gruppen werden sich unterscheiden lassen:

Der im Abenddunkel aufflammende Stern wurde leicht das Bild eines siegreichen Helden: Nm 24 17 cf. Jes 14 12 Dn 8 10 Apok (1 16 etc.) 22 16; "o sidus Fabiae, Maxime, gentis" (Ovid., Ep. ex Ponto 3 3, 2: Ernesti, Initia rhetorica § 315); vgl. ἀστέρ οπωρινος (d. h. dem Σείριος) ἐναλίγαιον (Ilias 5 5). Von Helden ist arabisch 30 bei Wenrich 162 gesagt "duo soles temporis matutini", und Sonne ist ein häufiger Ausdruck für den Pharao (z. B. Gn 12 15 Ex 1 19 18 2 27 1 K 3 1 Jes 19 11 Jr 25 19 Hes 17 17 Ps 135 9 136 15 HL 1 9 1 Ch 4 18 2 Ch 8 11) in den Amarna-Briefen: z. B. 83 57 84 5 88 7 93 1 94 1 6 117 22 127 3 128 1 129 10 etc. — "Leuchten (s. o. 95 15) 35 lassen das Antlitz" = huldreich blicken: Nm 6 25 Ps 31 17 67 2 80 4 8 20 119 135 (cf. Qh 8 1 b. wo es Gegensatz von Στε τε ist) Dn 9 17 †: Στε Τε Ps 4 7 44 4 89 16 Pv 16 15 Hi 29 24 †. — Leuchte

vertritt metaphorisch den Spender von Sieg und Heil überhaupt 2S 21 17 22 29 Ps 18 29a Hi 18 6 21 17 cf. Pv 13 9 20 20 24 20 cf. Jr 25 20 ex. und Benzinger, Hebr. Archäologie § 17 ex.), während Pv 31 18 wegen des dort dabeistehenden Umstandes "in der Nacht" 5 nicht hierher gehört (gegen Wildeboer, KHC 1897 z. St). Leuchte ist auch speziell der fortglimmende Funke (2S 14 7; arabisch bei Wenrich 161: "Exitium exstinxit prunam meam) d. h. der Stammhalter: 1 K 11 36 15 4 2 K 8 19 || 2 Ch 21 7 Ps 132 17; cf. Jes 42 3 (Hi 12 5 a) Am 4 11 Sach 3 2 b (1 Kor 3 15 Judae 23); Licht = intel-10 lektuelle Aufklärung: Jes 2 5 (42 6 49 6) 51 4 b Ps (19 9 b) 36 10 119 105 Pv 6 23: glänzen = in Ehren stehen: Dn 12 3a; ἀναλάμψονοι Weish 3 7; "super stellas fulgebunt facies eorum, qui abstinentiam habuerunt" 4 Esr 7 55; "ihr werdet glänzen" Hen 104 2; Mt 13 43 Apok 2 28; λάμψει πτλ. Sibyllinen 2 35.

Wasserfluten (s. o. 96 sf.) = feindliche Scharen: Jes 8 7 (cf. 17 12f. 57 20a) Jr 47 2 51 42a (Trg.: הבל Hes 26 (3b) 19b [nicht Amos 9 6b] trotz Adrian § 108: ίνα είπη τοὺς 'Ασσυρίους καὶ τὸ πληθος] Ps [nicht 65 s 89 10] 94 4 124 5 Apok 17 1 15; daherfluten u. ä.: Jes 8 s (10 22) 28 17 f. (Jr 8 c) Nah 1 8 Dn 11 22; — Quell: Jr 2 13 17 13 20 (kann das in S. § 81 besprochene erste במבקרה Ps 68 27 b nicht dittographisch sein?) Pv 25 26: Brunnen: Pv 5 15 (cf. Jes 48 1 a 51 1b); — sprudeln = aussprechen: Ps 19 3 45 2 78 2 119 171 145 7 Pv 1 23 15 2 28 (18 4 b): träufeln = reden o. ä.: Dt 32 2 Hes 21 2 Am 7 16 Mi 2 6 11 Hi 29 22 (Horatius, Epist. 1 8, 16: Praeceptum 25 auriculis hoc instillare memento!); ausgiessen = äussern u. ä. z. B. 1 S 1 15 b Ps 62 9 Hi 3 24 Kl 2 19; Hes 16 15 Ps 22 15 73 2 107 40 141 sb Hi 30 16 a Kl 2 11; waschen, als symbolische Handlung in Dt 21 6 und Mt 27 24 vollzogen, ist soviel wie reinigen überhaupt in Jes 1 16 4 4 Jr 4 14 Hes 16 4 9 (36 25) Ps 26 6 51 9 73 13 Pv 30 12 30 Hi 9 30 Act 22 16 Jak 4 8 1 Kor 6 11 Hbr 10 22 Apok (1 5) 7 14.

Fels (s. o. 96 35) = Hort o. ä., in Bezug auf Israels Gott gesagt: Dt 32 4 15 18 30 f. 37 1 S 2 2 2 S 22 3 32 47 23 3 Jes 17 10 (cf. S. § 3371) 26 4 30 29 44 8 Hab 1 12 Ps 18 3 32 47 19 15 28 1 31 3 62 3 7f. 71 3 73 26 78 35 89 27 92 16 94 22 95 1 144 1†. Für den metaphosischen Sinn dieses Wortes "Fels" spricht bestimmt z B. der Umstand, dass "Fels" auch manchmal nur als veranschaulichendes Äquivalent nachfolgt: Dt 32 3 f. etc. Jes 17 10 30 29 etc. Dass die betreffenden Schriftsteller den Ausdruck "Fels" als eine Metapher

gemeint haben, erkennt auch J. Kerber, Die religionsgeschichtliche Bedeutung der hebräischen Eigennamen (1897) 26 an. Aber er meint, einen "in der Metapher fortlebenden Steinfetisch" voraussetzen zu dürfen. Dafür finde ich keinen Grund in den Quellen. — Ausser in Bezug auf Israels Gott ist Fels so metaphorisch noch in Jes 5 31 2 a gebraucht, wo iz z "sein Schutzgott" heisst. Eine arabische Parallele bietet Wenrich 165 in "Cuius clientelam suscipimus, nobis mons est elatus etc." — Den Terrainverhältnissen ist noch der Gebrauch von Weg oder Pfad als Ausdruck für "Richtung" etc. entlehnt: Gn 6 12 etc. Jes 2 3 a etc. 10 24 b 26 b Jer 4 18 Am 8 14 Hag 1 5 10 Ps 1 1; Pv 8 22 etc. Mt 21 32 22 16 etc. Act 2 28 9 2 22 4 24 14 etc. ef. Adrian § 75: δδὸν πολλάπις ἀντὶ πράξεως λέγει seil. ἡ γραφή.

Dass das wechselvolle Terrain Palästinas die Wahl der zuletzt erwähnten Metaphern begünstigte, ist gut von J. Robertson, The Poetry etc. (1898) 150 f., dargestellt worden.

Saat (s. o. 97 18) = Bürgerschaft u. ä.: Jr 2 21 (Mt 13 38 b); — Wurzel (s. o. 97 26) = Urheber, Anfänger u. ä.: Jes 14 29; Ri 5 14 Hos 14 6 Am 2 9; Jes 11 1 Mal 3 19 b Hi 8 17 18 16 29 19 Dn 117: — Zweig = Nachkomme u. ä.: Mal 3 19 b Jes 11 1 60 21 Ps 80 11 b Hi 5 32 29 19 b (Lgb. 2 131, Anm. 3!) Rm 11 16 ff.; — grünen 20 und blühen; Ps 52 10 92 15; Jes 27 6 (66 14) Hos 14 8 Ps 72 16 92 8 13 f. 103 15 b; — Pflanze = Werk, Unternehmung u. ä. (Jes 5 7 17 10 60 21 61 3 b Hes 34 29 a Ps 92 14 cf. 128 3 144 12 Mt 15 13) und pflanzen = begründen u. ä.: Ex 15 17 2 S 7 10 Jes 40 24 51 16 Jr 1 10 b 2 21 11 17 12 2 18 9 24 6 31 28 32 41 42 10 45 4 Hes 36 36 25 Am 9 15 Ps 44 3 80 9 94 9 Dn 11 45 1 Ch 17 9†; — Baum (Jes 2 13 11 1 40 24 61 3 b Jr 11 19 Hes 17 24) oder Wald: Jes 10 17 b 34 Sach 11 1-3; Mt 3 10 12 33; — Olbaum: Jr 11 16 Sach 4 3 ff.; Weinstock: Dt 32 32 Jes 5 2 Jr 2 21 (Hos 10 1) Ps 80 9; — Rohr (1 K 14 15) = ohnmächtig etc.: 2 K 18 21 || Jes 36 6, Hes 29 6 Mt 11 7 || Lk 7 24; 30 Jes 42 3 Mt 12 20; Dornen = störende, verwundende Elemente: Nm 33 55 Jos 23 13 Jes 9 7a 10 17 27 4 Hes 2 6 28 24 Ps 58 10 Pv 26 9a (eine παραβολή nach Adrian § 73); Stroh = relativ wertlose Masse: Jr 23 28: Gras = aussergewöhnlich vergängliche Erscheinung: Jes 40 6b 51 12b (S. § 332k) cf. Ps 90 5 103 15. 35

Haus wurde als ein bekannter Aufenthaltsort ein Ausdruck für Örtlichkeit überhaupt: Jes 3 20 b Neh 2 3 Dn 4 27. Allerdings für Pv 8 2 ist trotz der Peš. bèt 'urchåtå und Hes 21 26 doch auch auf

Syntax, p. 689 zu verweisen, und auch land auch "Haus des Kindes" = "Geburtstag" entwickelte sich aus dem Gedanken an die Sternkonstellation, unter der die Geburt stattgefunden hatte (Schwally, ZDMG 1898 139). Dies ist wegen seines ideellen Zusammenhanges 5 mit den folgenden Metaphern hier erwähnt. Denn die Vorstellung vom Staatsgebäude liegt zu Grunde, wenn von des Staates Eck-(stein)en (Ri 20 2 cf. P2E Jes 28 16; Eph 2 20), Grundlagen (Hes 30 4b), Säulen (Jes 19 10 a) die Rede ist. An der letzterwähnten Stelle ist deshalb הוחש als Maskulinum konstruiert. Ebendieselbe

10 Metapher finden wir in der Gleichung ( ) d. h. stabilimenta = proceres, und ebendeshalb finden wir columna bei Horatius, Carmina 1 35, 14 von Augustus gesagt. So erklärt sich auch der metaphorische Gebrauch von Riegeln (בדין Hos 11 6: cf. Hi 17 16; Trg.: und ברוהי; Hieron.: electos eius) und ברוהי Zeltpflock = 15 Oberer, von dem der Staat abhängt (Sach 10 4).

Auch Schild als Ausdruck für Beschützer o. a. gehört. im Unterschied von "Schwert" etc. (s. o. 19 4f.), hierher. Denn der so gebrauchte Ausdruck Schild will nicht einen Schildträger, sondern sozusagen einen lebendigen Schild bezeichnen: Gn 15 1 Dt 33 29 20 2 S 22 3 [nicht Hes 26 8 ex.] Hos 4 18 ex. (cf. Nowack, HC!) Ps 3 1 (5 13) 18 3 28 7 84 10 (Adrian § 108: κατά μεταφοράν) 12 (91 4 18 31 Pv 30 5; Eph 6 16), wie scutum imperii Fabius Cunctator (Florus 26, 28). Fast der Gegensatz ist es, wenn Priester und Fürsten Schlingen und Netze genannt werden mussten (Hos 5 1 b).

y) Manche Teile und Vorgänge der belebten Sphäre drängten Metapher sich durch ihre Bekanntheit oder ihre auffallende Beschaffenheit so lehtem auf in den Vordergrund des Bewusstseins, dass ihre Bezeichnungen auch zu Ausdrücken für andere Elemente und Prozesse der belehten Sphäre wurden.

Belebtes.

Ganz natürlich ist es. dass vom Löwen, dem König der Tiere, oft Metaphern entlehnt wurden. Löwe war der Ehrenname eines starken Helden (בָּבֹרָ Py 30 30): Gn 49 9 (Hes 19 2) 2 S 23 20 etc. (S. § 280 i) Esr 8 16 (Gn 46 16 Nm 26 17: dissimiliert aus אריאכי ef. Lgb. 2 465 f.!). Als Löwe wurde bei Hebräern und Arabern (Wenrich 167) auch 35 ein gewaltiger Feind bezeichnet: Jr 4 7 5 6 (cf. "Löwenzähne" Jo 1 6 b) Nah 2 12 Zeph 3 3 Ps 22 22 [nicht 34 11] 57 5 58 7 (2 Tim 4 17 1 Pt 5 s). Die gleiche Ideenassoziation entwickelte sich bei Bür (Py 28 15 Kl 3 10), bei *Panther* (Jr 5 6), bei *Wolf* (Gn 49 27 Jr 5 6 cf. Hes 22 27 Hab 1 s Zeph 3 3; Mt 7 15 Jh 10 12 Act 20 29), bei *Stier* (Jes 34 7 Ps 22 13 68 31), bei *Hund* (Ps 22 17 21 cf. 59 7 15 Jes 56 11 Jr 15 3†) und bei *Schwein* (Ps 80 14).

Der Wildesel wurde ein Bild der Unbändigkeit etc.: Gn 16 12 5 Hi 11 12 24 5 (cf. Imru-lkaisi "vallem instar ventris onagri desertam peragravi" bei Wenrich 171) Dn 5 21 (vgl. Goldziher, Zur arab. Phil. 1 s7, Anm. 3). So wurden "hyaena et struthiocamelus Arabum poetis imagines stoliditatis (Wenrich 168), cf. Hi 39 17 Kl 4 3. — Als Basanskühe sind in Am 4 1 üppige und herrschsüchtige Damen bezeichnet 10 (cf. Jes 15 5 a Jr 46 20 Hos 10 11). — Bücke wurden ein Bild für Volksführer: Jes 14 9 Sach 10 3 cf. Jr. 50 sb; vgl. "arietes = copiarum duces" und "admissarii = principes" bei Wenrich 175. 181. Aber Bücke stellen auch störrische Elemente dar (Hes 34 17 b Mt 25 32 f.) als Gegensatz zu den Schafen (Jes 53 7 Hes 36 38 Ps 79 13 15 100 3 Jh 10 1 etc.).

Andere Metaphern aus dem Tierreich sind Schlange: Gn 49 17 Jes 14 29 59 5 Ps (91 13) 140 4 Hi 20 14 16 (vgl. bei Wenrich 173 das arabische "Ne amputes caudam viperae eamque dimittas, si vir acer es, verum fac, ut caudam caput sequatur!"), ferner der Skor- 20 pion: Hes 2 6 (1 K 12 11 b; Wenrich 174) und der Wurm: Jes 41 14 Ps 22 7. Ein geiler Mensch wird als Hengst von Pferd (Jr 5 sa) oder Esel (Hes 23 20 cf. Jr 2 24 f.), und ein schamloser Mensch als Hund (Dt 23 19 cf. Mt 7 6 Pv 26 11 2 Pt 2 22) dargestellt.

Auf Adlers Flügeln" veranschaulicht die triumphierende Art 25 des göttlichen Eingreifens in den Geschichtslauf: Ex 19 4 cf. Dt 32 11 (πατὰ μεταφοράν nach Adrian § 108) Ps 17 8 b. Andere beliebte Metaphern aus dem Reiche des Gefiederten sind Taube (Jes 38 14), Turteltaube (Ps 74 19) und Vogel überhaupt: Jes 46 11 Jr 12 9 Hes 39 4 Ps 11 1. Aber diese Metapher ist doch nicht in Qh 10 20 b 30 ('27 52') zur Schilderung der Fama (Dathe 1 1143 f.) verwendet, denn von dieser heisst es "ingrediturque solo et caput inter nubila condit" (Aeneis 4 177 cf. Metam. 12 43 ff.).

Aus den übrigen Tierreichen erscheinen in metaphorischer Verwendung wohl nur Schlangen- und fischartige Ungeheuer: Jes 27 1 35 (51 9) Hes 29 3 32 2 f. Ps 74 13 f. cf. 68 31. Aber im Anschluss an die der tierischen Sphäre entlehnten Metaphern ist auch das Horn zu erwähnen: Ex 27 2 etc. 1 K 1 50 2 28 Jr 17 1 Am 3 14; Jes 5 1

(cf. Zahn: 1814 4 Ps 3 s Hi 39 28) Hab 3 4 (Ex 34 29 f. 35). Zunächst vom Tiere ist auch dies hergenommen, dass dem Feuer eine Zunge zugeschrieben ist (Jes 5 24; Sir 43 4 c: לשרך מארר; Targum seni zu Esther (ed. M. David 1898) 6 ו3: דורא הבורא אולים: Act 2 3; לישנא הבורא אולים: על מוכה), und dass vom Lecken (לשרן, לנהל 18 מון לאולים), und dass vom Lecken (לשרן, לאולים), das Feuer frisst" Ex 24 17 etc. w. u. 105 26).

Auch in verbalen Redensarten zeigt sich die häufige Präponderanz der massigeren und darum augenfälligeren tierischen Region der belebten Sphäre gegenüber der menschlichen Region.

Dies zeigt sich zunächst in folgender Reihe von Ausdrücken: weiden eine als Herde vorgestellte Gesamtheit: (in 49 24b (S. § 274b!) 2852 Jes 14 30 44 28 61 5 Jr 3 15 (= lehren u. ä.) 12 10! 17 16 23 1ff. 50 6 Hes 34 2ff. Mi 5 3 Sach 10 2 11 4ff. Jh 21 15 etc. Dieser metaphorische Gebrauch von weiden tritt besonders in der Redens-15 art .weiden sich selbst etc." (Hes 34 2b: κατά μεταφοράν nach Adrian § 108; Jes 44 20 Hos 12 2) und in Ps 23 1 80 2 hervor. Fischen ist πατά μεταφοράν nach Adrian verwendet in Am 4 2 b Hab 1 15 ff. Jr 16 16a Mt 4 19. — Aus der Region der Tiere stammt das Stossen (ms: Ps 44 6) und speziell aus der Region der Schlangen (Gn 49 17 20 Nm 21 6 Jr 8 17 Am 5 19 9 3 Pv 23 32 Qh 10 8 11 †) stammt der Gebrauch von beissen im Sinne von "peinigen" (Mi 3 5 Hab 2 7†), speziell durch Wucher: Ex 22 24 Ly 5 36 f. Dt 23 20 f. Hes 18 sff. 22 12 Ps 15 5 Pv 28 st. Der tierischen Sphäre entlehnte man auch das Verbum verzehren als Ausdruck für "vernichten, ausplündern" etc.: 25 Z. B. Nm 24 8b Jes 9 11 Jr 2 3 10 25 30 16 50 7 17 51 34 Hos 7 7 Mi 3 3 Ps 14 4 | 53 5 79 7. Aber จาย (Mal 3 10 Ps 111 5 Pv 30 8 31 15 Hi 24 5+) ist mit dem arabischen tarifa "bonis vitae affluxit" zu kombinieren (Barth, EF. 1893 36), cf. bup und arab. qatala.

Die Ausdrucksweise "über die Menschen dahinreiten" (Jes 51 23 und speziell Ps 66 12) erklärt sich aus der dôsa (cf. 237 Am 1 3 Mi 4 13), die Wetzstein in der "Zeitschrift für Ethnologie" (1873) 284 so beschrieben hat: "Es legt sich eine Anzahl Männer mit den Seiten dicht aneinander auf die Erde, den Rücken nach oben. Über diese Menschenreihe reitet der Ordensscheich [Orden der Rifáijā, auch 35 der Kriegsorden genannt] auf einem Rosse" etc. — Ideell hängt damit die Redensart "jemandem den Fuss auf den Nacken setzen" (Jos 10 24 cf. Ps 110 1) zusammen. Direkt der Beschäftigung mit den Tieren sind wieder folgende Metaphern entlehnt: unterjochen u. ä.:

Ly 26 13 1 K 12 4 Jes 9 3 Jr 2 20 Kl 1 14 3 27 Act 15 10 etc.; zügeln u. ä.: 2 8 8 1 b 2 K 19 28 Jes 30 28 b 37 29 Hes 38 4 (Ps 32 9) Jak 1 26 3 2; "das Netz auswerfen" u. ä.: Jr 50 24 Hes 12 13 (zarà μεταφοφάν auch nach Adrian § 108) 32 3 Hos 5 1 b 9 8 Ps 9 16 25 15 35 7 f. 57 7 141 10 Py 29 5 Hi 18 8 19 6 Qh 7 26 etc.

Andererseits sind auch solche Ausdrücke, die zunächst von Erscheinungen der menschlichen Sphäre gelten, auf die Tierwelt übertragen, wie es bei 55 und 57 "Volk" der Fall ist in Zeph 2 14 Jo 1 6 2 4 b Ps 74 14 b Pv 30 25 f. Dies führt zum Folgenden hinüber.

d) Endlich lag es nahe, dass der Mensch als Mittelpunkt der 10 belebten Wesen auch die ihn umgebende Natur auf sein Niveau erhob, daher in seiner Ausdrucksweise mit Leben und sogar mit Persönlichkeit ausstattete.

Metapher vom Belebten aufs Unbelebte.

Daher sah man leicht einen Kopf in jeder Spitze, vgl. z. B. Gn 8 5 11 4 28 12 47 31 Ex 34 2 18 9 22 1K 21 9 2K 1 9 Jes 2 2 15 Mi 2 13 Ps 24 7 72 16 118 22 137 6 (,der Kopf meiner Freude') Ps 23 34 Hi 22 12 24 24 Est 5 2b 2 Ch 13 12. Ebendeshalb sprach man von einem Mund des Brunnens (Gn 29 2f. 8 10 Ps 69 16), der Höhle (Jos 10 18 22 27), der Se'ôl (Jes 5 14 Ps 141 7), der Erde (Gn 4 11 Nm 16 30 32 26 10 Dt 11 6†), des Sackes (Gn 42 27 43 12 21 20 44 1 f. s), des Kleides (Ex 28 32 39 23 Ps 133 2 Hi 30 18), der Mekhôna (1 K 7 31 [a?]b). der Epha (Sach 5 sb). der Stadt (Pv 8 3). ja der Verdrehtheit oder Schlechtigkeit (Ps 107 42 Hi 5 16) †. Ausserdem wurde ein Mund als Beisswerkzeug am Schwerte erblickt: Gn 34 26 Ex 17 13 Nm 21 24 Dt 13 16 20 13 etc. (S. § 332 w), und bezeichnete 25 Mund als Anfangsteil einer Höhlung auch den Rand: 2 K 10 21 21 16 Jes 19 7 Jr 48 28 Pv 8 29 Esr 9 11 t, wie ein Rand auch als Lippe erschien: Gn 22 17 41 3 17 Ex 2 3 7 15 14 30 26 4 10 28 26 36 11 17 39 19 Dt 2 36 4 48 Jos 11 4 12 2 13 9 16 1 S 13 5 1 K 5 9 7 23 26 9 و 2 K 2 بين Hes 43 بر 47 و 1. Dn 12 و 2 Ch 4 و 3 8 بر 30 عن الله عن das zunächst den einem Betrachter zugewendeten Teil, die Vorderseite, und dann das Antlitz bezeichnet, ist vielleicht trotzdem als Metapher empfunden in בנר תהוב (Oberfläche des Uroceans) Gn 1 2 etc., und sehr wahrscheinlich ist diese metaphorische Vorstellung z. B. in Hes 21 21 b Qh 10 10 a Pv 6 35 a.

Ferner erschien die Seite (s. o. 60 26) eines unbelebten Objektes auch als *Hand*: Nm 34 3 (55) Jos 15 46 1 S 4 13 Q, auch in V. 18 in der wahrscheinlichen Glosse zum dunkel scheinenden (siehe aber

Lgb. 2 299 c!) ττς; 2 S 15 2 18 4 Hes 48 1 Ps 140 6 Pv 8 3. und so als eine herausgestreckte Hand erschien speziell auch der Flussrand: Ex 2 5 Nm 13 29 Dt 2 37 Ri 11 26 (τς) Jr 46 6 Dn 10 4. Der Busen sodann ist naturgemäss mit dem ihn bedeckenden Teil des Gewandes 5 identifiziert worden: Ex 4 6f. Nm 11 12 Jes 40 11 (cf. 49 22 b Ps 129 7 b) Jes 65 6 Ps 79 12 (89 51 b? cf. Jr 15 15 b Neh 5 13a) Pv 6 27 16 33 17 23 21 14 Lk 6 38. Den konkreten Begriff verflüchtigend, bemerkte Adrian § 67: Τὸν κόλπον πολλαχοῦ καὶ ἐπί τον ἀχωρίστον λέγει seil. ἡ γραφή. Auf einer ähnlichen Vorstellungsapperzeption beruht der Ausdruck 10 "die Blösse des Landes" Gn 42 9 12 cf. "die Schamteile (S. § 336 k) Ägyptens" (Jes 20 4) und "der Nabel der Erde" Ri 9 37 Hes 38 12 †.

Wie z. B. die menschliche Hand, dieses hauptsächliche Organ des Menschen, wurden auch andere menschliche Werkzeuge mit Einflüssen des Naturlebens zusammengeschaut. So wurden *Pfeile* ein 15 Ausdruck für unheilvolle Schickungen: Dt 32 42 (Hes 5 16 s. u.) Sach 9 14 Ps 38 3 64 s 91 5 Pv 7 23 a Hi 6 4.

Weiter wurden Handlungen belebter und sogar persön-Personifikalicher, d. h. mit Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung begabter Wesen in die Vorstellung von Teilen der unbelebten Sphäre 20 aufgenommen.

Bloss rezeptiv sind sie da gedacht, wo sie zum Hören aufgefordert wurden, wie in Dt 32 1\* (der Himmel) 1 K 13 2 Jes 1 2\* Jr 2 12\* 22 29 47 6 Hes 6 3 21 3 36 1 4 8 37 4 Hos 10 8 Jo 2 21 Mi 6 2 Sach 11 1 f. Ps 114 5 f. 148 3 Hi 28 22 HL 4 16 a Lk 23 30 25 1 Kor 15 55. Aber das Unpersönliche ist dabei oft auch aktiv gedacht, wie in folgenden Ausdrucksweisen: "das Feuer frisst": Ex 24 17 Nm 11 1 3 Dt 4 24 9 3 Ri 9 15 20 1 K 18 38 2 K 1 10 Jes 5 24 9 4 etc. Jr 17 27 Hes 15 5 etc. Hos 8 14 Jo 1 20 etc. Ps 18 9 21 10 etc.; "die Erde frisst": Nm 13 32 Hes 36 13 a; "das Schwert, das mit 30 einem Munde ausgestattet zu sein schien (s. o. 104 24), frisst (2 S 11 25 18 8 etc.), ja, auch "ein Fluch frisst": Jes 24 6: Hos 5 7: ? nun wird man (der Heuschreckenschwarm oder der plündernde Feind) nach Verlauf eines Monats (27772) d. h. bald abfressen ihre Äcker.

Daran reihen sich folgende Gruppen personifizierender Redeweisen: Die Še'ôl macht breit ihre Gier d. h. ihren Schlund: Jes 5 14 (Hab 2 5) ef. בי שאיל Ps 141 ז. das Konsumieren der Še'ôl (Ps 49 15 b) Pv 27 20) und das Abweiden des Todes (Ps 49 15 a) †.

— Die Stimme des Blutes schreit (Gn 4 10), wie unter Thrüne Ex 22 28 offenbar die (köstliche) Frucht von Wein und Öl verstanden ist. Auch der Araber spricht von der "Thrüne der Traube" (damiatu-lkarmi), und אמרים בי דרים (Fett) Gn 45 18. Der nachbiblische Gebrauch von בי בי הבי הגלים ist sekundär (vgl. 5 Geiger, Urschrift etc. 466 f. gegen Strack, KC zu Ex 22 28). Nicht bloss die Seele (Jr 13 17), sondern auch die Ackerfurchen (Hi 31 38) weinen (zu Hi 28 11 a cf. S. § 406 p). Das Land etc. speit aus: Lv 18 25 28 20 22 Hi 20 15. Vgl. noch z. B. "ich werde meine Pfeile trinken lassen" (Dt 32 42†; arabisch bei Wenrich 181 "aquatum 10 ducit hastam" etc.).

Die Pfade feiern (Ri 5 6a MT: ôr[e?]chôth Jes 21 13 läge nach 6 b näher), die Cypressen freuen sich (Jes 14 8) und die Schiffe heulen (231), der Norden giebt zurück (436), der Himmel etc. antwortet (Hos 2 23) und das Schiff gedachte (Jon 1 4). Man erinnere 15 sich weiter an das Schreien der Steine (Hab 2 11 Lk 19 40) und des Uroceans (Hab 3 10 cf. 5), an das Aufwachen des Schwertes (Sach 13 7), das Kopfheben der Thore (Ps 24 7 9), das Sehen etc. der Gewässer (77 17), das Sichfreuen etc. des Himmels etc. (Jes 44 23 49 13 55 12 Ps 96 11-13 98 7f. 148 3 ff.). Auch "das Licht der Gerechten 20 freut sich" (Pv 13 9) und die Thorheit reisst nieder (14 1b), was die Weisheit aufgebaut hat (14 1a). - In "der Wein ist ein Spötter" (Pv 20 1) versteht Qi 51 b zu äusserlich den Wein als שוחה היין. Dieselbe lebendige Anschauungsweise zeigt sich in dem סר כבאס (widerspentig ist ihr Rauschtrank), das in Hos 4 18 a zu vermuten 25 ist, und in "in Lumpen kleidet Schläfrigkeit", wie sie hauptsächlich auch vom Rausche herrührt (Pv 23 21 b).

Dies ist die προσωποποιτα oder personificatio, durch welche besonders der rhetorisch-poetische Ausdruck auch in anderen Litteraturen einen grossen Teil der Beseeltheit erlangte, die das mensch- 30 liche Gemüt so wohlthuend berührt.

Schon Adrian § 118 sagte: "Κατὰ ποοσωποποιίαν" [nämlich ist die Ausdrucksweise], ὅταν τιοὶ τῶν ἀψύχων, ἐνίστε δὲ καὶ ἀνυποστάτων, πρόσωπά τε καὶ λόγους ὑποτίθεται, und er nannte als Beispiele, wenn ich die von ihm angewendete Reihenfolge beibehalte, 35 Ps 24 7 19 2 Ri 9 8; Ps 85 11 Am 7 4a (LXX: ἐκάλεσε τὴν δίκην ἐν πυρὶ ὁ Κύριος) Sach 5 sb Pv 8 3 b 22 30.

Wenrich 145 erinnerte an das oben erwähnte "mors pascet eos" (ברכב) etc. Ps 49 15, wozu die "Zähne des Todes" (arabisch bei ihm pag. 167) eine grelle Illustration bilden, ferner an Hi 41 14 (יבֹרָרָ בֹּי) und an "sagittae filii arcûs" etc. Jes 14 12 37 22 Jr 46 19 5 Ps 17 8 Hi 17 14 18 13 38 32 41 20 Kl 3 13 Qh 12 4 (siehe weiter in S. § 255 de 306 f—o); vgl. das arabische "pater vitae = pluvia" etc. (Wenrich 198). - Fleischer 2 203 nannte als arabische Beispiele den personifizierten und mit einer Hand ausgestatteten Wind", wie den "personifizierten Zephyr" (pag. 395 cf. Jes 43 6), oder 10 (pag. 205) ,eine 'Arâka, die nach einem girrenden Waldtauber ihre biegsame Gestalt in schwebende Bewegung setzte und ihm wohl auch ihre Blüten als Galakleid überwarf", wie die Garben, ja Sonne, Mond und Sterne sich verneigen (Gn 37 7b 9b und Sure 12 4 21 34 nach Nöldeke, Zur Gram. § 64, pag. 81). Ferner sind nach Fleischer 15 2 237 Anm. ,die wie ein zum Angriff bereites Heer auf den Ufern stehenden Bäume" eine beliebte "Personifikation" (cf. Jes 14 8), wie auch beim Araber "das personifizierte Jerusalem spricht" (pag. 207 cf. Jes 47 1 Hos 2 23 etc.), und wie auch in den Amarna-Briefen es heisst "deine Stadt weint" (41 40 f.) und "Gebal, deine Magd" etc, 20 109 4 120 3 147 11 150 10 63 239 43. Das Arabische bietet z. B. noch die Personifikation des Schwertes (Fleischer 2 290 cf. Jr 47 6 f. Sach 13 7), des Krankheitsschmerzes (pag. 305) und des Weinschlauches als eines "dickbäuchigen Sklaven" (pag. 306). Auch beim Araber "nubes plorat lacrimis" (cf. Hi 31 38 b) und bei ihm 25 "fortunae dentes unguesque adscribuntur" (Wenrich 196 167). Im Arabischen wurde endlich auch das graue Haar als "unwillkommener Gast" und als "Todeskünder" (¿.i., nâin) bezeichnet (Goldziher, Zur arab. Phil. 2 [1899] X), vgl. Gn 15 15 42 38 1 K 2 6 9 Jes 46 4 Qh 11 10 b.

Endlich wurde im Sprachgebrauche oftmals die Bezeichnung zusammeneiner körperlichen Handlung von Menschen als Ausdruck einer körperlichen geistigen Bethätigung gewählt. Diesen Übergang von der und geistigen körperlichen Bedeutung in die psychologische beobachtet man z. B. bei folgenden Ausdrücken: anblasen (Gn 15 11 b: 35 verscheuchen; cf. Jes 40 7 24) = als eine verächtliche Grösse behandeln (Hag 1 9 Mal 1 13 Ps 10 5). In demselben Sinne steht hinter den Rücken werfen etc.: 1 K 14 9 (cf. Jes 51 17 Ps 129 3) Neh 9 26. Küssen drückt Anerkennung aus: vgl. 18 10 1 mit 1 K 19 18 Hos

13 ab Ps 2 12. "Das Gesicht der Richter bedecken" heisst "sie verblenden": Hi 9 24. Auf geistige Verhältnisse sind fernerhin folgende Ausdrucksweisen übertragen worden: wankende Knie (Hes 7 17 21 12 Nah 2 11 Ps 109 24 Dn 5 6+) stärken: Jes 35 3 Hi 4 4+ Hbr 12 12: die Füsse vor Anstoss etc. (Jr 13 16) behüten: Ps 18 37 56 14 5 91 12 121 3, vgl. auch 4 2 18 34 73 18 mit 31 9 40 3; ehebrechen, als metaphorisch auch schon von Adrian § 40 erkannt: Ex 34 15 f. etc. (S. § 213 d) und ausserdem: Ri 8 27 2 K 9 22 Jr 2 20 3 1 6 b 8 f. 13 27 Hes 16 15 f. 25 23 a Hos 5 a [nicht Nah 3 4]; zeugen etc: Jr 2 27 Zeph 2 2 Ps 2 7 90 2 Pv 25 23 27 1 Hi 38 28 Jh 1 13 Jak 1 15, vgl. auch 10 Jes 26 18 33 11 59 4 b Ps 7 15 Hi 15 35: Kraft umgürten: 1 S 2 4 b (Jr 1 17) Ps 18 33 2 S 22 40 || Ps 18 40 Pv 31 17 (Hi 38 3); sich verstecken = sich einer Thätigkeit entziehen: Dt 22 1 3 f. Jes 58 7 Ps 55 2: die Hände waschen etc.: (Dt 21 6) Ps 26 6 73 13 Hi 9 30 (Mt 27 24) = μη ποινωνησαί τινος πράγματος (Adrian § 70); Brandmal 15 = beschämende Rede, wenn auch nicht in 🔁 Jes 3 24 b. aber doch in wgl. Goldziher, Zur arab. Philol. 1 (1896) 90 103: "Unsere Stempel sind auslaufende Kawafi: drücken wir damit ein Brandmal

Stempel sind auslaufende Kawafi: drücken wir damit ein Brandmal auf, so verkennen es die Leute nicht".

Dem Zeltleben entlehnte man z. B. diese Redensarten: je-20 manden als Zeltpflock einschlagen. d. h. ihm eine gesicherte Stellung in dem betreffenden Organismus verleihen (Jes 22 22 25). Der Gegensatz "jemanden aus dem Zelte herausreissen" (Ps 52 7) erklärt sich darnach von selbst.

Von der Sphäre des Kriegslebens ist z.B. לְּבֶּלַ "Feldzeichen" 25 (cf. assyr. dagâlu, blicken) auf das Gebiet anderer menschlicher Beziehungen übertragen in "und sein Feldzeichen gegen mich war — lauter — Liebe" (HL 24b).

Der Sphäre des Kultus sind folgende metaphorische Ausdrücke entlehnt: Öl vielleicht in Dt 32 13 etc. (s. o. 98 1 f.); Fett 30 vielleicht in Ps 65 12 b, aber sicher in 36 9a (קדשן ביתן); Ysop (Ex 12 22 Lv 14 4 etc.) in Ps 51 9; — beschneiden etc.: Ex 6 12 30 Lv 26 41 Dt 10 16 30 6 Jr 4 4 6 10 9 15; waschen: Ps 51 4; salben: Ri 9 15 Ps 45 8 (? Dn 9 24); opfern: nicht sowohl in Hab 1 16, weil für das betreffende Subjekt das "Netz" etc. Kultusobjekte sein dürften. 35 aber in "opfere Gott Dank!" Ps 50 14a 23a; Opfer: Ps 51 19. — Aus dieser Sphäre leitete Lowth (Praelectio VIII., pag. 85 s.), der das

von mir soeben gegebene Material nicht berührt hat, den Ausdruck בשבין Jes 61 10 her, der freilich dort, wenn er ein originales Textelement bildet (cf. περιέθηκε), eine singuläre Bedeutung besitzt. Aber die Ausdrücke במדר רב' Ps 65 7, במדר לבשת רב' 139 15 hat er sicher ohne Grund aus dieser Sphäre hergeholt.

— Bauer, Hermeneutica sacra, pag. 209, der nur Ps 51 9 und die in 133 2 liegende Vergleichung (משבין רב') erwähnte, hat also nicht mit vollem Grund hinzugefügt: "Fatendum est, minus frequentes esse metaphoras e rebus sacris petitas in Vetere Testamento".

Wenn die metaphorische Ausdrucksweise sich durch einen ganzen Allegorie. Redezusammenhang hinzieht, spricht man von allegorischer Darstellungsart. Denn z. B. Cicero, Orator 27 (Gerber 2 22) sagte: "Cum confluxerunt plures continuae translationes, alia plane fit oratio; itaque genus hoc Graeci appellant ἀλληγορίαν".

Auch der oben mit aufgeführte Abschnitt Hes 17 3-10 ist keine "Fabel" (Bertholet, KHC z. St.). Denn schon der am Anfang stehende Ausdruck "der grosse Adler" ist so gewählt, dass er nicht einen wirklichen Adler meinte, sondern auf das den Zeitgenossen bekannte Subjekt dieses Abschnittes, den adlergleich daherfahrenden Schukadnessar, hindeutete. Folglich liegt darin das Kennzeichen der Allegorie. Denn überaus treffend bemerkte Heinrich Kurz in seinem "Handbuch der poetischen Nationallitteratur der Deutschen": "Wenn der Dichter nicht diejenige Erscheinung darstellt. von welcher er

eigentlich sprechen will, sondern eine andere, welche mit jener mehr oder weniger Ähnlichkeiten besitzt, die Darstellung aber so durchführt, dass man leicht bemerkt, er meine nicht diese, sondern jene Erscheinung, so entsteht eine Allegorie". Gute Beispiele dieser Darstellungsart findet man in Hans 5 Sachs', Die Wittenbergisch Nachtigall", oder Friedrich Rückert's Die hohle Weide", oder Schiller's "Das Mädchen aus der Fremde".

Über die unberechtigte Erweiterung der Partien des AT, die von ihrem Autor selbst allegorisch gemeint sind, siehe eine Untersuchung in meiner "Einleitung ins AT" 547 ff.!

"Etsi Arabum poetae imagines, quibus utuntur, raro continuare uberiusque explicare solent, tamen eorum carminibus haud desunt et allegoriae" (Wenrich 199). In einer Beschreibung des Sees von Tiberias (cf. Nm 34 11 Hos 4 3b 1 Mak 11 67 Lk 5 1 Jh 6 1 23 21 1) liest man "Tener corpore [est ille lacus], ossikus destitutus, 15 filias [i. e. pisces] habet neque tamen uterum etc." (Wenrich 200 f.).

## Zweitens: Die Klarheit der Wechselbeziehung der Redebestandteile als Faktor der Stilbeschaffenheit.

Normale Klarheit. I. Die Mittel, wodurch die normale Klarheit des Wechselverhältnisses aufeinander folgender Worte hergestellt wird, bestehen 20 bekanntlich erstens in der vorsichtigen Verwendung der deiktischen und überhaupt stellvertretenden Bestandteile des Sprachschatzes, sodann in dem richtigen Gebrauch der Flexions-, Motions- und Komparationsexponenten der betreffenden Sprache, ferner in der vollen Kongruenz und natürlichen oder usuellen Stellung der Satz- 25 bestandteile und Sätze, endlich in der genügenden Vollständigkeit der verwendeten Mittel des Ausdruckes.

Mangel an Klarheit. II. Beim Blick auf diese Grundlagen der normalen Klarkeit eines Wortkomplexes werden mehrere Quellen eines Mangels an Klarheit der Wechselbeziehung der Bestandteile einer Wortsumme 30 sofort von selbst sichtbar.

Doppelgesicht demonstrativer zunächst aus dem Gebrauch der deiktischen und überhaupt stellWörter.
vertretenden Elemente des Sprachschatzes. Diese Quelle ist in der

That eine sprudelnde zu nennen, weil sie sich nur beim umsichtigsten Gebrauch der erwähnten Sprachelemente hinreichend verstopfen lässt. Denn die deiktischen und überhaupt stellvertretenden Sprachbestandteile veranlassen schon dadurch eine Unsicherheit der 5 Identität einzelner Darstellungselemente, dass sie sowohl auf eine vorausgehende als auch auf eine nachfolgende Grösse hinweisen können.

Zu den in S. § 47 genannten Stellen vergleiche man noch folgende: Auf eine vorausgehende Grösse weist das Demonstra-10 tiv z. B. auch in Gn 5 29 39 11 49 28 b Ex 19 1 b Ly 7 37. Auch in Dt 32 20 a blickt rist auf den vorausgehenden Gedankenzusammenhang und wegen 20b nicht auf 'הי הָלֹהָ (Abulwalid 218). Über das נפקר Ri 11 39 b vgl. S. § 323 h. obgleich auch Abulwalid 218 das Subjekt in 40 findet. Auf eine vorausgehende Grösse weist das 15 Demonstrativ ferner in 1 S 14 10 b Jes 5 25 9 11 etc. 43 9 45 21, und zwar nicht bloss auf 1-13 (Sellin, Serubbabel 1898 127), sondern auch auf 14-17, denn dieser Abschnitt kann beim Aussprechen des zurückweisenden אר nicht übersprungen werden. Die retrospektive Funktion des האֹז ist auch in Ps 74 18 wahrscheinlich (Bäthgen, HC). 20 und der Satz "gedenke daran!" bildet dann eine Parallele zu "gieb nicht etc.!" (19 a). — Dagegen bezieht sich das demonstrative Pronomen oder Adjektiv auf eine folgende Grösse z. B. auch in Gn 9 12 42 18 Ex 3 12, obgleich Abulwalid 218 diese Beziehung des 77 auf בהוציאך וכ' bestritt, weil Mose nicht gezweifelt habe, dass Gott 25 sein Sender sei, und weil ein Zeichen nicht in der Zukunft liegen könne. Denn die Möglichkeit der Unsicherheit Moses wird durch jene Zeichenankündigung selbst vorausgesetzt, und ein für die Zukunft versprochenes Garantiezeichen findet sich auch in 1810 2. Auch rxi in Ex 9 16 (S. § 340 q) und 77 in 30 13 35 4 1 K 13 3 weisen 30 auf darauffolgende Grössen hin. Ebenso ist es in 2 K 19 29 | Jes 37 30, obgleich da Abulwalid 218 gemäss seiner bei Ex 3 12 erwähnten Theorie das Zeichen wieder im Vorausgehenden finden wollte, indem der Rückmarsch des Assyrers das Unterpfand dafür bieten werde, dass die Verheissung von Dt 5 16 etc. sich doch an 35 Israel bewahrheiten werde. Nach vorwärts weist das Demonstrativ auch in Jes 56 2 58 6a (§ 340 p) 66 2b Ps 42 5.

Ein Doppelgesicht besitzen auch die demonstrativen Adverbia 12 und 72. Denn

Jan iskopila

- a) 12 blickt allerdings meist rückwärts. Vgl. S. § 332b und noch z. B. Gn 18 5 etc. Ex 22 29 a, denn 29 b enthält nur eine Spezialisierung; 23 11 Nm 15 14b; Dt 18 14b; in dieser Voraussetzung (cf. 14a); 28 23 5; 1 K 2 7b; als meine Gastgeber o. ä.; 22 12; Jes 52 14: auf entsetzliche Art (cf. אינטיט): 65 s: Jr 14 10: in dem Grade 5 der vorher beschriebenen Strafe (LXX, Pes, Arabs haben es übergangen, und das von Giesebrecht im HC vermutete ; st ist verwässernd); Hes 11 5 Am 5 11; Ps 61 9: entsprechend den die Gottheit preisenden Elementen des Psalms (4 6), die dem Sänger beim Rück- und Vorblick als die hauptsächlichsten erscheinen; 63 3: so 10 sehnsuchtsvoll; 5a | 4b: [1272: solidum rectumque; nicht ,as abundantly " (BDB 486 a), denn man fragt dann: Was? Etwa Mühsals-Brod. oder Schlaf?]; Hi 9 35 b: furchtsam gegenüber Gott (35 a); Esr 10 12 2 Ch 1 12 b. Aber zweigesichtig ist ; in Sach 14 15 Ps 65 10 Est 2 12, und bloss vorwärts blickt ; in Gn 29 26 Ex 15 10 10 Hes 33 10.
- β) πż blickt manchmal ebenfalls rückwärts. Hitzig-Steiner haben unrichtig im KEHB zu Am 4 12 gesagt, dass and sich nie auf ein Vorhergehendes bezieht". Denn retrospektiv ist nie in Gn 15 5 Nm 22 30 23 5 32 8 (mindestens zweigesichtig ist das dortige 20 TE) Jos 6 3 14 (17 14) 1 S 11 7 17 27 27 11 1 K 2 30 b 5 25 Jes 20 6 Jr 5 13 Hes 23 39; Am 4 12: dieses 🙃 ist weder mit der Aposiopese "quos ego" (Gunning z. St.) zu vergleichen noch als vorwärts, auf 5 2 nach Hitzig-Steiner, weisend zu betrachten; Neh 13 18 2 Ch 19 (9 b?) 10 b 24 11 b. Janusköpfig ist = in Ex 5 15 und Kl 2 20. Aber 25 meistens ist no vorwärtsblickend: Gn 22 5 trotz 4b; 24 30, wo es auf die erst noch zu referierende Rede hinweist; 31 s 32 5 45 9 50 17 Ex 3 14 f. 4 22 5 1 10 7 17 26 8 16 9 1 13 10 3 11 4 19 3 20 22 32 27 Nm 6 23 8 7 20 14 22 16 Dt 7 5 Jos 7 13 22 16 24 2 Ri 6 s 11 15 1 S 2 27 3 17\* (die Beschaffenheit des angedrohten Gottes- 30 aktes ist als selbstverständlich vorausgesetzt) 9 9 10 18 11 9 14 9 f. 44\* 15 2 16 7 18 25 20 7 (weist auf =====) 13\* 22 25 6 22\* 28 3 9\* 35 \* 7 5 8 11 25 12 7 11 15 26 16 10 Q 19 1 14 \* 24 12 1 K 2 23 \* 30 a 11 31 12 10 24 13 2 21 14 7 19 2\* 20 3 5 10\* 13 f. 28 42 21 19 22 11 27 2 K 1 4 6 11 16 2 21 3 16 f. 4 43 6 31\* 7 1 9 3 6 12 18 f. 18 19 29 31 19 3 35 6 10 20 32 20 1 5 21 12 22 15 f. 18 ab Jes 7 7 8 11 10 24 18 4 21 6 16 22 15 24 13 (\$ 340 q) 28 16 29 22 30 12 15 31 4 36 4 14 16 37 3 6 10 21 33 38 1 5 42 5 43 1 14 16 44 2 6 24 45 1 11 14 18 48 17 49 7 (יולבים רג')

8 22 25 50 1 51 22 52 3f. 56 1 4 57 15 65 8 13 66 1 12 Jr 2 2 etc. (die übrigen Stellen mit אבר אוב אוב sind bei Jr u. a. nicht geprüft worden) 9 21 21 3 23 29 (S. § 340 q) 35 37 27 4 37 7 45 4 Hes 3 4 (cf. 3 11 27 22 28) etc. 11 5 etc. 33 27 Am 1 3 etc. 7 1 4 7 8 1 Ob 1 2 Mi 2 3 3 5 Nah 1 12 Hag 1 2 etc. Sach 1 3 etc. Mal 1 4 Ru 1 17\* (S. 0. in dieser Reihe bei 1 S 3 17!) Esr 1 2 1 Ch 17 4 7 21 10 f. 2 Ch 11 4 etc.

doppelgesichtig.

קבָּה ist zurückschauend in Nm 8 26 11 15 15 11-13 Dt 25 9 29 23 Jos 10 25 18 2 14 19 17 28 13 4 17 21 1 K 1 6 9 8 Jr 13 9 22 8 28 11 51 64 Hes 4 13 31 18 Hos 10 15 Ps 144 15 Hi 1 5 HL 5 9 10 Qh 11 5 Est 6 9 11 9 26 Neh 5 13 2 Ch 7 21. Aber אַבָּי ist doppelgesichtig in Ex 29 35 Jr 19 11 (2 Ch 18 19), und vorwärts blickt אַבָּי in Ex 12 11 und 1 K 1 48.

Bei השׁ und שׁ ist nicht die rückblickende und vorwärtsblickende, aber die nähere und entferntere Beziehung fraglich.

The ist stets so gebraucht, dass die Person, die es verwendet, selbst an dem durch 72 angedeuteten Orte sich befindet: Gn 19 12 22 5 40 15 Nm 22 8 32 6 16 Dt 5 3 28 12 8 29 14 Jos 18 6 8 Ri 4 20 18 3 19 9 1 S 16 11 21 9 23 3 2 S 20 4 1 K 2 30 19 9 13 22 7 2 K 2 2 4 6 3 11 7 3f. 10 23 Jes 22 16: 52 5: dieses 7 weist auf Babylonien. 20 welches sich naturgemäss als dritte Exilsstätte an Ägypten und Assyrien (4) anschloss, und welches deshalb durch das Demonstrativ vertreten werden konnte, weil der Sprecher sich dort befand (gegen Reich. Das proph. Schriftthum: 1. Bd.: Jesaja 1892 219). Dieses me weist nicht auf Jerusalem (Sellin, Serubbabel 1898 136 f.). denn 25 die Bewohnerschaft Sijjons ist nach 52 2 eine Gefangenenschar, und die Rückkehr (!) Jahwes nach (S. § 210 f) Sijjon steht noch bevor (sb 9a cf. 502a). Auch J. Strauss verweist in The Expository Times 1898 425 f. richtig auf יהוח וג' 52 12b. Ebenso ist הבר לפניכם יהוח וג' Ebenso ist הבר endlich in Hes 8 6 9 17 Ps 132 14 Hi 38 11 (NE†) Ru 4 1 f. Esr 4 2 30 1 Ch 29 17 2 Ch 18 6 gebraucht.

១ឃុំ (Gn 2 s etc.) aber, oder wenigstens ២ឃុំ dessen Stellen alle von mir geprüft worden sind. ist so verwendet. dass der Ort des Sprechers nicht mit der Lokalität oder — an den kursir gedruckten Stellen — mit der Grösse überhaupt identisch ist, auf welche ២ឃុំ 35 hinweist: Gn 2 10 b (= e0 relicto) 3 23 10 14 11 sf. 12 s 18 16 22 20 1 24 5 7 26 17 22 f. 27 9 45 28 2 6 30 32 42 6 26 49 21 Lv 2 2 Nm 13 23 f. 21 12 f. 16 22 41 23 13 27 Dt 4 20 5 15 6 23 9 28 10 7 11 10 19 12 24 18 30 4 Jos 6 22 15 14 f. 18 13 19 13 34 20 6 Ri 1 11 20 8 s

18 11 19 15 21 24 1 8 4 4 10 3 12 (aus der dortigen Gegend, nicht: aus dem Volk) 23 17 49 22 1 3 24 1 28 6 2 14 2 16 5 21 13 1 K 1 45 2 a6 9 28 12 25 17 18 19 19 2 K 2 28 25 6 2 7 2 8 19 10 15 17 27 33 23 אב 24 או (= ביך השרה בין 11 a) Jes 52 או 65 בין דושרה Jr 13 6 22 24 29 או 37 12 38 11 43 12 49 16 (= 7272) 38 50 9 (ist nicht ibi, unde [S. 5 \$ 380 c] i. e. ex latere septentrionali wahrscheinlicher, als das einfache inde, d. h. "von Seiten dieser Völker" [Graf z. St.], oder die temporale [Giesebrecht, HC], oder die konklusive [cf. S. § 373 k] Fassung?) Hes 53; Hos 217: von der Wüste aus d. h. durch diesen bitteren Durchgangspunkt hindurch. Denn nur so kommt der Paral- 10 lelismus mit "Betrübnisthal" zu seinem Recht. Zugleich enthält der Ausdruck eine Anspielung auf die in Nm 13 23 (בים רג') fixierte Tradition. Die Deutung mit ,nach Verlassen der Wüste" ist fast inhaltslos. - Am 6 2 9 2 f. [in 4 beruht zwo auf Dittographie des vorausgehenden 2 und vielleicht auch auf Assimilation an 2 f. Richtig 15 ist also دُيدَة, على العندي ; - Ob 4 cf. Jr 49 16; Mi 2 3 Hi 39 29 Neh 1 9 1 Ch 1 12 (cf. Gn 10 14) 13 6 2 Ch 8 18 26 20 cf. 19 b.

Unsichere Setzung von

Pronomina konnten aber auch durch die Sorglosigkeit des Sprach-Fürwörtern gebrauchs oder des einzelnen Autors auf mehrfache Weise eine Unklarheit der Wechselbeziehung von Darstellungselementen veranlassen. 20

> a) Ein Pronomen kann die in einem Kontext präponderierende Grösse, das sogenannte logische Subjekt oder Objekt vertreten: vgl. S. § 2 und dazu noch diese Fälle: auf Mose bezieht sich "seine Füsse" Ex 4 25 a, und ib 22 1 b auf das "Aktivsubjekt" (cf. S. § 102) des নহন 1a. Ferner ল in লালেন Jos 12 6b vertritt das 25 dominierende Objekt des Kontextes: ארץ וa. — Cyrus ist in Jes 41 25 45 13 46 11 48 14 (? 55 11 b vgl. The Exiles' Book etc. 92 f.) gemeint. - Sodann it: (Jr 30 sa) bezieht sich auf den damaligen Beherrscher Vorderasiens, Nebukadnessar. - Hierher gehört ferner (Hes 18 10b), was die mit Blutvergiessen (10 a) zusammenhängen- 30 den Gesetzesübertretungen (6-8 a) darstellt, ebenso אַלָהָם Sach 1 з (Storr 400, Anm.) und auch אוֹד Hi 12 9b. Aber ה in בבאה Est 9 25 ist neutrisch (cf. Parallelen in S. § 12) gemeint und bezieht sich nicht auf Esther, denn die Präposition teht bei einer Nachricht (9 11), aber bei Esthers Gang zum Könige steht של 35 4 s 11 16. — Übrigens D Pv 12 6b meint nicht das in 6a enthaltene logische Objekt (Ew. § 309 c), sondern die ישרים nach Analogie von 13 3 a 14 3 b. Dabei zeigt sich eine Nüance insofern, als das Pro-

In Texten, die sich mehr oder weniger direkt auf die Religion beziehen, konnte speziell Gott zu einer den ganzen Kontext beherrschenden Grösse, also zum logischen Subjekt und Objekt werden. Dies ist wirklich der Fall in בַּבָּבָר Ex 34 29b. בּבָּר Jes 10 26 1 b und au: 34 11 b, wo ,er" sich mehr, als ,man" (vgl. S. \$ 324 d \beta und die passive Fassung in Trg., LXX, Pes., Arabs) empfiehlt; ferner in יבאטני 38 יבאטני 38 sodann in Ps 19 sb (פיבי Pv 10 24 b (> ,man"): 12 12 b. wo aber wahrscheinlicher jetan "perennis" beabsichtigt war. In 13 10 a war "man" gemeint (S. 15 § 324 dβ); aber in 21 b ist , Gott\*, der Allvergelter, verstanden, und auch bei רצוֹן 14 ש b ist wegen שמש שם wenigstens zugleich mit an Gott gedacht, wie auch 87 16a sich schliesslich auf Gott bezieht. Zu 21 12, das GL § 233 5 hierher stellte, vgl. S. § 295 ik und nicht sowohl § 293 d. woran Wildeboer im KHC 1897 z. St. 20 denkt. — In Hi 3 20 a bedeutet pr nicht ,es giebt" (Bö. 2 144), was ja nicht einmal in 37 10 a richtig ist (cf. S. § 322 b). In 7 3 b finden wir die Gleichung sie = man = Gott". Ebenso ist bei 8 18 a auf Gott hingeblickt, weil der 'áchu, zu dem sich die Darstellung zurückgewendet hat, den Gottlosen vertritt. Auch in 25 9 32 a ist ,er", d. h. Gott, als die selbstverständliche Gegenpartei verstanden. Ebenso fungiert "er" in 12 13 f. 13 16 b 19 s. aber in ומ konnte das absolute und intransitive הרחיקה (Gn 21 16 etc. [cf. S-St.] 44 4 Ex 8 24 Jos 8 4 Ri 18 22 [nicht Pv 5 s]) gemeint sein, und dies ist wegen des Parallelismus von 13 b 14 a b wahrschein-30 lich (cf. ἀπέστησαν, Peš. und Arabs). Also das πτπτ des MT von Hi 19 13 a ist durch Haplographie entstanden. Wieder an Gott ist gedacht bei nawy etc. Hi 20 23 21 17 b (23 3 s. u. 116 25) 24 22 a (Trg., LXX) 23 a 30 11 a (der Sing, איני ist > 'בי מחדה und בים), aber in 30 17a ist echt poetisch der lijla das handelnde Subjekt 35 und nicht "Gott" (Budde), wie dieser allerdings in 19 a gemeint ist. Kl 3 1 s. u. 116 31! Aber 7557 4 22 gehört direkt hierher. Über das win von Qh 9 ab, das GL § 233 5 zu dieser Gruppe von Fällen stellte, vgl. S. § 350 b! Frankenberg im HC 1898 zu Pv 10 24 b

erinnert auch an Sir 16 τ 39 si 46 s (ο κύριος!). Ich füge 38 s b aus dem 1899 veröffentlichten Texte hinzu.

β) Daran grenzt auch ein Teil der Fälle, in denen Pronomina ein erst hinterher folgendes Nomen vertreten. Denn so gut, wie Vertretung des logischen Subjektes oder Objektes ist es, wenn 5 die durch ein Pronomen repräsentierte Grösse in einem viel späteren Satze auftaucht: Ri 5 28 a a: אמר 28 3 7b, nämlich Išbošeth, wie das folgende אבר zeigt: vgl. auch das an רוכשר sich anreihende und מלהם und אלהם 1K 13 11 b 12 a. Über Jes 8 21 a 23 a 13 2 a cf. S. \$ 3! In 21 2 by ist , ihr Gestöhn" (mit Genetivus auctoris) möglich 10 und das Pronomen steht natürlicherweise in Beziehung zu dem Angriffsobjekt Elams und Mediens. Deshalb vertritt das Pronomen von איההה die Tyrannin Babel (9 b) und nicht ausschliesslich (Kittel. KEHB) oder kaum zugleich die weiter entfernte Nation Israel (10a). Übrigens dürfte איחתה השבתי zu dessen ה man 18 5 und לה אות 32 42 15 Sach 5 11 Ru 2 14† vergleiche, sich mit Recht gegenüber בל איב שבים השביה behaupten, das von Cobb im American Journal of Bibl. Lit. 1898 46 vorgeschlagen wurde. Schon das feminine צורר und das maskuline TRN würden nicht harmonieren. — Vgl. weiter S. § 3! Dazu kommt noch ing Jes 23 11 a; ib Hes 48 1 b, denn gemeint ist 20 nun (S. § 367 dy) — dort also — soll ihm — dem schon ins Auge gefassten Dan — gehören der Strich von Osten und (S. § 330 p) Westen". Ferner gehört hierher zwar nicht Ps 28 sa, denn לעברוֹ (LXX, Pes, Ar., Äth.; Lgb. 1 ווא) war beabsichtigt, aber מדשו ווי (LXX, Pes, Ar., Äth.; Lgb. 1 וויים אוויים אוויים וויים וויים אוויים וויים וויים וויים אוויים וויים וו 114 2 (cf. 7) und Hi 23 3 (cf. 16). An Analogien für belîlô 24 6a 25 fehlt es also nicht, wie eine solche ja auch in 26 ca steht, aber vielleicht ist belil als ein geringwertiges Objekt nur aus dem ligges von 24 cb erschlossen, und beruht das a auf Verdoppelung des oft (cf. meine Einleitung 69) sehr -ähnlichen -. Über ישקלבר Hi 31 da mit darauffolgendem אלוֹד 6 b s. u.! Direkt hierher gehört aber 30 Kl 3 1 (cf. הדות 18). — Vergleiche, dass in Est 2 21 das zuerst gesetzte המלק dann durch אחשורש fixiert wird. — המלק Sir 51 או Sir 51 אול בה blickt nicht über das Gebet zurück auf יראה ייר 51 1, sondern auf וו אם במסד 13 d. die zugleich das logische Objekt des Kontextes bildet. Ebenso steht בב 25 a, במדת 25 b. 35

Andere Gruppen von Fällen, in denen ein Pronomen auf ein folgendes Nomen hinweist (Nm 24 17a Am 1 3a etc. s. u.), bilden weniger eine Quelle der Unklarheit. Denn in diesen Fällen wird das

Pronomen sofort erklärt, und sie treten auch mit einer gewissen Regelmässigkeit auf.

Als doppelgesichtig wird das מרקרדם Ps 29 6a gemeint sein, indem es an die stürzenden Cedern anknüpfte, aber wesentlich auf die folgenden Berge hinblickte.

- קי) Die Klarheit der Aufeinanderbeziehung der Darstellungsmomente ist auch dann bedroht, wenn ein Pronomen eine weiter entfernte Grösse vertritt (Ps 12 sa etc.; cf. S. § 1), oder wenn es eine direkt angeredete Person mit einer solchen zu10 sammenfasst, an deren einstige Apostrophierung nur erinnert ist, wie אים באלן אים (1 K 9 6), oder eine spätere Verallgemeinerung des Historiographen enthält, wie אים (1 K 11 33).
- d) Am stärksten ist die Durchsichtigkeit des Wechselverhältnisses der Satzteile dann beeinträchtigt, wenn ein Pronomen oder übertabhaupt ein stellvertretendes Sprachelement nicht das nächstvorhergehende Darstellungsmoment vertritt, das von ihm vertreten werden könnte, sondern sich auf eine entferntere Grösse zurückbezieht. Übrigens ist hier das Relativum unberücksichtigt geblieben, weil dessen abnorme Beziehung eine abnorme Satzstellung 20 involviert, die weiter unten behandelt wird.

Hierher gehört nicht x: Gn 10 12 b, denn es fasst die vorher erwähnten vier Städte zusammen. Aber אותר 14 וו a blickt auf o. und "er" 41 13 b auf 10 b. — Betreffs Fr Ex 10 11 müsste nur im unpunktierten Text bemerkt werden, dass es sich auf das weiter 25 vorhergehende ביב beziehe (Abulwalid 216). — ביביב Ex 10 26 vertritt freilich nicht הברבה. aber Abulwalid 216 musste bemerken, dass es natürlicherweise nicht das feminine Wort vertreten konnte. — In Ex 21 וו wollte Abulwalid 214 nach Vorgängern das שַּבֶּשׁ־אָלָה in unmöglicher Weise auf הַבְּרָה וָהָבָּה (sa) und auf יָאָב (sa) 30 בנה ביברה (9 a) beziehen. – בוה Lv 15 23 heisst es (S. § 10) etwas, nicht gerade בלי (KEHB), was wegen des יכל־הבלי nicht ganz natürlich wäre. Aber jedenfalls weist jenes x-n nicht auf לבי הביר בראש העניך אשה כָּר הג' (Abulwalid 216) d. h. auf 19 a. Übrigens zu 1922 (23a) vgl. S. § 415 &! — Dass in , wie Jahwe 35 durch Mose zu ihm redete" (Nm 17 5b) das "ihm" sich nicht auf Mose zurück bezieht (Abulwalid 216: מין אמרו לו שב כל משה lag in der Natur der Sache, und wurde von ihm jedenfalls nur bemerkt, damit er hinzufügte, dass es auf Aaron (5a) gehe (cf. Ex

30 ז פ etc.). — אָב Dt 12 ו bezieht sich auf die vielen Kultusorte etc. (2f.). weshalb diese eben zerstört werden sollen, aber nicht auf במברים (3b: Abulwalid 214). — אַב Dt 15 ווא weist nach Abulwalid 214 nicht auf הרצינים (17a), sondern auf הרצינים. (11a). Indes bezieht es sich auf den ganzen Abschnitt 12 ff. zurück.

5

Das erste בי von 1817 a blickt auf 4b 5 zurück. — אוני 1815 בי b hat den entfernteren אוני zum Subjekt (Abulwalid 215), und nicht ist mit einigen, wie Abulwalid sagt. Samuel als Subjekt eines ביק־ביד vorauszusetzen und eine Parallele zur symbolischen Handlung von 1 K 11 so zu postulieren. — Das chu in אוני 28 ניין 28 בין 125 b bezieht sich freilich auf Joab (25 a) zurück (Abulwalid 216: באל ביוצה). aber ein näheres Maskulinum, das natürlicherweise durch jenes chu vertreten werden könnte, findet sich vorher nicht. — ב 28 22 15 a geht nicht auf 13 b 12 b, sondern auf 4b zurück. — Storr 401 erwähnt בּיִבְּיִבְּי 1 K 1 6 b als auffällig, aber Chaggîth (5 a) 15 ist das nächst vorhergehende feminine Subjekt. — Übrigens בּיִבְּיבָּר 1 K 6 1 bezieht sich nicht auf das folgende בּיִבְּיבָר sondern auf das vorhergehende "vierte Jahr" (cf. 37; Abulwalid 216).

Jes 53 2a vertritt die Grösse, die mit מביר gemeint ist (vgl. The Exiles' Book etc. 188 f.). nicht הרה (1 b: Del., Näg., 20 Bred.; v. Orelli, KC; Duhm, HC; Kittel, KEHB). Ebenso wenig heisst es "für sich hin" (Klostermann, Deuterojesaja 1893 59), oder ist בנינה (Cheyne, Jewish Religious Life etc. 1898 sa: "before us") zu konjizieren. - In Jr 51 5 ist die Aussage "nicht verwitwet (d. h. gänzlich verlassen, cf. Jes 50 1 54 1) ist Israel und Juda 25 (deshalb) weil ihr (Israel's und Juda's) Land voll von Schuld ist immer noch durchsichtiger, als die Aussage "nicht ist verwitwet etc.. sondern ihr (der Chaldäer [Abulwalid 216]) Land etc. - == s (Hes 12 13) vertritt Chaldäa. das der geblendete (2 K 25 7) Şidqijjahu nicht sah. und nicht ירושים 10 b (Abulwalid 215). — אב (Hes 33 12b) מו ירושים (Hes 33 12b) ווירושים blickt auf die בדיק (וצמ) zurück. die bei einem צדיק selbstverständlich ist. — ה Hab 1 10 b vertritt das entferntere מבצה (Storr 400), das wegen seiner Identität mit ביר מבצר als eine feminine Grösse vorgestellt werden konnte (cf. מכצרוֹת Dn 11 15†). Wenn man Hab 1 10 b als Index des maskulinen Suffixes (Nowack, HC) fasste, 35 würde es sich auf שבר beziehen.

Zu Ps 18 15 a s. o. 2 S 22 15 a! — צעקד Ps 34 15 bezog auch Abulwalid 214 richtig über V. 17 hinweg auf die צדיקים von V. 16.

Über den Orginaltext vgl. meine Einleitung 661! - b in brefi Ps 44 3 vertritt nicht das nähere 275. sondern das entferntere אברתינד (2a; Abulwalid 216). - בב 68 וגם blickt nicht auf ווג אברתינד sondern auf 11 a 10 b. -- ריפר רג' 105 24 31 a 36 a 39 a 40 a vertritt nicht 5 die nächst vorhergehende maskuline Grösse. — 📅 Pv 7 s blickt zwar auf die Tun von V. 5 (Storr 400), aber dies ist die nächste feminine Grösse. - In Hi 31 18ab ist das in enthaltene Maskulinum und Femininum (S. § 247 f) expliziert (s. u.). — Das aw in בתיר 1 Ch 28 אולם mit בתיר בתיר (10 b). und um מקדש mit בתיר zu wiederholt. Dies zur Erläuterung von S. § 3751!

2. Ferner auch der Gebrauch unerwarteter Flexions- und Motions- Formelle formen, aus dem sonst in der Stilistik verschiedene Arten von "En allage" abgeleitet wurden (vgl. bei Dathe 1 617 ff. und sogar 15 noch bei Gerber 1 497 ff.), trägt dazu bei, die Übersichtlichkeit der Darstellung zu vermindern. Zu den erwähnten Quellen der Unklarheit gesellt sich weiterhin auch die Disgruenz der Satzteile (S. § 342-350). Aber diese Erscheinungen des Sprachgebrauchs sind. soweit sie überhaupt und speziell im Hebräischen existieren, genügend 20 in meiner Syntax charakterisiert worden.

Die Hypallage wird von Dathe 1 652 richtig als die Er- Ideelle Disgruenzen, scheinung definiert, "qua uni attribuitur. quod attribuendum esset alteri". Wesentlich ebendasselbe meinte Abulwalid mit בשביך בשבין (Riqma 207 210 f.), wie die von ihm angeführten und von mir alle 25 beurteilten Fälle zeigen. Aber die von ihm und von Dathe 1 127 f. 652 ff. gegebenen Beispiele zerfallen in drei Gruppen.

a) Folgende Stellen enthalten keine Hypallage:

In (in 9 2 soll הרמש nach Abulwalid 211 auf die unlebendige שרע übertragen sein und ebenso שרע Ex 7 28. — בולינה שני Ex 7 בא. 30 25 4 etc. 28 6 etc. ist nicht. wie Abulwalid 210 meinte, aus שָּבָּי תולבת (Lv 14 4 6 49 51 f. Nm 19 6†) verdreht. — Für Ex 30 13 gilt nicht בים עליו הפוקדים עליו הפוקדים (Abulwalid 210). — Ebenso wenig gehört ברבוי בהכת Lv 12 4 hierher, was Dathe 1 ברבוי בהכת mit "in purgatione sanguinis' deuten wollte. - Trotz Lv 13 4a ist in 10 a nicht משנה הפך לבן (Abulwalid 210) gemeint. — "Geheilt ist der Schlag etc. von dem Aussätzigen weg' (Lv 14 s) konnte ebenso gut gesagt werden, wie במכל מוכל אוי wie Abulwalid 210 unter Zu Ps 19 14a a vgl. oben 2 K 5 3 b! In ברמילות שליש Ps 80 6 b
(S. § 332 p) ist ebenso wenig ein הפוך בעניך (A. Berliner 41;
Abulwalid 210: הפוך בעניך בעליש בשליש אוני (ג. בעליש 104 6 (s. u.). — Mit הרים וו ישרא in 105 30 verhält es sich, wie in dem oben 30 erwähnten Falle Ex 7 28. — In 138 2 b war "über Alles deinen Namen gemäss deinem Wort" (במטרתה) beabsichtigt, ist aber Haplographie von beingetreten. Also ist nicht be falsch gestellt (Flacius 2 302, 17). — In der Aussage "und wie eine Fussfessel, die zur Züchtigung eines Thoren dient" (Pv 7 22 b) ist das tertium comparationis die Schnelligkeit, wie in 22 a die Willenslosigkeit. Dagegen "sieut stultus ad castigationem compedis" und andere Umstellungen etc. (Wildeboer, KHC) wären weniger sinnreich. — בת סיבור (Pv 26 23)

- β) Neben der Ausdrucksweise "Feuer schleudern an einen Gegenstand" (Am 1 4—2 5 Hos 8 14 Hes 39 6 cf. 30 s 14 16; Kl 1 13†) konnte, unter begünstigendem Einfluss des gebräuchlichen της (Ex 3 2 12 10 etc.), sich auch die umgedrehte Verbindung "einen Gegenstand ins Feuer schleudern" ausbilden (Ri 1 s [Flacius 2 302; A. Berliner 41] 20 4s 2 K 8 12 Ps 74 7† cf. Ex 32 24 etc., της γρο 2 K 19 18 20 Jes 37 19; Ps 140 11). Nicht wahrscheinlich meinte man "send off by fire" (Moore, ICC zu Ri 1 s). "Mein Gebein klebt an meinem Fleische" (Ps 102 6 Hi 19 20a) war nicht unmöglich neben der umgedrehten Aussage (Kl 4 s). Ferner konnte bei einer reziproken Thätigkeit, wie das Küssen ist, auch die beweglichere Hand zum 25 Subjekt gemacht werden: γιης Hi 31 27. Auch in 40 25 b war nicht zu erwarten "in linguå eius mergens funem" (Flacius 2 302, 31).
- γ) Nur die Aussage "der Mehl-Krug wird nicht aufgezehrt werden etc." (1 K 17 14: Abulwalid 212) entspricht am meisten den Beispielen von Hypallage, die aus andern Sprachen mit Recht angeführt werden (s. u. 121 38). Dagegen die Aussage "so sollen sie (eure Sünden) weiss werden" (Jes 1 18) beruht nur auf natürlicher Beibehaltung des vorhergehenden Subjektes.

Auch "gladius vagina vacuus" (Cicero. Pro Marcello § 17) steht nicht statt "vagina gladio vacua" (Dathe 1 656), und "Ibant obscuri 35 sola sub nocte per umbram" (Verg., Aeneis 6 268) steht nicht "pro obscura nocte soli" (Servius ad locum: Gerber 1 536), sondern "solus" heisst dort "einsam" oder "öde", wie auch anderwärts. Ferner in den Fällen, wie "ein gutes Glas Wein", beschreibt das Attribut den

Gesamtbegriff , Glas Wein't, und dieser nicht unnatürliche Sprachgebrauch hat nur eine kühnere Anwendung gefunden in Beispielen, wie "der Saiten goldenes Spiel" (Schiller's Kassandra), oder "ad maiora rerum initia (Liv. 1 1; Gerber 1 537 f.). - Eine Art von Hypallage, eine rhetorische Umkehrung des natürlichen Verhält- 5 nisses von Person und Sache" sah Fleischer 2 2081 in der Setzung von "er fand kein Mittel, seinem Principat auszuweichen".

Disgruenz

Zu den Arten der mehr ideellen Disgruenz gehören auch folambiguitas. gende zwei Erscheinungen:

> Als Parallele zu der oben 10 12 behandelten cumpisolic giebt 10 es eine teils nachlässige (cf. Mehren 134 37) und teils geistreiche Dunkelheit des Wechselverhältnisses der Satzteile. Zur beabsichtigten ambiguitas gehört die Doppelsinnigkeit mancher Orakel, wie z. B. jenes Spruches "Aio te Aeacida Romanos vincere posse" (Ernesti, Initia rhet. § 310; Volkmann 340; Gerber 2 231 f.). Dem stellt sich 15 der Satz ביבלר צירר (Gn 25 23) an die Seite.

Disgruenz: Zeugma

Sodann ein übertriebener Grad von Satzzusammenziehung (S. \$ 376 n), die nach Gerber 1 470 auch von alten Stilisten als σύλληψις ατλ. bezeichnet wurde, wird hauptsächlich mit dem Ausdruck Zeugma (Volkmann 405) benannt.

Alttestamentliche Beispiele von Zeugma sind folgende: איניא Gn 1 11: sie lasse grünen und sprossen überhaupt: cf. צבא 2 1 mit Neh 9 6 (GL 853); אַבֶּר בָּדֶיר (Gn 3 15b; ישׁב 4 20 b (Onq.: יָבֶר בָּדֶיר; Peš.:  $w^e q \hat{a} n j a i qenj \hat{a} n \hat{a}$ ; מרועה מקנה (הרועה מקנה); vgl. auch שבדתר 30 26 a w. u.; מורת: 47 19 (GL 853). הקבות Dt 27 25 a ent- 25 hält nicht bloss eine Apposition nach S. § 333s, sondern auch zugleich ein Zeugma, indem "für das Vergiessen o. ä." hinzuzudenken ist. — Weitere Beispiele sind לזבה 18 1 בארץ 26 sb: אכל 26 sb: אכל nach S. § 319 m): יורדי 42 10. In 55 3 schliesst die Appo- 30 sition "das Äquivalent oder die Verwirklichung der etc." unwillkürlich einen zeugmatischen Gebrauch des אָּבְרָתָה in sich. — Andere Fälle sind יָבָיָרָ Jr 19 : erwirb und wirb (= kauf und nimm: > Trg. תְּבַבר (duces] oder Qimchi's יָברתּר (S. § 389 a) Hes 6 9: brechen Herz und Augen; np Hos 1 2 (v. Orelli, KC; No- 35 wack. HC); ารับ 2 20 b (cf. Ps 76 4); vielleicht บอบ Ps 7 9 b (s. u.): aber בינצאי 65 ש bezöge sich indirekt auf die Sonne und den Mond mit den Sternen, nicht auf den "Abend" (GL 853), wenn nicht über-

haupt die oben 28 auf. empfohlene Auffassung richtiger wäre. - Dagegen gehört wieder hierher בַּבֶּדֶהָ 74 15: spalten und hervorbrechen lassen: אבי 76 4: zersplittern und beendigen; אים Pv 8 ביי als er dem Meer seine Satzung aufstellte (und feststellte:) Wasser sollten ז nicht etc.; יריה Hi 39 25: "Sack und Asche anziehen" (שבלבש) Est 4 ו: אלבשׁר Dn 5 בּפ. Auch שֹאַל 2 Ch 16 בּלבשׁר in sich, und dient nicht לריבר Neh 5 4 in einem doppelten Sinn von leihen (= borgen und verborgen)?

In der Aussage "sie sahen (ראיב) die Donnerschläge und die 10 Blitze etc." (Ex 20 18) steht der dem Verb nicht genau entsprechende Ausdruck doch direkt hinter dem Verb. Auch ההה "soll geschehen" (Dt 21 5b) passt natürlicher zu dem vom Richter zu diktierenden "Schlag" (25 s), als zu "Streitsache". Trotzdem folgt dies an erster Stelle auf יהיה. Bei יהיה Jr 15 s, worin GL 853 ein Zeugma 15 fand, ist allerdings nicht mit dem Targum "ich liess plötzlich über sie Heere kommen, und sie zerstörten ihre Städte" (קרניהוֹנְ) an "Stadt" zu denken. Weiter gehört zu dieser Gruppe aber Fre Hi 4 10 und priez 10 12.

Dathe behandelte das Zeugma nicht. Gerber 1 475 f. führte z. B. Ilias 1 532 f. und νέκταρ τ'αμβροσίην τε, τάπερ θεοί αυτοί έδουσι (Hesiod, 20 Theog. 640) an. Mehren 103 erwähnt als مشد كلة mušâkalatun [colligatio etc.: Zeugma مك وحكم الله [deceperunt et decepit deus]. während doch "das Ränkeschmieden kein auf Gott anwendbarer Begriff" ist.

3. Unklarheit ist auch bei Diskontinuität der Satzbestand- Diskontinui-25 teile zu befürchten.

Am wenigsten wird die Klarheit des Wortzusammenhangs durch starke Trennung (disruptio) zusammengehöriger Satzbestandteile bedroht: אליהתבה Gn 7 ומ: מנו לה לאשה לה 25 פס: לה באודי באודי לה Jr 36 וס. Auch die Anwendung des Nomen absolutum pflegt keine Unklarheit der 30 Zusammengehörigkeit aufeinander folgender Worte hervorzurufen. Denn diese Casus absoluti (S. § 341 412 k etc.) befinden sich zwar faktisch in Anakoluthie (Gerber 1 508) gegenüber den andern Satzbestandteilen. Aber teils wegen ihrer psychologischen Bedingtheit und teils wegen ihres Zusammenhangs mit dem Sprachgebrauch er-35 zeugen sie keine Unklarheit des logischen Verhältnisses der Worte. Aber die Fälle von Anakoluthie, die nicht in einer solchen festen und darum häufig wirkenden Neigung des Sprachgebrauchs wurzeln, verbreiten doch Dunkelheit über die Wechselbeziehung der aufeinander folgenden Wortkomplexe. Solche Fälle von Anakoluthie sind hauptsächlich durch Parenthesen veranlasst.

- a) Anakoluthien mit absolut vorangestelltem Nomen. Zu den in S. § 270 c 271 ab 341 412 k etc. angeführten Beispielen gesellen sich noch folgende hinzu: In Gn 3 sa beginnt bei אמר אלהים eine 5 Unterbrechung des Satzbaues. Weniger wahrscheinlich ist ans als Anfang einer direkten Zitation und אמר אלהים als Schaltsatz gemeint. Weiter gehört hierher Ex 30 33 38 Ly 20 17 22 18b 19a (לרציכם); 25 44 ('57 7725', wie 4 12 in S. § 341 e) 46 b; Nm 15 29 35 23: יבן רב' (ב): Dt 20 20: ארד (S. § 340 f.): 1 K 11 26 (cf. 10 אָ 341 a 367 d); Jes 40 22 (S. § 410 a)-24; 42 3a 49 נו (ג') הרבתיך וג' S. § 341a) 53 4a; 56 4f., denn wenn בירסים zu אמר gehören sollte, würde in 5 555 erwartet; 66 3b (cf. S. § 412 p); Jr 25 31 b; 28 9 (8. § 341 g; überdies wie Lv 4 12 etc. § 341 c); Hes 11 5b; Ps 87 1b (\$ 341 d) Qh 5 18b ('הה רג'); 'ארש רג' Qh 6 2: "ein Mann, dem" etc. 15 (Trg., LXX, Pes., Arabs) ist wahrscheinlicher, als "ein Mann, wenn"; Esr 5 14b. — Ähnlich ist es bei Vorausstellung eines Umstandes, wie des במבר יהוה Qh 10 a (cf. S. § 341 m und במבר 2 S 6 21b); Esr 7 va bei der Aussprache jesûd (cf. ἐθεμελίωσε; Δαναλ Δ.: Δ.). -- Vgl. 'Αποβλέψας πρὸς τοῦτον τὸν στόλον . . . ἔδοξέ μοι πάγκαλος 20 elivat (Plato, De leg. III, pag. 668; Gerber 1 548). — Auch in Bezug auf das Arabische spricht Fleischer 1 746 von "Anakoluth".
- b) Andere Fälle von Anakoluthie: Gn 1 29 b unterbricht die Konstruktion, wie der auf בַּרָבָּי 20 a zurückblickende Akkusativ בַּרָבָּי 30 a zeigt. Einschaltung eines zweiten בַּרָבָּי (Holzinger, 25 KHC 1898 z. St.) ist eine sehr mechanische Operation. בַּרָבְי (Sn 14 24, von Trg., LXX, Peš. einfach nachgeahmt, zielte auf ein בַּרֵב (S. § 384b) o. ä. hin Zu Dt 11 2 vgl. S. § 270 c! בּרִב וּבְּי בּרַב וּבְּי וּב וֹצִּי וֹב וֹצִי וֹב וֹב וֹצִי וֹב וֹצִי וֹב וֹצִי וֹב וֹצִי וֹב וֹצִי וֹב וֹנִי וֹב וֹצִי וֹב וֹצִי וְבְּבָּי וִבְּיִי וְבְּיִבְּיִ וְּבְּיִי וְבִּי וְבִּי וְבִּי וְבִּי וְבִּי וְבִּי וְבִּי וְבְּי בְּבִּי וְבְּי וְבִּי וְבְּיִי וְבִּי וְבִּי וְבְּיִי וְבְּיִי וְבְּיִי וְבְּיִי וְבְּיִי וְבְּיִי וְבְּיִי וְבִּי וְבְּיִי וְבְּיִי וְבְּיִי וְבְּיִי וְבְּיִי וְבְּיִי וְבְּיִי וְבְּיִי וְבְיִי וְבְּיִי וְבְּיִי וְבְּיִי וְבְּיִי וְבְּיִי וְבְּיִי וְבִּי וְבְּיִי וְבְּיִי וְבִּיי וְבִּיי וְבְּיִי וְבְּיִי וְבִּי וִבְּי וִבְּיִי וְבִּיי וְבִּיי וְבִּיי וְבִּיי וְבְּיִי וְבְּיִי וְבְּיִי וְבְּיִי וְבְּיִי וְבְּיִי וְבִּי וְבִּיי וְבִּיי וְבִּיי וְבְּיִי וְבְּיִי וְבְּיִי וְבְּיִי וְבְּיִי וְבְּיִי וְבְּיִי וְבְּיִי וְבְּיִי וְבִּיי וְבִּיי וְבְּיִי וְבְּיִי וְבְּיִי וְבְייִי (בְּיִי וְבְּיִי וְבְּיִי וְבְּיִי וְבְּיִי וְבְּיִי וְבְּיִי בְּיִי וְבְּיִי וְבִּי וְבְּיִי וְבְּיִי וְבְּיִי וְבְּיִי וְבְּיִי וְבְּיִי וְבְּיִי וְבְּיִי וְבְּיִי וְבְיִי בְּיִי בִּיּי בְּיִי וְבְּיִי וְבְּיִי בְּיִי בְּיִי וְבְיִי בְּיִי בְיִי בְּיִי בְּיִיי בְּיי בְּיִי בְּיִי בְּיי בְּיִיי בְּיִי בְּיִיי בְּיִי בְּיי בְּיִיי בְּיִי בְּיי בְּיי בְּיִי בְּיִי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיי

Materialien zur komparativen Würdigung und psychologischen Ableitung dieser Erscheinungen sind schon in S. § 3411 zusammengestellt worden. Renan freilich meinte in seiner Histoire des langues 35 sémitiques, p. 135, "que ces irrégularités, que les grammairiens croient expliquer par des anacoluthes etc., sont les inadvertances, ou plutôt les libertés d'une langue qui ne connaît qu'une seule règle

exprimer avec vivacité, au moyen de ces mécanismes naturels, ce qu'elle veut exprimer'. Aber das ist doch nicht richtig. Denn auch der hebräische und überhaupt semitische Autor konnte sich lebhaft ausdrücken, ohne dass er die Satzkonstruktion unterbrach.

4. Unklarheit wegen Satzunterbrechung.

Satzunterbrechung.

- a) Sie ist kaum da zu finden, wo die von mir nachgewiesene (S. § 368 a-d) indirekte Anknüpfung eines tempus consecutivum vorliegt: z. B. bei רָשֵׁלְחָהוּ Gn 3 28a (gegen Delitzsch z. St.). Analog ist 37 22 b, wo die Zweckangabe durch die Anführung der Rede sehr 10 weit von היאמר getrennt ist.
  - b) Aber folgende Arten von Wortkomplexen drohen in aufsteigendem Grade eine Unklarheit durch Satzunterbrechung hervorzurufen:
- α) Die organischen Zwischen sätze, die in S. § 414 behandelt 15 sind, verdunkeln den Satzzusammenhang zwar nicht faktisch, wenn sie zu grösserer Länge anschwellen (Esr 4 13 Dn 2 37 b 38 a 4 17 f.). aber wenn sie auf eine falsche Grösse bezogen werden können.

Eine falsche Beziehung des שמר war ausgeschlossen in "Zurückziehen (locker machen) soll jeder Gläubiger (Besitzer) eines Dar-20 lehens (Status absolutus maššė. משה mit Segol) seine Hand, welches (S. § 380 m) er darleiht etc." (Dt 15 2 cf. Neh 10 32 b: Pfand von irgendwelcher [andern!] Hand). - Die Möglichkeit einer falschen Beziehung des Attributivsatzes ist in Gn 49 30 b 50 13 b (S. § 380 b) beseitigt. - Aber die Möglichkeit einer falschen Beziehung des 25 Zwischensatzes besteht in Gn 1 11a, wo das יליהארץ nachhinkt; 14 17 39 17 Dt 1 4 Jr 29 1-3 41 9a (S. § 383aβ) Hi 31 12a Ru 3 1a 4 15b.

Die Trennung eines Zwischensatzes oder seines Äquivalentes von dem dadurch beschriebenen Nomen ist im Semitischen dann natürlich, wenn das beschriebene Nomen im Status constructus steht. Die 30 Unklarheit, welche so von Seiten der formalen Beschaffenheit der betreffenden Worte droht, ist meist durch deren Sinn verhütet worden. Die Gefahr einer falschen Beziehung des Zwischensatzes oder seines Äquivalentes besteht aber doch schon in בין פַרָי עשה פרי (in 1 ma; דרע אשר (29 a). Dieselbe Gefahr besteht ferner in Fällen, wie אָהָר שבחול 35 (Gn 10 21 b) etc., die in S. \$ 334 y behandelt sind. Ebenso könnte אשר Nm 18 12b sich auf âm beziehen. Man vergleiche noch Jos 22 29 b 2 K 9 1 b β, wo aber ein natürliches Verständnis die richtige Direktive gab. und 2 Ch 1 sa! Auch der zweite koordinierte

Zwischensatz von Est 4 זום (אשר לא יקרא) beeinträchtigt die Klarheit des Wortzusammenhangs.

- β) Die Schaltsätze verdanken es nur ihrer Gebräuchlichkeit, dass sie nicht als unorganische Einkapselungen innerhalb der Satzstruktur erscheinen. Solche gebräuchliche Schaltsätze sind "sagte 5 etc." Ex 5 16 etc. Vgl. S. § 374 ef und dazu noch z. B. אמר הדות המי באר בל בא לא מר בל בא לא בין לא
- רברים: אלרתישיינין: Ri 5 ab: אברים: אלרתישיינין: TK 14 iab: und was rottet er 10 (רברים: auch jetzt aus! (Stossseufzer eines späteren Patrioten); Hes 16 23 b: אוֹר וּבּי אַפּר וּבּרים: אוֹר וּבּי אַפּר וּבּרים: אוֹר וּבּי אַפּר וּבּרים: אוֹר וּבּי אַפּר וּבּרים: אוֹר וּברים: אוֹרי
- E) Mehr wird der Satzzusammenhang durch eingestreute Explikativsätze verdunkelt. Unter ihnen können folgende Gruppen unterschieden werden: - 1) asyndetische Erläuterungen etc. (S. § 357 f): z. B. ישורים רג' Ex 30 13 b Dt 1 11 Ri 10 4 b ef. 1 K 13 isb; Est 1 ia (הרא רג') 2 ז (הרא רג'). — 2) Sätze mit einleiten- 25 dem י epexegeseos (S. § 360 d w): z. B. ישם רג' 1S 18 17b; ישם רג' 25 sab; [ביבון 28 7 ma gehört aber wahrscheinlicher zu S. § 375 d (= et praesertim), als zu § 375 c]; 'רעבדיהוּ וג' 2 S 21 2; יהגבענים וג' 1 2 s 21 2; 1 K 18 א ביורם וג' יהוה 2 K 9 א ביורם וג' א 15 ביורם וג' Jr 20 ווורא וג' יהוה ל 18 א 18 א ביורם וג' א 18 א 18 א ביורם וג' הרה הוא הגל בל בל (ef. S. § 367z 369g); בל בל Est 2 20 b 30 21 a; Dn 4 21 b, und das 7 22 a rührt daher, dass schon 20 b als Deutung angesehen wurde. — 3) Sätze mit einleitendem 🔁 explicativum (S. § 373 a), oder eine dieses בי ersetzende (§ 373 fy) Frage: הבלא הב' פר עם רג' (בר עם רג' מישראל (בר עם רג' מישראל Ex 12 15b; בירעוד רג' (בר עם רג' בירעוד רג') 33 3; Dt 3 11; ביתר לא פי לא ראיתם (ג' בַּהָר 4 15 b; בַּהָר 5 5 (ein "zu- 35 fälliges Auftreten der Worte" nach Abulwalid 216); [? כי אַל קבָא וב' ?] ל (wurde בון משחת הג' ; Jos 21 10b; 1 K 8 46a; רירער הג' Jes 9 8a; בן משחת הג' etwa ein כי dem folgenden בי מצי לבי לבי Hes

2 s: Sach 2 12 b; 'בי כל רג' או Hi 27 s; 'בי מנשהרי רג' 31 וs; 'בי כל רג' Est 1 13 b 14. Auch Neh 6 1 b enthält wahrscheinlich eine erläuternde Zwischenbemerkung zum Ausdruck "Riss" (7-2): nämlich nicht einmal etc.; 'בו 1 (h 5 ו b; 23 פר. - 4) Mit הבה beginnen er-5 läuternde Einschaltungen in 2 Ch 2 2-5. Übrigens fehlt nicht der Nachsatz (KÜ), sondern er folgt mit negg 6a.

- (5) Eine mit der darauf folgenden Konjunktion nicht harmonierende Einschaltung liegt auch in folgenden Textelementen 'הירם רב' 1 K 9 11 a, aber vielleicht ist nur ein 7 verloren gegangen, sodass es 10 heissen sollte ,und in denen Chiram etc."; אותר Am 5 6. Vergleiche auch die Unklarheit, die darin liegt, dass die interrogative und die konditionale Funktion des Ex sich in Jos 22 22 b-24a verknüpft, und dass זיי in Dn 9 2 b zugleich "welche" und zugleich "dass" bezeichnet.
- η) Anakoluthische Wortkomplexe, die Parenthesen zu nennen Satzuntersind (cf. J. F. Hirt, De parenthesi sacra V. T. 1745; aber Dathe bespricht nicht die Parenthese): בּוֹכָה bis בּיֹכָה Gn 13 10. — Ganz willkürlich fand Abulwalid 217 in באל שׁדָּר Ex 6 aa das ב des Schwurs (S. § 391a) und fasste er ab als eine Parenthese. — Paren-20 thetisch ist שׁנישר רג' א או 14 או (aber vgl. S. § 368 a) und ירשתר bis Dt 3 וון; aber יום וג' 4 וום kann sich ebenso gut an פלם של, wie an השניהקב (Abulwalid 217) anschliessen. — Ohne Not und Möglichkeit hat Abulwalid 217 'במשר הבר הג' 6 ש an הבייון וb anknüpfen wollen. - Wie in Jos 17 2a-5a der Satzbau durch Ein-25 schaltungen unterbrochen ist, und wie auch 17 s eine eingeschaltete Nebenbemerkung bildet, so finden sich Unterbrechungen des Satzzusammenhangs auch in 21 10 f. - Abulwalid 217 erinnert ferner richtig an נָשׁב bis ההם Ri 20 27 f.

Eine weitläufige Detaillierung eines Umstandes bilden zwischen 30 18 3 2a a und 4a die Worte יְצֶלָהִים (S. § 362t: שׁכֹּב: שׁכֹּבוֹים) bis יאלהים: und zwar = während nämlich (cf. S. § 360 d) etc. Aber nicht ist a eine Parenthese, wie die Interpunktoren, der Talmud (Qidd. 78 b stellt ושמואל שוכב במקומיו ans Ende von V. 3), ebenso Abulwalid 214 und z. B. noch Japhet, Die Accente etc. (1896) 20 35 meinten. Denn die Annahme einer so unnatürlichen Wortzerteilung kann nicht durch das Bedenken gestützt werden, dass sonst "Eli auf seinem gewöhnlichen Lager, der Jünger Samuel aber an geweihter Stätte geruht hätte" (Japhet l. c.). Übrigens setzt aber das קראת

V. 5 etc. voraus. dass auch Eli sein Lager in einem Teile des Gesamtheiligtums besessen hat. — Eine Parenthese ist auch die Aussage מונים (1892), die wenigstens am Ende des Kapitels (Abulwalid 213) stehen müsste. Sodann 13 21 a. oder 21 b (מלהציב רגי) ist ein unrichtig gestellter Nachtrag zu 20 b. Parenthetisch ist ferner 5 מונים 14 21 a: "sie gehörten [nämlich] zu den Philistäern seit langem, [nämlich] die welche etc." Letzteres ist ein restringierender Appositionalsatz nach S. § 385 n. — Parenthesen finden sich ferner in 28 1 18: מונים המונים (S. § 407 b): 28 14 13 b a: מונים המונים עומים שומים (S. § 403 d) der König diesen Satz aussprach. er einem 10 Schuldigen gleichen?" (בור בון המונים עומים עומים שומים שומים בון בון המונים עומים שומים בון בון המונים שומים שומים שומים שומים בון בון המונים שומים שומים בון בון המונים שומים שומים שומים שומים שומים בון בון המונים שומים שומי

Parenthese.

In Jes 64 in ist mig bis zum zweiten wie parenthetisch. - Aber in Jr 47 2-4 schliesst sich בלהחים 4a an בקיון ידים ab an, und nicht ist '3 seine zufällige Zwischenbemerkung 15 (Abulwalid 217). - Hes 28 3-5 macht den Vordersatz schleppend. und auch מבשבים (29 ז) schaltet eine Explikation ein. — Über Ps 40 זמן (אדנים ב' כי) vgl. S. § 344 c und über 45 ab, das von Abulwalid 216 und GL 855 zu den Parenthesen gestellt wurde. s. u. 135 31. - In primärer Weise von Ps 49 8b. aber zugleich in 20 sekundärer Weise von 9ab, wodurch sb nur umschrieben wird, ist 10 a abhängig. Also ist 9 ab doch keine Parenthese. Ebenso verhält es sich mit "Gesetzt den Fall. dass er seine Seele etc., sie wird kommen etc." (49 19 f.). Eine zögernde Zwischenbemerkung ist aber hört nur relativ hierher. Denn es ist eine Aussage über Naturprozesse, die den Lauf der Ströme mitbedingen. - Ferner Hi 11 14 (S. § 4150) ist keine Parenthese. Denn teils das Perfekt von 13 b. teils die Wiederholung des DN 14a empfehlen es. 13 b als Apodosis anzusehen. Zu dieser Auffassung rät aber auch die Schwierigkeit, 30 die in der Annahme läge, dass V. 14 eine Zwischenbemerkung sei. Ebenso wenig ist Hi 22 24 f. eine Parenthese (Duhm, KHC), sondern zu rur ist das Qerê Jr 13 16 zu vergleichen, das in Syntax, pag. 115. Anm. 4 gemeint war. — Parenthetisch ist aber wieder 1 Ch 8 cb 7a sowie 727 bis 72 in 13. Sodann 18 10 b ist schwerfällig gegenüber 35 28 8 10 b. und Parenthesen liegen z. B. auch noch in 1 Ch 26 31 b (S. § 271 b), in 2 Ch 5 13 b, wo mach der Nachsatz zu 11 a ist, und in None bis free 32 9 vor.

Übrigens die Interpunktoren des MT haben nach Wickes (Prose Accents etc. 42) Parenthesen, die innerhalb eines Pasûq auftreten, auf folgende Art angezeigt. Sie haben an das Ende eines solchen Wortkomplexes ein Interpunktionszeichen gesetzt, welches das nächst stärkere gegenüber dem vorhergehenden Trenner war. Man kann dies z. B. an יהטא bis אור א 1 K 8 46 beobachten. Wickes hat nur wenige Ausnahmen gefunden. Unter ihnen führt er auch Ex 30 13 b an. Aber da ist das Sillûq immerhin um einen Grad stärker, als das Athnach. — Wesentlich ebendieselbe Interpunktionsregel hat 10 J. M. Japhet gefunden, der in "Die Accente der heiligen Schrift" (1896) § 25 die Parenthese behandelt, die z. B. bei Abulwalid 216 heisst. מור בורסתר

Gerber 1 560 f. erwähnt als Stellen der παρένθεσις oder παρέμπτωσις, interpositio oder interclusio, z. B. Homer, Ilias 1 5 7 390; 15 Sophokles, Philoktet 847; Vergil, Aeneis 1 65 ss.: "Aeole (namque tibi etc. V. 65 s.), Gens inimica mihi tyrrhenum navigat aequor (V. 67) etc."; Bucolicon 9 23: "Tityre, dum redeo (brevis est via). pasce capellas!" Überdies heisst es nicht "vita", wie bei Gerber l. c. steht.

Als ausgedehnte Parenthesen können Digressionen oder Exkurse (παρεκβάσεις), wie sie in Gn 38 1-30 Dt 2 10-12 20-23 Est 2 10-14 enthalten sind, angesehen werden.

3) Fälle mit ausdrücklicher Wiederaufnahme des Fadens satzunterder Satzverknüpfung, mochte er in geringerem Grade, wie an den Wiederaufnahme. 25 kursiv gedruckten Stellen, oder in stärkerem Masse verdunkelt sein.

Einigermassen gehört hierher schon das ריבודור Gn 7 23, das במבר במבר 21 16b und רילה 24 10b, dann sicherer במבר Ex 1 16 hinter längerem und רהיר Ex 49b hinter ganz kurzem Attributivsatz; ferner folgende Ausdrücke ריהר 12 41 b; הדיה Lv 27 3 b; והים ביש ביש 30 Nm 5 21; רָכָּמְתוּר האַנשׁים 14 37 a; רָבָס Dt 4 42 (S. § 413 a), das zugleich wiederaufnehmend ist; אבז Dt 186, das mehr explikativ (cf. S. § 360 d 369 g), als reassumierend ist, wie Abulwalid 170 es fasste: רצחה Ri 9 והם 19 a (Abulwalid 170 216 f.: כאשר ארכר והרברים!); והיה 11 sib. Auch 1S 14 so erklärt sich am wahrss scheinlichsten durch eine Wiederaufnahme in folgender Weise: "wäre da vollends es der Fall, dass, wenn heute das Volk von der Beute seiner Feinde, die es gefunden hat, gegessen hätte, dass jetzt nun nicht gross wäre die Niederlage unter den Philistäern?" (S. § 415 m).

Es ist eine sich selbst verneinende Frage, und wenn es nicht der Fall gewesen wäre, dass die Niederlage unter den Philistäern nicht gross war, dann wäre diese Niederlage eben faktisch gross gewesen. Die auffallende Stellung der Negation & erklärt sich daraus, dass die leider vorliegende Thatsache, dass die philistäische Niederlage 5 an jenem Tage nicht gross war, bei der Wahl der Ausdrucksweise nachwirkte. Wiederaufnehmend ist auch המכונ במכונ במ

Eine sehr indirekte Wiederaufnahme liegt in 1K 12 2f. vor, wo מַנְיִּבְיִבְּ 2a durch 'בּיִבְּיִבְּ wieder aufgenommen werden soll. Es ist durch die Aussprache wajjašob 2 Ch 10 2 b erleichtert. 25 Ohne wirklichen Nachsatz ist auch בְּבָּבִיבְ Est 2 12 trotz בְּבָּבִי 13. Indirekt ist die Wiederaufnahme auch hinter 'בּיִב וֹבְּל רֹב' וֹב' 1 Ch 12 19 a in 20 a.

Vgl. 1 Jh 1 1-3 1 Kor 8 1-4 Eph 2 4 f. (1) 3 14 (1) nach Storr 397. 35 — Gerber 1 547 f. giebt Beispiele von Anakoluthie und Reassumptio aus Cicero, Livius u. a.

5. Verdrehung der gewöhnlichen Wort- und Satzfolge.

Die Annahme verdrehter Wort- und Satzfolge drückte schon Ismaels Schüler Josija durch das Verb 555 (kastrieren = alterieren) aus, und dieses ist = 727 "umdrehen" nach dem Manuel du lecteur (ed. Derenbourg im JAs. 1870 309 ff., pag. 359, Z. 2: Bacher, Die 5 älteste Terminologie 1899 136). Schon Josija fand diese Operation bei Ex 20 24 Nm 9 6 15 33 27 2 nötig (s. u.). Ebenso steht in Sifré zu Nm ב 3: סרס המקרא ודרשהו (castra scripturam et—ita—explica eam!). Auch Raši sagte betreffs 'גם אחכה וג Nm 22 או או הה כוקרא א Nm 22 או הה כוקרא אוויים ביסורס = dies ist eine verdrehte Schriftstelle. Ebendenselben Aus-10 druck gebrauchte Ibn Ezra bei Esr 7 6 b. Nachmanides spricht bei Gn 15 א עסר מסרדם (Goldziher, Tanchûm Jeruš. 263). Abulwalid handelte in einem besonderen Kapitel seiner Rigma (Kap. 33, pag. 212—214) מן המוקדם והמאוחר d. h. vom Vorausgestellten und Nachgebrachten, und alle seine Beispiele sind im folgenden 15 erwähnt. Sodann Dathe 1 659 ff. nannte die hierher gehörigen Erscheinungen im allgemeinen synchysis, einzelne Teile derselben auch Prolepsis und Hysterologia. Darüber handeln auch Volkmann 229 373 f. und Gerber 1 556 ff.

a) Eine Umdrehung der gewöhnlichen Wortfolge existiert schon Umdrehung 20 bei den Casus absoluti, die aber wesentlich unter einen anderen der Wort-Gesichtspunkt fallen (s. o. 123 31). Solche Umdrehung waltet auch bei der sogenannten Antizipation, wie sie in "Gott sah das Licht. dass es gut war" etc. (Gn 1 4a) auftritt. Darüber vergleiche man S. § 414 b—q und füge zu § 414 k noch Neh 9 15 b sowie zu § 414 m 25 noch Dn 4 6a 17a! Solche Verdrehung der gewöhnlichen Wortfolge macht sich ferner zunächst noch bei den Konjunktionen bemerkbar.

In Bezug darauf ist schon in S. § 341 n eine bis zur Misna herab vergleichende Darstellung von Fällen gegeben, wo die Kon-30 junktion "falls" oder "wann" hinter dem Subjekt steht: פרס כי etc. Lv 1 2 etc. Dazu ist noch zu fügen: Hes 14 13 18 21 2 Ch 6 28 ( 1 K 8 37) 7 17 ( 1 K 9 4). Wie schon in diesen beiden letzterwähnten Fällen die Voranstellung des Subjektes zu dessen Hervorhebung dient, so erklärt sich die Nachstellung der Konjunktion 35 auch in folgenden Beispielen aus rhetorischem Motiv: Jes 28 18 b Mi 5 ab Ps 62 וו b (דול בי) 141 ווו (אובר שד) Hi 27 ab (ביל בי) 36 און אם Ebenso steht das Objekt (Ps 66 ווקטה). oder das Adverbiale (Ps 95 ; b: בא באה) vor der Konjunktion.

Bedingungspartikel an der Spitze des Satzes stehen muss". — Dathe Bedingungspartikel an der Spitze des Satzes stehen muss". — Dathe 1 המש macht auf Qh 3 וג (S. § 414 f ex.) aufmerksam und vergleicht 1 Kor 14 9 Gal 2 10. Wenn er aber auch בשרק Ps 128 2 als einen Fall der "synchysis coniunctionis" erwähnt, so ist dieses 5 בשמר המבוער המבוער המבוער המבוער ביי המבוער המבוער ביי המבוער המבוער ביי המבוער המבוער ביי המבו

Eine innerlich begründete Wortfolge liegt auch in der Vorausstellung folgender Satzteile: 50 Gn 4 22 (S. § 327 ex; Abulwalid 213: אבי כל לטש וחרש Lv 17 5b (S. 15 § 327 v): מהנים קמיר Dt 33 11 (S. § 328 e); אחר S 14 35 b (S. § 327 v w) und בּלִים נָצִים (S. § 327 v), was Abulwalid 212 214 hintergestellt haben wollte. Innerlich motiviert ist speziell die Vorausstellung folgender Umstände: מנְהַנָאֹר (Gn 41 2), an dessen Stellung Abulwalid 213 Anstoss nahm, oder בקרב etc. (Jes 23 12 etc., 20 cf. S. § 339 p und noch Ps 95 7 b Hi 6 28 b 23 9 a). Ebenso innerlich begründet ist die Stellung von אדם Jr 33 24 (gegen Abulwalid 213). Ferner בימינה Ps 17 7 ist richtig ans Ende gestellt, weil es בנ' מנ' חנ' ממת' gehören soll. Die Stellung מיםים שולים בנ' מנ' חנ' ממת' (Abulwalid 213) würde הובים seiner Ergänzung berauben (zu 'בים 25 cf. S. § 406 p). Sodann למינה ימינה בן Ps 90 12 heisst: auf den stetigen und raschen Verlauf unserer Lebenszeit zu achten, lehre uns so, d. h. indem wir zurückblicken (S. § 332b) auf den vorher beschriebenen Schicksalsweg Israels und auf den hohen Grad der vor Gott zu hegenden Furcht! Für Hi 19 23 (S. § 339 p) ferner 30 wünscht Abulwalid 213 die Stellung ריוחקו בפפר.

Eine Verdunkelung des Wechselverhältnisses der Worte könnte nur durch willkürliche und vereinzelte Umstellung von Satzteilen herbeigeführt werden, wenn eine solche wirklich vorhanden wäre.

Richtig aber ist die Stellung zunächst bei מים לשהות Ex 7 24 b, und sie hängt vielleicht mit S. § 226 e (vgl. noch Jes 49 ca) zusammen. Die Stellung ist nicht mit Abulwalid 212 f. aus מהרשיא

abzuleiten, obgleich er wahrscheinlich trotz Hi 3 21 b (cf. S. § 211 b—f) mit Recht sagte: "Nicht ist מים das Objekt עסח ריהחברה, denn das Wasser gruben sie nicht". - Ferner ברכם Ex 24 5 gehört keinesfalls bloss zu 755, wie in Chagiga 6 b (A. Ber-5 liner 29) vorausgesetzt wird, sondern wahrscheinlich zu beiden Opferarten. — In מדם Lv 4 הם ist בין partitiv (S. § 81), und בדם ז b bezeichnet die Gesamtmasse des Blutes, indem sie trotz Abzug eines minimalen Teiles als nicht alteriert angesehen werden konnte. Demnach gilt nicht das talmudische גורערן וכווסיפין (Zebachim 25a: 10 A. Berliner 41), d. h. etwa: man nimmt weg und fügt hinzu, sodass man bekommt דם מהפר. — In Nm 9 6 15 33 wollte Josija in Sifré z. d. Stellen (Bacher 136) die Namen Mose und Aaron umgestellt haben, weil die Frage erst an letzteren gerichtet worden sei. Ebenso hielt er in Nm 27 2 die Namen Mose und אַלְּכָּוָר für falsch gestellt. 15 - In Nm 30 s wäre der Gedanke "wann immer er es hört" sehr unnatürlich durch ביוֹם שׁמִינוֹ ausgedrückt. Dieser Ausdruck muss daher vielmehr zum folgenden gehören (LXX und Abulwalid 213). Dagegen wiederum באבלה Dt 28 29 ist richtig gestellt, weil es soviel, wie "in seiner (S. § 299 d) Dunkelheit" heisst. Also ist השבלה 20 nicht hinter בצהרים (Abulwalid 213) zu setzen. — In 1 K 6 15 war das Original, und nicht ist mit Abulwalid 211 eine Metathesis von שַבְעוֹת הַקּוֹת vermuten. — שַּבְעוֹת הַקּוֹת Jr 5 24 b. das wahrscheinlicher zu S. § 281 h, als zu § 337 m gehört, vertritt nicht שקרת (Abulwalid 212). - בחמת בחם Dn 8 6b erklärt sich 25 nach S. § 306 d, während Abulwalid 212 darin ein transponiertes erblickte.

Sodann nahm Dathe 1 662 synchysin unrichtig bei יבר מוך הארמה Gn 2 7, bei ב 18 11 a Ps 102 10 a und bei בק Jes 28 19 b (S. § 339 s 397 b) an.

Im übrigen strebten die restringierenden oder anknüpfenden Ausdrücke "lediglich, nur, auch" naturgemäss dahin, sich gleich am Anfang einer Aussage zur Geltung zu bringen (S. § 339 stu, und zwar א auch Qh 5 is). Um so auffälliger wäre es, wenn אָל "auch" Ps 138 7 hinter שעור gestellt wäre, wie Abulwalid 212 als שעור 35 (Mutmassung) die Wortfolge אה של אובר hinstellte, die auch in Codices (cf. de Rossi) gefunden wird.

Ebendasselbe Streben nach der ersten Stelle im Satze konnte naturgemäss auch das anknüpfende und weiter leitende "fernerhin. noch besitzen. Jedenfalls also würde es nicht der Analogie entbehren, wenn τίν Mi 6 10 im Original am Satzanfang gestanden hätte, wie ἔτι Rm 5 6 die erste Stelle im Satze hat. Ausserdem stehen auch sonst Satzteile vor dem Index der Frage: vgl. nicht sowohl τίν τίν (fn 19 12 (Hitzig-Steiner zu Mi 6 10), wo τω wahr- 5 scheinlich einen Objektivsatz beginnt (S. § 65), aber τω wahr- 5 scheinlich einen Objektivsatz beginnt (S. § 65), aber τω wahr- 5 scheinlich einen Objektivsatz beginnt (S. § 65), aber τω wahr- 5 scheinlich einen Objektivsatz beginnt (S. § 65), aber τω wahr- 5 scheinlich einen Objektivsatz beginnt (S. § 65), aber τω wahr- 5 scheinlich einen Objektivsatz beginnt (S. § 65), aber τω wahr- 5 scheinlich einen Objektivsatz beginnt (S. § 65), aber τω wahr- 5 scheinlich einen Objektivsatz beginnt (S. § 65), aber τω wahr- 5 scheinlich einen Objektivsatz beginnt (S. § 65), aber τω wahr- 5 scheinlich einen Objektivsatz beginnt (S. § 65), aber τω wahr- 5 scheinlich einen Objektivsatz beginnt (S. § 65), aber τω wahr- 5 scheinlich einen Objektivsatz beginnt (S. § 65), aber τω wahr- 5 scheinlich einen Objektivsatz beginnt (S. § 65), aber τω wahr- 5 scheinlich einen Objektivsatz beginnt (S. § 65), aber τω wahr- 5 scheinlich einen Objektivsatz beginnt (S. § 65), aber τω wahr- 5 scheinlich einen Objektivsatz beginnt (S. § 65), aber τω wahr- 5 scheinlich einen Objektivsatz beginnt (S. § 65), aber τω wahr- 5 scheinlich einen Objektivsatz beginnt (S. § 65), aber τω wahr- 5 scheinlich einen Objektivsatz beginnt (S. § 65), aber τω wahr- 5 scheinlich einen Objektivsatz beginnt (S. § 65), aber τω wahr- 5 scheinlich einen Objektivsatz beginnt (S. § 65), aber τω wahr- 5 scheinlich einen Objektivsatz beginnt (S. § 65), aber τω wahr- 5 scheinlich einen Objektivsatz beginnt (S. § 65), aber τω wahr- 5 scheinlich einen Objektivsatz beginnt (S. § 65), aber τω wahr- 5 scheinlich einen Objektivsatz beginnt einen Objektivsatz beginnt (S. § 65), aber τω wahr- 5 scheinlich einen Objektivsatz beginnt (S. § 65), aber τω wahr- 5 scheinlich

Ebendasselbe Voraneilen des היב und des begrifflich präponderierenden בל beobachtet man in Gn 7 4 2 S 1 9 9 3 Hi 27 3 Hos 15 14 3 (siehe die Diskussion in S. § 2771 m), aber in Ps 74 3 b ist nicht gemeint "omnis inimicus" (Flacius 2 302, 12).

Auch die natürliche Voranstellung von אשׁר konnte überwuchern: Jr 14  $_1$  46  $_1$  etc. (S. § 377 c). Trotzdem ist nicht daran zu denken, dass Est 6 s b  $\beta$  mit Abulwalid 212 zu רַכְּהָר מִלְכוּת אִשׁר נתּן um- 20 gestellt werde.

Mehr Gefahr für die Klarheit des Wortzusammenhanges liegt in folgenden Fällen vor:

Dagegen liegt in אַרָּבֵּר אָרָבְּרָא (1 S 21 10), wo Junius und Tremellio (Dathe 1 664) mit "dixit sacerdos, postquam ephodum adhibuit" übersetzten, keine Unordnung vor. Dathe appellierte zur Begründung dieser Auffassung vergeblich an אַרִּבְּרָּב (Dt 24 20 f.). Denn dieses besitzt in S. § 401 b seine Analogien und heisst "hinter deiner Wirksamkeit" — nach deiner eigenen Erntethätigkeit. — Nachhinkende Erläuterungen sind aber אַרָּב בָּרָב בַּרָּב בַּרָב בַּרָּב בַּרָּב בַּרָּב בַּרָּב בַּרָּב בַּרָּב בַּרָב בַּרָּב בַּרָּב בַּרָב בַרָּב בַּרָב בּרָב בַּרָב בַּרָּב בַּרָב בַּרָב בַּרָב בַּרָב בַּרָּב בַּרָב בַּרָב בַּרָב בַּרָב בַּרָב בַּרָב בַּרָב בַּרָב בַּרָב בָּרָב בַּרָב בַּרָב בַּרָב בַּרָב בַּרָב בַּרָב בַּרָב בַּרָב בַרָּב בּרָב בַּרָב בַּרָב בַּרָּב בַּרָּב בַּרָּב בַּרָּב בּרָב בַּרָב בּרָב בַּרָב בַּרָב בַּרָב בָּרָב בָּרָב בָּרָב בּרָב בּרָב

Jes 26 11 b, dessen True entweder nach S. § 336 e oder nach § 327 v aufzufassen ist, wollte Abulwalid 212 zu אף צריך תאכלם umgestellt haben. — יביֹתי Jr 4 28 b ist unrichtig zu dem formell 15 verwandten בַּבְּקָה gerückt. Auch die Beseitigung der Asyndese (Peš. مازار) kann nur als halbe Hilfe gelten. Denn direkt verbunden, erscheinen jene beiden perfektischen Ausdrücke wegen ihres Begriffes als unnatürlich. Ihre Trennung, wie sie in LXX vorliegt, muss als richtig anerkannt werden. — In יַבָּה פַּרִירוֹאָר Jr 11 וּהַ 20 dürfte das אה sekundär sein, weil es häufig bei באר stand (Gn 39 6 etc. cf. S. § 247 e 336 h), und jedenfalls kann nicht die Wortfolge ברי יפה תאר (Abulwalid 213) vorausgesetzt werden. — Nicht falsch gestellt sind בֵּמֹקִיהְ Jr 17 3, oder ליעקב 31 7. In 33 20 a wollte Abulwalid 212 בְּרִיתִי את היוֹם gestellt haben, aber vgl. 25a (S. § 277e). — 25 Jedoch אבל Hes 24 17 (S. § 361 q) ist unrichtig fortgerückt worden. — Eine sekundäre Erläuterung des "wir" ist wohl ישראל (Hos 8 ב). welches in LXX fehlt und von Abulwalid 212 zu gestellt wird.

In Ps 21 13 a b ist die Hauptaktion vor die Nebenaktion gestellt. — In Ps 35 7 ist now unrichtig durch das wie in den ersten Stichos gezogen worden. — In Ps 45 6 b ist von zwei Wirkungen der Pfeile die hauptsächlichste eindrucksvoll zuletzt gestellt. Diese Stelle ähnelt also am meisten einem Hyperbaton, wie Gerber 1 556 es z. B. in "Est hominum naturae, quam sequi debemus, maxime inimica crudelitas" (Cicero, De officiis 3 11) findet. In Ps 45 6 b liegt kein Hysteron-proteron, geschweige denn eine Parenthese 1).

<sup>1)</sup> Ein Hyperbaton fand Adrian § 103 auch in Ps 10 2f., weil συλλαμβάνονται ατλ. LXX: 9 23 b zwischen ὁ πτοχός (ΣΣ) und ὅτι ἐπαινεῖται ατλ. eingeschoben sei; aber siehe unten beim Chiasmus! Ein

- הבכאר Ps 66 ווו könnte von שמה weggerückt worden sein. Aber wieder die Wortfolge von Ps 110 ab ist psychologisch verständlich, wenn auch nur folgendermassen zu übersetzen wäre: "auf heiligen Bergen aus dem Mutterschoss der Morgenröte - ist dir (? wie: בבל בבל) ein Tau deine junge Mannschaft". Denn da 5 die Berge, wenn sie aus dem Mutterschoss der Morgenröte gleichsam hervortauchen, mit Tau bedeckt zu sein pflegen, und da mit diesem die Heerscharen parallelisiert werden, so konnte der mehrbezügliche Satzteil החש (שני) שחתש vom Tau losgelöst werden. Siehe übrigens noch weiter unten. — In Esr 7 ש ist kein מקרא מסורס (s. o. 131 וו) וו enthalten. Denn zu בנד הג' gehört das בנד הג' ebenso genau, wie das להבקשתי Aber בה להבר 10 14 b hinkt nach. — In Neh 4 10 würde Abulwalid 212 richtig המנים נהרטחים als die beabsichtigte Reihenfolge fordern, wenn nicht vielmehr das vorausgehende הרמחים auf den Verlust eines בחרבות (cf. V. 7) oder wenigstens auf die 15 Absolutheit des בהדיקים (cf. LXX bei 4 16) hinwiese. — in 2 Ch 3 1 b ist der MT , wo er an Stelle seines Vaters Vorbereitungen getroffen hat' wahrscheinlicher das Original, als במקום (LXX, Pes.). — Ein Hyperbaton ist Rm 16 25-27 nach Flacius 2 301, 37 ff.

"Bei Homer ist diese ὐστερολογία. der sensuum ordo praeposterus. 20. sehr häufig. Das für den Gedanken wichtigere wird vorangestellt, das Nebensächliche, weungleich der Zeit nach Vorhergehende, folgt nach. Vgl. Odyssee 4 476 5 264 19 535: ἐλλ' ἄγε μοι τον ονειοον ύποιχοιναι καὶ ἄκουσον, ferner Sophokles, Oedipus rex 1091; Vergil. Aeneis 2 353: ... moriamur et in media arma ruamus! In Prosa 25 ist die Hysterologia sehr selten, wie etwa im Anschluss an Homer τροφήν και γένεσιν bei Xenophon (Memorab. 3 5, 10), Plato (De Rep. IV. pag. 436 A) und einiges unbedeutende bei Thukydides" (Volkmann 374). Als einen hierher gehörigen Fall von "hysterologia vel υστεφον πρότεοον" (Donatus) giebt Gerber 1 559 f. noch "mater delira neca- 30 bit . . . febrimque reducet" (Horat., Sat. 2 3, 293 f.). - Die Anastrophe ist "duorum verborum ordo praeposterus nullo interposito extrinsecus verbo" (Diomedes bei Gerber 1 557), wie ogvides og (Ilias 3 2). oder Italiam contra etc. (Vergil, Aeneis 1 13 32), oder lupi ceu (2 355). Ein Analogon dazu ist die sporadische Voran- 35

Hyperbaton fand er ferner in Ps 32 1, weil das ἐστράφην εἰς ταλαιπωρίαν LXX: 31 4) sich richtiger an κράζειν με κτλ. (31 3 b) anschliesse. Auch dies ist unbegründet.

stellung des den Genetiv vertretenden nomen rectum, deren Spuren im Assyrischen, Syrischen, Äthiopischen, Amharischen, Hebräischen (vgl. noch לכליקכלה Ps 119 96 a) etc. ich in S. § 337 β untersucht habe.

b) Umstellung von direkt verbundenen oder subordinierten Umstellung 5 Sätzen findet sich mit einem verschiedenen Grad von Wahrscheinlichkeit in folgenden Fällen:

Die Stellung von ייהיבן Gn 1 7b ist von Abulwalid 212 mit Recht durch Hinweis auf 24 b angegriffen worden. — Ebenso wenig ist die Stellung von יהשל הג' Gn 24 64 b wirklich motiviert, und Abul-10 walid wünscht diesen Satz nicht mit Unrecht hinter 65 a zu sehen. Aber in Ex 14 בן hielt er (pag. 212) die Wortreihe רובקער הבנים יבשים הב' ohne Grund für die richtiger geordnete Satzfolge. Denn vergleiche darüber S. § 142! Dort ist auch über Ex 16 20 ge handelt, wo schon die Mêkhilta (Bacher 136) die Satzfolge ייָבָאֵטי 15 רירָם annahm. — In Ex 20 24 b war weder "an jedem Orte, wo ich zu dir kommen und dich segnen werde, werde ich meines Namens gedenken lassen" (Mêkhilta z. St.) noch "an jedem Orte, wo ich mich dir kundgebe, dort sollst du meinen Namen erwähnen" (Sifré zu Nm 6 23; Levy, NHWB s. v. מסורס [s. o. 131 11]; Winter und 20 Wünsche 1 398) gemeint. Siehe darüber meine "Einleitung" 175! — Der Satz "denn mein Name ist in ihm" (Ex 23 21 b) gehört nach Abulwalid 216 hinter בְּלֵלוֹ . Aber er begründet auch לא רָשָׂא רב' . — Das nachfolgende בישמר Ex 24 ז ist ein, allerdings vielleicht sekundärer, Hinweis auf die künftige Gottesverkündigung, und nicht kann 25 הוכד mit Abulwalid 212 gefordert werden. — Über הוכד Lv 9 22 (Levy, NHWB. s. v. מסררס [s. o. 131 11]) siehe S. § 142! — ברשין Lv 16 וו b ist explizierend oder detaillierend (S. § 360 d). Also ist nicht 'יבפר וג' vor יבפר וג zu stellen (Abulwalid 212). — Ferner רב' בואטר א Jos 2 והאטר רב' הוא Jos 2 והאטר רב' Jos 2 והאטר רב' א Jos 5 f. 30 als Nachtrag auffassen, weil das Gespräch in jenem Moment die Flucht hätte verraten können. Aber das Gespräch konnte im unmittelbaren Anschluss an das Hinablassen und hinreichend leise geführt werden. — Allerdings der Satz "und die Lewijjim haben herabgehoben etc." (18615) ist die Detaillierung eines nicht vorher er-35 wähnten Momentes (cf. S. § 117). — Weil Abulwalid 213 Ps 37 3b nicht nach ייִבה אמרכה (S. § 364 k) auslegte, wollte er רִיבה voraus gestellt haben. — עת רג' הברר Ps 119 וצה wird schon in Mišna, Berakhôth 9 5 ex. (vgl. weiter bei Bacher 136) so zitiert:

מות לשטית לשטית לשטית הפרה הורקה משום עת לשטית לשטית לשטית לשטית הפרה הפרה הפרה המרה של אינור מיים אוויים אוויים

Bei אשר באאר Gn 10 11 || 1 Ch 1 12, Samar., Ong., LXX, Pes. etc. nahm z. B. Dathe 1 659 nach Dt 2 23 Am 9 7 Jr 474 eine Umstellung des Originals an. Aber gerade angesichts dieser Stellen wäre eine 10 sekundäre Metathesis auffallend. Am wahrscheinlichsten ist ein Teil der Philistäer in direkt aus Kaphtor über die Gegend des ägyptischen Mons Casius in ihre neue Heimat gewandert. Vgl. hauptsächlich Ebers, Ägypten und die Bücher Mosis 120-126, nach welchem sich der Satz hinter בַּכְּלְחִיב ,dem koptischen ghäs oder käs (mons) und נה dem satz hinter מַלְחִיב ,dem koptischen ghäs oder käs (mons) und נה lokh oder rokh (uri, torrefieri)" wohl erklärt. - In meine Weiber und Kinder, um (S. § 3320) die ich dir gedient habe" (Gn 3026 s. o. 122 25; Abulwalid 216) blickt השנה auf die Weiber zurück. Aber weil kein faktisches Missverständnis möglich war, konnten mit den Müttern deren Sprösslinge gleichsam als Konsequenzen zusammen- 20 genommen werden. Trotzdem ist nicht als "unterordnendes mit" (Dillmann, KEHB) gemeint. Nach meinem Urteil ist nicht einmal ein mögliches "und zwar mit", das sich nach S. § 375 c erklären würde, im Sinne des Textes von Gn 30 26 oder Jes 38 6a. Übrigens ist, wenn man Gn 30 38 b als Relativsatz fasst (vgl. aber 25 S. § 387k), gerade durch das Streben, den Relativsatz korrekt zu stellen, die unrichtige Möglichkeit hervorgerufen worden, לנכח הצאן direkt mit משר וג' בי verbinden. – 'פאשר וג' Dt 1 ווי gehört nicht zum nächst vorausgehenden באיתם. — Der MT ששר היום הנה אשר רג' 1 S 24 20 soll am wahrscheinlichsten heissen "für diesen Tag, 30 wo du mir solches (nämlich: Gutes, wie vorher steht) gethan hast". Dass and pin im Relativsatz ans Ende gestellt werden soll, ist nicht mit Abulwalid 213 und LXX gemeint. Aber eine andere Frage ist, oh nicht der Relativsatz erst hinterher als eine Erläuterung hinzugefügt wurde. — אשר ליהודה 2S 3 sa konnte als Beschreibung 35 des betonten Prädikativs des vorhergehenden Satzes nachfolgen. Die spätere Einschaltung von ליהודה, die H. P. Smith (ICC 1899 z. St.) befürwortet, ist unwahrscheinlich, weil der Relativsatz einen

überaus charakteristischen Zug zu dem in 283 s gezeichneten Geschichtsbilde liefert, und weil er seiner Stellung wegen in LXX übergangen sein kann. Mein Urteil dürfte durch יאטר דַבַּרָקָּי רג' Jr 18 sa unterstützt werden.

In Jes 7 16f. enthält der Kausalsatz "denn bevor der Knabe etc." (V. 16) die Begründung der Wahl des Namens "Gott mit uns" (V. 14b), und der Kausalsatz "bringen wird Jahwe über dich etc." (V. 17) begründet den Genuss der Produkte eines verwüsteten Landes (V. 15 cf. 22 b). Aber man nahm die beiden Seiten der Ankündigung zu-10 sammen in V. 14 b 15 und wollte die doppelseitige Ankündigung durch die ebenfalls zusammengefassten beiden Kausalsätze V. 16 f. begründen. Indes auch durch die Einfügung eines "zwar (V. 16) aber (V. 17)" und durch die Annahme des parenthetischen Charakters der Worte מַלְבֵּיה bis מִלְבֵּיה (V. 16) kann die Schwierigkeit nicht 15 vollständig überwunden werden.

Als ein Beispiel dieser "Synchysis" gieht Volkmann 373 "Tres Notus abreptas in saxa latentia torquet, saxa vocant Itali, medias quae in fluctibus, aras" (Vergil, Aeneis 1 10sf.). - Eine hierher gehörige "Synchysis" liegt ferner in "Hirzel's Daphne, den Kleist innig wie Gleimen liebt" (Klopstock, Zürichersee; Gerber 1 559).

c) Das unchronologische Vorausnehmen oder Nachbringen ganzer selbständiger Aussagen beeinträchtigt die Klarheit der Darstellung.

20

Schon der Kommentar Mêkhilta zu Ex 12 ff., der dem Zeitalter 25 der Misna nahesteht, erwähnt bei 15 s (Bacher, Die älteste Terminologie 1899 ופיב אניב vielmehr bei אביר אניב, also bei V. 9 (cf. Mêkhilta, ed. J. H. Weiss 1865, fol. 48 a), den Satz אין בווקדם ובואוהר בחורה, d. h. in wörtlicher Übersetzung: "Es giebt nicht Vorausgenommenes und Nachgebrachtes in der Tora", d. h. in dem AT 30 überhaupt (vgl. die Belege in meiner "Einleitung" 456 f.). Dies muss bedeuten: der Inhalt des AT ist nicht nach chronologischem Gesichtspunkt angeordnet, oder wenigstens kommt es dem AT nicht auf - strikte und jedesmalige - chronologische Reihenfolge seines Inhaltes an. Diesen Sinn muss die Formel haben, weil sie gerade 35 zur Erklärung des Umstandes angeführt wird, dass Abschnitte, die zeitlich Früheres enthalten, trotzdem lokal nachfolgen. So ist diese Formel bei "es sprach der Feind: ich werde (sie) verfolgen etc." (Ex 159) verwendet, und dabei ist gesagt: "Dies ist i= hätte sein sollen und können) der Anfang des Abschnittes. und warum ist es hier geschrieben? Weil אַרָּךְ וּבְּ', wie oben steht und übersetzt ist (vgl. den Urtext der Worte und überhaupt weiter auch bei Bacher 167 f.!). Als weitere Parallelen werden dort folgende angeführt: Jes 6 1, sodass also schon in der Mekhilta das 5 sechste Kapitel des Jesajabuchs richtig als der Reflex der Inauguralvision Jesajas angesehen wurde; Hes 2 1 ("und manche sagen ebenso bei אַרָּבָּרְ בְּיִבְּיִּ d. h. bei 17 2) Jr 2 2 Hos 10 1 Qh 1 12. Im Midraš rabba zur letztgenannten Stelle sind andere Belege für jenen Satz noch in Lv 9 1 Dt 29 9 Jos 3 7 Ri 5 3 Ps 73 22 gefunden. Über 10 Gn 15 9 ff. Ex 16 35 Nm 7 1 9 1, wo überall nach Sifré zu Nm 9 1, oder nach der letzten von den zweiunddreissig Auslegungsregeln (vgl. meine "Einleitung" 516 522) Bestätigungen des oben erwähnten Satzes gefunden wurden, siehe in der folgenden Auseinandersetzung!

Prolepsis

Die Erscheinung der Prolepsis wurde von Dathe 1 668 f. zu- 15 nächst in Gn 1 27 2 7 18 ff. gesucht. Aber vgl. dagegen in S. § 142! Ferner über Gn 21 27 b siehe S. \$ 369 c! Anders liegt die Sache in Gn 2 sb (cf. S. § 369 e) 24 29 b 27 23 b 32 23 b (S. § 369 d). Wiederum במרכם 28 20 b ist eher skeptisch gegenüber 15, als מסורס (s. o. 131 11; Beresith rabba bei Bacher 137; Levy, NHWB. s. v.). 20 Ferner in Gn 35 29 hat der Genesis-Redaktor gemäss seinem Dispositionsprinzip, das nicht auf eine einfach chronologische Reihenfolge der Erzählungsmomente hinzielte, die Lebensgeschichte des zweiten Erzvaters zum Abschluss bringen wollen (s. u. 140 34 über 1 K 22 51 2 K 3 7). Sodann Ex 6 13 scheint mir mehr ein die Quellen 25 verknüpfender, als ein vorausnehmender Zusatz zu sein. 25 7 6 wird besser eine formelle Ankündigung, als eine Vorausnahme genannt. Über Ex 10 29 siehe S. § 142! In 12 50 und 16 33 ff. aber liegen Anzeichen späterer Berichterstattung vor. In יבני יש' וג' Ex 16 35 fand ja auch schon der Kommentar Sifré zu Nm 9 1 einen 30 Beweis davon, dass das chronologische Dispositionsprinzip nicht im AT walte (s. o. 139 31). Wenigstens eine relative Prolepsis würde Mose durch die Hervorhebung von בהישיב Ex 17 א begangen haben (cf. Nm 27 18). Über das Verhältnis von 1K 22 51 zu 2K 3 7 s. o. 140 21 zu Gn 35 29! Betreffs Jes 7 1 b und Sach 7 2 etc. vgl. S. 35 \$ 142 c 369 e! Hinter "dein Gott" kann האלהים Jon 1 6b den Artikel der Konnexität (cf. S. § 299) enthalten, wie übrigens dies auch in 3 sa 10ab die nächstliegende Auffassung des ist.

Das 'אה 1 sb enthält also keine Prolepsis von 9 b, und ebenso wenig ist 10 b (denn sie wussten etc.) ein νοτερον gegenüber 10 a, wie beides von Ben. Wolf in seinem verdienstlichen Buche "Die Geschichte des Propheten Jona nach einer karschunischen Handschrift" (1897) 17 5 angenommen worden ist. — Proleptisch ist aber das מול ברלבורם in 2 Ch 6 2 b.

Fälle der Hysterologie liegen in folgenden Aussagen vor: Hysterologie. יבה אחת רב" Gn 11 1, verglichen mit 10 5 20 31. Aber 12 1 soll nach dem Kontext an die Ankunft in Charran (11 31 b) anknüpfen. Wieder-10 um liegen Nachträge, wenn auch nicht in 15 off., das im Seder Solam rabba, cap. 1 vor 12 4 gestellt wird (cf. Bacher 168), so doch in Ex 22 2 b 3 gegenüber 21 37 (Abulwalid 215). Eine nachträgliche Bemerkung ist ferner in Nm 7 1 enthalten, sogar wenn zir da den allgemeinen Sinn von "Zeit" (Strack, KC mit Hinweis auf zirz s4a) וה besässe. Denn בלית 7 ו blickt nicht plusquamperfektisch auf die Aufstellung des Zeltes zurück, und das einfache בקה "aufstellen" kann nicht alle המלראים, in sich schliessen (Raši z. St.), und dieser Ausdruck מְלַאֵּרֶם kommt überhaupt in Lv 8 או zuletzt vor. — Ein Nachtrag ist auch Nm 9 1-14. Dieses Stück verliert diesen Charakter 20 nicht dadurch, dass mit der Ortsangabe "in der Wüste Sinai" (so der Jalqût Šim³oni z. St.) oder mit der ausdrücklichen Zeitangabe auf das frühere Datum dieser Enthüllung hingewiesen ist. Deshalb wird schon in Sifrê zu Nm 9 1 (Bacher 168) an den Umstand, dass da der erste Monat genannt wird, aber in Nm 1 1 bereits der zweite 25 Monat erwähnt war, der Satz ללמדך שאין מוקדם ומאוחר בתורה geknüpft, und er bedeutet: dies soll dich lehren, dass das chronologische Anordnungsprinzip nicht in der Schrift waltet (s. o. 139 35; ebenso im Jalqût Šimêoni und bei Raši z. St.). - Ferner finden sich solche Nachträge in Ri 17 ff. 1S 17 55-58 (Goldziher, Tanchûm 30 Jeruš. 26, Anm. 2) und Jes 38 21 f.

Auch die nachträgliche Berührung von solchen Momenten des Geschichtsverlaufs, die vorher nicht erwähnt worden sind, kommt vor (Dathe 1 671 f.): מַנְיָּם רְּגִּי (Gn 31 7 f. 1 S 12 12 (cf. 8 5) 22 13 (בְּשָׁאוֹל רְגִּי) Hes 20 7 18 b Hos 10 14 12 5 (cf. Gn 32 35 ff.) Am 1 1 35 (Sach 14 5) 2 1 [5 25 f. bezieht sich aber auf die Zukunft; cf. S. § 368 b] Ps 105 18 106 33.

Anmerkungsweise sei hier erwähnt, dass מוקדם ונואוהר in der massoretischen Terminologie der Ausdruck für die Transposition auf cinander folgender Buchstaben ist. Sie wird in \$\frac{1}{4} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}\$ etc. 62 Mal nach Okhla weekhla, Nr. 91 vorausgesetzt: Jos 6 13 20 8 21 27 Ri 16 26 18 14 27 19 18 22 f. 2 mal, 27 8 2 S 3 25 14 30 15 28 18 8 20 14 24 16 1 K 7 45 2 K 11 2 14 6 Jes 37 30 Jr 2 25 8 6 9 7 17 23 29 23 32 23 42 20 50 15 Hes 36 14 40 15 42 16 43 15 f. Ps 73 2 139 6 145 6 Pv 1 27 13 20 19 16 23 5 31 27 5 Hi 26 12 Qh 9 4 Est 1 5 16 Dn 4 9 5 7 16 (2 mal) 29 Esr 2 46 4 4 8 17 Neh 4 7 12 14 1 Ch 1 46 3 21 27 29 2 Ch 17 8 29 8.

So ist gezeigt worden. dass die möglichen Hauptquellen eines Mangels an Klarheit der internen Aufeinanderbeziehung eines Wortkomplexes die folgenden sind: die Janusköpfigkeit mancher 10 Elemente des Sprachschatzes, der sprunghafte Wechsel der sprachlichen Identifizierungsmittel und überhaupt die Vernachlässigung der ideellen Kontinuität der Darstellung, ferner die abnorme Stellung der Mittel des Ausdrucks. Ob aber die althebräische Litteratur, wenn sie endlich auch unter dem Gesichtspunkt der Vollständigkeit der Ausdrucksmittel betrachtet wird, mit vollem Recht der Unklarheit beschuldigt werden darf, soll weiter unten in einem andern Zusammenhange untersucht werden.

Steigerung der Klarheit.

III. Steigerung der Klarheit des Wechselverhältnisses der Bestandteile eines Wortkomplexes.

Es ist zu erwarten, dass das natürliche Streben nach Durchsichtigkeit der sprachlichen Darstellung sich nicht nur bemüht, die nachgewiesenen Quellen der Unklarheit des Redezusammenhangs zu verstopfen, sondern auch nach solchen Quellen gesucht hat, aus denen ein grösseres Mass von Licht über den Rede-25 zusammenhang ausgegossen wird. Ferner ist auch dies psychologisch erklärlich, dass die Quellen der Verdunklung und der Erhellung des Redezusammenhangs, so entgegengesetzt sie auch sind, doch in einem inneren Kausalnexus stehen.

Aufklärendes Pronomen und sein Ersatz.

1. Oder wendet man nicht gerade die deiktischen Elemente wo des Sprachschatzes, die ihrer Natur nach einen Januskopf tragen, dazu an, die Aufeinanderbeziehung der Bestandteile eines Wortkomplexes klarer zu machen?

Hierher gehören die Spuren vom Ausdruck des derjenige etc., die im Semitischen gefunden werden (S. § 50). Denn dieses Demonstrativ und seine Äquivalente soll einen Lichtstrahl auf die Funktion werfen, die der Korrelatsatz in dem betreffenden Satzpaar verwaltet. Auch in einigen Fällen des vorausnehmenden Pronomens

(S. § 3401—q), wie z. B. in לְּבְּיֵה לְּבְּיִה Jos 22 20a, dient die Setzung des Pronomens wenigstens nebenbei zur Verdeutlichung des Gedankenverhältnisses, das zwischen den einzelnen Elementen des betreffenden Wortkomplexes besteht.

Deiktische Sprachelemente sind aber auch nicht selten durch die Nomina selbst ersetzt worden, die durch jene hätten vertreten werden können. So steht in Gn 2 20 b statt "für sich" vielmehr ,für den Menschen", und die gleiche Erscheinung zeigt sich in 5 1b 12 5 b 16 16 b 23 16 a β cf. 24 30 a β 49 16 b. Ebenso findet sich in 10 Ex 10 יום statt "sich", denn noch in 10ab 11a ist Pharao der Sprechende. Also ist das Subjekt "man" (Dillmann-Ryssel, KEHB) nicht wahrscheinlich in 11 b. Ferner 3357, das in Lv 13 50 b 51 schon von Abulwalid 174 auffällig gefunden wurde, ist statt des Pronomens gesetzt, damit nicht an den Aussätzigen gedacht werden könne. Um 15 jeden Zweifel über das beabsichtigte Subjekt oder Objekt zu verhindern, sind auch folgende Nomina wiederholt worden: הבה Lv 14 14 b 15 b, dessen เกรา von Menahem ben Sarúq (Bacher, ZDMG 1895 59) als pleonastisch angesehen wurde, 26 b 36 a b: ר החשאה הב 16 11 b, denn wenn i stünde, könnte auch an ein anderes 20 Objekt gedacht werden. Derselbe Fall liegt ferner in Jos 10 24, 777 18 25 22; 28 6 10: "Davidsstadt" war eine feststehende Benennung. Ähnlich ist es, wenn in Sach 8 בּהְבֹּבְיִהְבָּ hinzugefügt wurde, weil "spielen auf den Plätzen und Gassen" eine gebräuchliche Redensart war (cf. Mt 11 16). Auch Pv 1 32 ersetzt 25 schliesslich das auf die pethajîm selbst bezügliche "ihr".

Das Streben nach Klarheit war auch das Hauptmotiv, sich folgendermassen auszudrücken "nach dem Bilde Gottes machte er (nämlich Gott) den Menschen (Gn 9 ab) statt zu sagen "nach seinem Bilde machte Gott etc." Gleich an der ersten Stelle sollte zo klar ausgesprochen werden, um wessen Älmlichkeit es sich handele. Dagegen war es missverständlich, wenn Aqiba zu sagen pflegte (Aboth 3 14): "Geliebt [von Gott] ist der Mensch, weil er nach Bild (Cott) geschaffen wurde". Obgleich er seinen Satz richtig meinte, weil er ja hinterher ausdrücklich Gn 9 ab zitierte, war die Abstennung des Wortes "Bild" von "Gott" nicht im Sinne dieses Textes. — Ebenso heisst es 14 1 "In den Tagen Amraphels etc. machten sie (d. h. Amraphel u. a.) Krieg" statt "in ihren Tagen machten Amraphel u. a. Krieg". — Das gleiche Motiv wirkte in züng gesche

Hes 37 12 a und in בראים Pv 12 14 a 13 2 a [nicht 18 20 a! Auch das von אין 12 25a erklärt sich nach S. § 349a, wie auch אבה: Hi 29 וס nach § 349 f, falls nicht ז dittographisch ist]. Einen Pendant bildet auch der aramäische Satz "den Wunsch des Königs betreffs dieser Sache schicke er uns zu!" (Esr 5 17 b).

Um die Klarheit der Darstellung zu erhöhen, hat man also vielfach eine Ersetzung des Pronomens durch das Nomen geübt, und in diesem Streben wurde der aramäisch-hebräische Daniel noch durch seine gräzisierte Gestalt übertroffen, wie Bludau (BS 2 296) gut hervorgehoben hat: das Pronomen in 77 10 2 31 b wurde durch τῆς εἰκόνος ersetzt, wie für τος 3 22 b οί προγειοισθέντες und für κονίς sowie für κοτέναντι τοῦ τράγου beziehungsweise ἀπὸ τοῦ τράγου gewählt ist.

An anderen Stellen wurde diese Ersetzung des Pronomens durch das Nomen nicht sowohl durch die Rücksicht auf die Klarheit der 15 Wechselbeziehung der Redebestandteile, als durch das Streben nach Hervorhebung der betreffenden Grösse veranlasst 's. u. bei 1 K 8 1ab etc. Gn 1 27 a \beta etc.).

Steigerung der Klarheit Stellung.

2. Ferner die Stellung der Satzbestandteile und der Sätze durch die scheint der Klarheit dann am günstigsten zu sein, wenn die Glieder 20 zweier Reihen zweimal in der gleichen Aufeinanderfolge wiederkehren, wie z. B. Gn 2 sa und sb mit 9-14 und 15 ff. parallel gehen. Aber es ist psychologisch erklärlich, dass der Darsteller das letzte Glied der ersten Aufzählung als erstes Glied der zweiten Aufzählung behandelt. Denn so beschäftigt sich der Geist mit dem Gegenstand, 25 mit dem die erste Aufzählung geschlossen hat, noch weiter und erfährt in einem Zuge alles, was über ihn zu bemerken ist. Wenn dann das vorhergehende Glied der Reihe besprochen wird. so kehrt der Geist des Darstellers und Lesers allmählich wieder zu seinem Ausgangspunkt zurück.

> Diese Art der Anordnung der Glieder zweier Reihen von Objekten nennt man die chiastische, und sie hat ihren Namen Χιασμός (bei Hermogenes u. a. nach Gerber 1 554) daher. dass das Schema, durch das sie veranschaulicht werden kann (b) a), der Gestalt des Buchstaben Chi ähnelt.

> Die Gefahr, dass durch die chiastische Folge der Darstellungselemente eine Unklarheit hervorgerufen werde, konnte auch dadurch

vermindert werden, dass die natürliche Neigung zum Chiasmus sich mächtig ausbildete, und so diese Erscheinung auch durch ihre Häufigkeit ihre verdunkelnde Kraft verlor. Wenn man aber auch schwanken kann, ob der Chiasmus der Wort- und Satzstellung zu 5 den Quellen der Verdunklung, oder zu den Quellen der Erhellung des Wortzusammenhangs zu rechnen ist, so gehört er doch mehr zur letzteren Art von Quellen.

Übrigens so wenig wie Volkmann, hat auch Dathe oder Gesenius in seinem Lehrgebäude, Ewald, Nägelsbach, Müller, Davidson den 10 Chiasmus erwähnt. Die Bemerkungen, die ihm von Mehren 104, Storr 401. 403 und Gesenius-Kautzsch § 114r 142f gewidmet worden sind, sollen im folgenden berücksichtigt werden.

## a) Chiasmus der Wortstellung.

Chiastische Wortstellung.

"Wimmeln sollen die Gewässer von Gewimmel etc., und Geflügel 15 soll fliegen etc." (Gn 1 20 a b; S. § 339 f); 4 4 b 5 a; 6 4 a d (s. u.); 9 6a 27 aβ (s. u.) 12 3a 15 6b 13a (s. u.) Ex 12 36b 21 18b Nm 24 18 a Dt 32 4 a 9 a 33 28 a b Ri 1 19 a; "zu Grunde gehen sollen deine Feinde, o Jahwe, und alle seine Freunde sollen gleichen dem Aufgang des Sonnenballs in seiner Kraft!" Ri 5 31 a; 18 23 a; 1 S 2 8 a 20 (zweimal) או ביל (שבר דגי); ähnlich ist auch 4 2 gestellt; 1 K 8 או a β: Jes 1 21; 4 4a: der Schmutz etc. (צֹאָת רג') blickt chiastisch auf 3 16 ff. 2-15 zurück; 5 7a: der dem Prädikativ des ersten Satzes verwandte Ausdruck ist durch Ideenassoziation sofert angereiht. In 24 a ist Subjekt (שׁב זְישׁב) und Subjekt (בי משׁה) aneinander-25 gerückt. — Jes 10 4a. — Diese Neigung hat dazu beigetragen. dass Stecken und Stock in 10 5 möglichst einander genähert wurden.

Weitere Beispiele von chiastischer Wortstellung finden sich in Jes 10 14 a β γ 29 b 31 11 7 a 14 25 a 15 6 b 16 3 b 9 b 24 1 a 12 18 b 26 19 a (Smend, ZATW 4 194) 30 26 b 32 6 b (בישקה הג') 30 40 12 a 42 15 b 22 a (יְבֶבֶתֵּי וְגֹ') 24 a 45 1 a b 49 (auch 2a cf. S. § 368 t) הם הם יבל לְהָשִׁיב : 51 והם 52 והם להשיב (מַרָאָהי וָתֹאָרוֹ) 53 וּ לָהָשִׁיב : 53 הם מון הבי להשיב 58 6b 7a 59 3b 60 13b; — Jr 2 3b 7b 8a 19a@ 3 3a 12 13a 16 18b 23 6a 31 33a 50 8a; — Hes 3 20b; — Hos 4 5a 10 13a; Am 2 4 b 5 16 b 23; 6 2 b, wo sich aus dem Chiasmus die unerwartete 35 Voranstellung von ,ihr Gebiet" (2023) erklärt und gemeint ist und (= oder cf. S. § 371a) ob umgedreht ihr Gebiet grösser. als ener Gebiet ist"; - Ob 1 b (קרביר bezieht sich auf die בייב) Mi 1 4a 6b 4 6 8 (Subjekt von האָה ist übrigens הצלפה הו זמ המ

7 16 b Nah 1 sa (S. § 339 m β!) b 3 1 b (ชักฮ und จาร) sb (jam und das wahrscheinlich beabsichtigte majim) Zeph 3 19 b αβ Sach 82; - Ps 1 6ab 2 1ab 2a 5ab sab 10ab 7 17 9 16 15 3 18 21 19 2 22 17 29 6 38 11 a 19 62 11 a 65 11 a 69 34 78 4 a (daraus erklärt sich die Vorausstellung von להוֹר אַהרוֹן) 83 12 93 1 104 14 b 5 יניקן) 107 פ 116 אם (רביערי) 126 הבל אם 132 אם 1 פריךן) 107 פריךן) 126 אם 132 (פַחַדָּכֹם רָאֵידָכם) 2 s 3 ווּ 5 ב ז ווּ 8 ווּ 2 מור (auch von GK § 114 r bemerkt) 21 17 28 6; — Hi 3 20 6 8 15 [18 ist unrichtig von P. Vetter, Die Metrik des Buches Job 1897 10 f. aufgezählt] 23 7 3 8 18 8 5 10 5 12 8 [10 17 14 f.] 18 5 10 12 20 19 14 20 6 9 20 10 21 11 27 7a b 28 (auch 25) 26 29 2 7 (fehlt bei Vetter l. c.) 28 30 31 31 4 33 22 36 14 38 16 f. 22 25 (auch 38) 39 5 40 25; — Qh 7 1a; Esr 1 1b; 1Ch 24 7, wo wohl mehr das Streben nach Vermeidung von Missverständlichkeit wirkte; 2 Ch 32 24 b; - Sir 3 30 4 24 f. 7 5 10 12 6 15 2 45 5 e f 47 11 c d 51 22. 15

Als Parallele aus dem Assyrischen bemerke z. B. "Ich werde zertrümmern die Thür, den Riegel werde ich zerbrechen" (Höllenfahrt der Istar, ed. Alfr. Jeremias, Z. 17). — Das von Mehren 104 aus dem Arabischen angeführte Beispiel "Die Sitten der Gebieter sind die Gebieter der Sitten" gehört auch zu einer 20 anderen Art von Wortstellung (s. u.). Ferner die Wortstellung, die man in "Wie könnte ich deiner vergessen, der du wie ein Hügel, ein Zweig und eine Gazelle an Blick, an Gestalt und an Hüften bist?" beobachtet, nennen die Araber laff wanasr "das Zusammen- und Auseinanderwickeln" (Mehren 108); vgl. über "anti- 25 thetischen الف ونش, bei Fleischer 3 410. — Ebers, Allitteration und Reim im Altägyptischen (Nord und Süd 11; Gerber 2250) übersetzt z. B. "Ra ist gewaltig, schwach sind die Gottlosen" etc. — Gerber 1 555 2 216 508 f. zitiert: "Καὶ πρὸς ἄνδρας γυναιξὶ καὶ ἀνδράσι πρὸς γυναῖκας" (Plato, Leges 882); "ratio nostra consentit, 30 pugnat oratio" (Cicero, De finibus 3 3); etc. In Schillers "Wallensteins Tod" 2 2 liest man "Eng ist die Welt, und das Gehirn ist weit: leicht bei einander wohnen die Gedanken, doch hart im Raume stossen sich die Sachen".

Chiastische Satzstellung. b) Chiasmus der Satzstellung.

Dieser zeigt sich mit grosser Wahrscheinlichkeit schon in Gn 3 16, indem das in 16 a an zweiter Stelle erwähnte Moment (יהרכך וגי) in 16 b an erster Stelle entfaltet wird, etc. s. u. Zweifellos aber

begegnet uns dieser Chiasmus der Satzstellung in dem Auftrag "Mach fett (unempfindlich) das Herz (בלב Denkwerkstätte) dieses Volkes und seine Ohren mach schwerfällig und seine Augen verklebe, damit es mit seinen Augen nicht sehe und mit seinen Ohren 5 nicht höre und sein Herz nicht verstehe"! Jes 6 10 a b. - Die beiden Aussagen von לֹא מריקה וה' לַה Jes 8 23 a sind in umgedrehter Reihenfolge durch die übrigen Teile von 23 und durch 9 1 ausgeführt. - Das "wehe!" 10 5a wird erst in 7ff. motiviert und entfaltet (12), aber "Stecken meines Zorns etc." 5 a b wird schon in 6 10 expliziert. — הכרי דור 55 ab ist in 4 entfaltet, dagegen was dem Volke Israel von Gott gewährt werden soll, also das erste Moment von 3, wird erst in 5 ausgeführt. - 56 3 b findet in 4 f. seine Auseinandersetzung, aber 3a in 6f. - Vergleiche Jr 35 16ab mit 18f. und 17! (Dathe 1 667 liess solche Sätze καθ' ὕστερον πρότερον ge-15 sagt sein). — In Hos 5 10 geht die Ursache der Strafe voraus, aber in 11 geht diese voran, und die Ursache folgt. Ausserdem geht in 10 f. Juda voran und Ephraim folgt, aber in 12 geht dieses voran. -Jo 3 3 b 4a: Rauchsäulen || Finsternis; בק || בק. — Am 9 11 ab: Die Wiederersetzung der Verluste des davidischen Hauses wird retro-20 gressiv dargestellt. - Die Subjekte von Sach 14 17 f. sind in 19 a b in umgedrehter Reihenfolge erwähnt. — Die beiden Grössen. deren Ankunft in Mal 3 1a angekündigt ist, werden in 1b in entgegengesetzter Aufeinanderfolge besprochen.

Ps 1 4a geht mit 3b parallel, aber 4b mit 3a. Auch nach 5 25 wendet sich der Dichter erst allmählich wieder zur Besprechung der saddigim, von denen er ausgegangen war. — Auch Ps 10 2 erklärt sich am natürlichsten aus dem Walten der Neigung zum Chiasmus. Dann schliesst sich "sie werden erfasst" direkt an die an, die auch nach 9 durch die Ränke der Gottlosen gefangen werden. 30 Als Optativ gefasst, behält 2b etwas Gezwungenes. — In Ps 15 2f. korrespondiert בֹבֶל b mit "verleumden" за, dagegen בֹבֶל 2 a mit שנים b. - 133 וb: das an zweiter Stelle stehende נעים wird schon in 2, aber das an erster Stelle stehende at wird erst in 3 erläutert. - Pv 11 18a findet seine Parallele in 19b, aber 18b אסיר אסיר korrespondiert mit 19 a. — Während אָרָקָה) Hi 27 5 b offenbar durch 6 erläutert wird, blickt 7 auf 5a zurück. Denn gemeint ist "es werde gleich einem Frevler, der ich sein soll und zu dem ich sogar selbst mich stempeln soll (5a), vielmehr mein

Feind!". — Betreffs Hi 31 is (s. o. 1197) ist auch die Meinung von Storr 401 möglich, dass is a auf 17b, aber is b auf 16b blickt.

3. Auch hinsichtlich der Satzverknüpfung strebt eine gute Darstellung nach einem möglichst hohen Grad von Klarheit. Wir beobachten dieses Streben z. B. in der Wahl von Mitteln, den Anfang der Apodosis anzuzeigen, wie es geschichtlich in S. § 415 b— $\epsilon$  nachgewiesen worden ist.

In dieser Beziehung wird das Hebräische von dem Arabischen, dessen Litteraturperiode allerdings auch später liegt, übertroffen. Aber auch im Arabischen fehlt das des Nachsatzes ausnahms- 10 weise "da, wo man es erwartete" (Nöldeke, Zur Gram. etc. 1897, § 89, pag. 111).

## Zweiter Hauptteil.

Die voluntative Sphäre des Seelenlebens und die Stilbeschaffenheit.

Die Äusserungen des menschlichen Geisteslebens, welche dessen Willenssphäre bilden, konzentrieren sich um die beiden Grundbestrebungen, entweder die bereits errungenen Positionen festzuhalten, oder neue zu gewinnen. Deshalb gruppieren auch die Beziehungen 5 des sprachlichen Ausdrucks zur Willenssphäre sich um diese beiden Grundrichtungen des Willens, und wir finden den guten Sprachstil darauf bedacht, teils dem zäh behauptenden und teils dem energisch vorwärts strebenden Wollen zum entsprechenden Ausdruck zu verhelfen (s. o. 4 2 f.). Sollen aber die Eigenschaften des guten Sprachstiles, 10 auf die er entsprechend den beiden Grundrichtungen des Willens hinstrebt, mit je einem einzigen Worte benannt werden, so ist die Wahl sehr schwer. Vielleicht indes dürften die beiden Ausdrücke "Bestimmtheit" und "Lebendigkeit" noch am meisten geeignet sein. die Grundeigenschaften der sprachlichen Darstellung zu bezeichnen, 15 die sie gemäss den normalen Hauptbestrebungen des Wollens besitzt.

- I. Die Bestimmtheit des sprachlichen Ausdruckes, ihre normale Erscheinung, ihre Vernachlässigung und ihre Steigerung.
- 1. Die normale Art der Bestimmtheit des sprachlichen Normale Be-Ausdruckes braucht nicht weitläufig beschrieben zu werden. Denn 20 sie wird durch den Gebrauch des Behauptungs- und Ausrufssatzes und überhaupt aller kategorisch lautenden Ausdrucksmittel hergestellt (S. § 351 etc.). Die normale Bestimmtheit des sprachlichen Aus-

druckes wird auch dadurch in helleres Licht treten, dass die möglichen Quellen ihres Mangels und ihrer Steigerung aufgesucht werden.

Mangel an Bestimmtheit.

2. Ein Mangel an Bestimmtheit der sprachlichen Darstellung wird nicht schon z. B. durch die Wahl potentialer Ausdrucksmittel verschuldet. Denn deren Wahl kann durch die be- 5 treffende Sachlage gefordert sein und ist dann ein Mangel der darzustellenden Sache und nicht der Darstellungsform. Aber letztere wird mangelhaft sein, wenn die Bevorzugung der potentialen Ausdrucksweise nicht durch die Unsicherheit der darzustellenden Sache gefordert ist. Ferner kann auch die Wahl rhetorischer Fragen eine 10 Quelle der Unbestimmtheit des Ausdruckes werden, insofern dem Hörer oder Leser unsicher bleiben kann, ob die betreffende oratorische Frage das Äquivalent eines bejahenden, oder eines verneinenden Behauptungssatzes sein soll. Z. B. innerhalb Hi 3--14 ersetzen die Fragen in 4 17 5 1 6 5 f. 11-13 22 f. 30 7 12 17 20 8 3 11 9 4 12 29 15 10 3-7 10 11 2 f. 7 f. 10 12 9 f. 11 13 8 f. 19 a 14 4 a 10 b bestimmt eine positive oder negative Behauptung; aber dies scheint mir bei 4 2 a unsicher. Auch 6 lässt einem solchen Zweifel Raum. Ebenso bleibt in 10 sb 9b die Absicht Gottes fraglich. Eine solche Unbestimmtheit haftet auch an 13 7 23.

Gesteigerte

3. Die Steigerung der Bestimmtheit des Ausdruckes Bestimmtheit heisst im Deutschen sehr bezeichnenderweise die Nachdrücklichkeit der Ausdrucksweise. Denn die gesteigerte Bestimmtheit besteht darin, dass einer Bemerkung noch ein Nachdruck hinzugefügt wird. Ebendieselbe Beschaffenheit eines Darstellungsmomentes kann man auch 25 dessen Emphase nennen. Denn das Wort έμφασις erlangte zu seinem ursprünglichen Begriff "Hindeutung" — auf einen "Nebensinn" - schon in der griechischen und römischen Stilistik (Volkmann 380 f. 431; Gerber 2 227 f.) noch den Begriff "Nachdruck" hinzu. Man sagte ja damals schon είς πλείονα έμφασιν "zu grösserem 30 Nachdruck", hebräisch dien eigentlich zum Drängen", behandelt von Abulwalid, Riqma, שנר כו — Da übrigens beim Sprechen als Mittel des Nachdruckes auch die Verstärkung, Erhöhung und Vertiefung des Stimmtones angewendet wird, so wird der Nachdruck, den man bei einzelnen Momenten einer mündlichen Darstellung an- 35 wendet, oft deren "besondere Betonung" genannt, und diese Bezeichnungsweise wird naturgemäss auf schriftliche Darstellungen übertragen. Aber welches nun sind die Mittel, die bei schriftlichen Darlegungen zur Erzielung von Emphase gewählt werden können?

In erster Linie muss zu diesen Mitteln wohl die Wahl von Formen gerechnet werden, die durch ihren Lautkörper nicht bloss 5 auf das Gehör, sondern auch auf das Gesicht einen aussergewöhnlich starken Eindruck machen können.

Zu ihnen sind im Talmud Reduplikativstämme, wie בנקרק etc. Ly 13 49, mit Unrecht, und Derivate auf ; (Gn 3 17 49 17) wenigstens ohne Grund gerechnet worden (vgl. Zemach Rabbiner, Beiträge zur 10 hebr. Synonymik 1899 xvi). Jedenfalls ist auch im Talmud und Midrasch selbst der Ausdruck שׁבַּהוֹךָ (Ex 16 23 31 15 35 2 Ly 16 31 23 3 24 32 39 25 4 f.) teils als Steigerungs- und teils als Verkleinerungsform gedeutet (A. Berliner 38 37) und auch סאוֹן Jes 9 4 als Deminutivum angesehen worden (vgl. Zemach Rabbiner l. c. xvII). Zu 15 den mit Absicht gewählten lautkräftigen Formen kann aber die Pronominalform énnû etc. in יַקראַ: etc. Gn 42 4 43 9 a a gehören (vgl. Lgb. 2 444). Andere Fälle, die A. Berliner 47 aufführt, wie Gn 43 9 a β Lv 4 32 6 11, können aus der Einwirkung des Satztones erklärt werden. Ausserdem lässt sich in manchen Fällen, wie Hi 20 37 13 34 11, doch nicht verkennen, dass die n-haltigen Formen ohne Streben nach Emphase gebraucht wurden. Folglich entbehrt die Annahme, dass die n-haltige Pronominalform in Lv 4 32 6 11 17 9 und 24 s eine exkludierende Betonung des betreffenden Objektes anzeige, wie Talmudisten nach A. Berliner 47 meinten, des sicheren 25 Grundes.

Nachdruck der Rede liegt selbstverständlich auch in der Wahl von Plurales intensivi, wie ישׁרעוֹה, Heilssumme" o. ä. (Ps 42 6), oder מַמְּמָקִים "Inbegriff von Süssigkeit" (HL 5 16). Vgl. weiter in S. § 259 c—262 g und 263 a—264 f! Aber אָבָּי (Am 3 נוֹ b) 30 braucht nicht mit בְּכִילִים Jes 13 10 (S. § 264 f β) koordiniert zu werden (Abulwalid 168), weil nach 1 K 22 39 und Ps 45 9 die Existenz mehrerer solcher Paläste wahrscheinlich ist.

Zur Steigerung des Eindruckes dient auch at-tagrîdu (التجبيد) "das Abstreifen", wodurch die einem Subjekte inne-35 wohnende Eigenschaft durch Ubertragung auf einen anderen Besitzer verselbständigt wird, wie in "ich habe an jemandem einen warmen Freund" etc. (Mehren 112). Zwei weitere Beispiele dieser Erscheinung stehen bei Fleischer 2 212 399.

Voran-

Ferner der Umstand, dass die nachdrückliche Setzung eines Ausdruckes auch dessen Hervorhebung genannt wird, weist darauf hin, dass als Mittel stilistischer Emphase die abnorme Stellung und besonders die Vorausstellung von Satzbestandteilen verwendet wird. Von diesem Mittel des sprachlichen Nachdruckes wird auch sin der gewöhnlichen Art der Darstellung viel Gebrauch gemacht. Daher war die betonende Stellung der Satzteile auch schon in der Syntax § 339 etc. zu behandeln. Aber auch hier kann diese stilistische Erscheinung durch eine Reihe neuerdings gefundener Fälle veranschaulicht werden.

Zu ihnen würde die Vorausstellung des Subjektes in אַרַבְּיבָּיבָּ 18 20 41 b gehören, wenn diese Konsonanten als Original angesehen werden könnten (vgl. S. § 136 b). — Betonende Voranstellung des Objektes findet sich aber wirklich in אַרַבְּיבָּ לַאִּבְּיבְּיבָ Lv 19 19, woraus der Talmud etc. (A. Berliner 49) unrichtig schloss, אַרָבָּ בּיבּ נוח- 15 wesentlich, und deshalb sei in dem Verb מַרְבָּיבָ מוֹם מוֹם בּיבּ בּיבּ מוֹם בּיבּ בּיב בּיבּ בּיבּ בּיבּ בּיבּ בּיבּ בּיבּ בּיבּ בּיב בּיבּ בּיבּ בּיב בּיב בּיב בּיבּ בּיב בּיב

Zur ideellen und geschichtlichen Würdigung der abnormen Wortstellung als eines Mittels der Emphase vergleiche man mit dem, was aus Sibawaihi in S. § 3391 zitiert worden ist, noch folgende 25 Sätze. Zunächst Reichel, Sprachpsychologische Untersuchungen (1897) 12 bemerkt mit Recht: "Je leichter ein Satzteil ergänzt wird, desto mehr wird er zurückgedrängt. Je unbekannter er ist, desto weiter rückt er nach vorn". Ferner zur historischen Orientierung giebt Ed. Norden folgende höchst zutreffende Bemerkung: "Das 30 wichtigste Moment, das psychologische, ist in den antiken Sprachen stark modifiziert durch ein konventionelles Gesetz, aber nicht, wie bei den neueren Sprachen, das der Syntax, sondern das des Wohlklanges" (Antike Kunstprosa 1898, 1 66).

Indirekte Wiederholung. In anderen Fällen der betonenden Voranstellung von Darstellungs- 35 elementen zeigt sich zugleich ein anderes Mittel der Emphase, und dieses besteht in der indirekten Wiederholung eines Rede-

bestandteiles. Sie geschieht durch Pronomina oder andere hindeutende Sprachelemente.

Zunächst nun solche Fälle, in denen der Nachdruck durch ein wie der aufnehmendes Pronomen hergestellt wird, finden sich z.B. in Jes 59 16 b Hes 11 7a 44 24a Pv 10 22a 24a 22 5 (cf. S. § 336 hi) 2 Ch 31 6 (cf. S. § 340 c) Dn 6 17 b (cf. S. § 340 d): Lv 21 3b Nm 6 9a Dt 20 20 (cf. S. § 340 f); Nm 22 20 b 35a 2 K 17 36a (cf. S. § 340 h); Gn 50 5 Hes 20 40 a Pv 8 27a, אברך בין אופרי שונים א

Andere Beispiele des wieder aufnehmenden Pronomens fallen wesentlich unter einen andern Gesichtspunkt und sind deshalb oben 15 124 3 ff. besprochen.

Die Hervorhebung eines Elementes der Darstellung kann aber auch durch ein vorausnehmendes Deutewort geschehen (S. § 3401-q). Ausser in den dort angeführten Fällen ist dieses Hervorhebungsmittel zunächst noch an folgenden Stellen gewählt worden: 20 הוא הפרכה הזה Ex 12 42 b; אשורכה Nm 24 17 a; הוא הפרכה הזה Dt 32 52 b: Ps 87 5 b. Ein vorausnehmendes und betonendes Pronomen kann aber auch in der betreffenden Verbalform eingeschlossen sein. und so reiht sich hier auch Jes 63 18a an. Indem dort gesagt wurde "Für — die — Spanne Zeit haben sie okkupiert etc., haben unsere 25 Bedränger etc.", hat der Autor die Aufmerksamkeit in erhöhtem Masse auf die Bedränger (צַרָינה) gelenkt. Dasselbe Mittel der Emphase begegnet uns ferner in 'אַל־טָה רג' אַל־עָה וג' Jes 66 zb. Allerdings sodann Hes 3 18 b gehört nicht hierher, sondern dessen שבים ist vielmehr nach S. § 332 k aufzufassen, und auch von in Hes 30 11 15 b fällt als Interpretament unter den Gesichtspunkt von S. § 333 ε. Dagegen wieder in Am 1 3a 6a 9a etc. liegt eine betonende Vorausnahme in doppelter Weise vor. Zu den Belegstellen von S. § 340 op q kommt auch noch Qh 4 12 a Est 3 s Dn 5 30 7 24 a B, Gn 34 22 Ps 41 12 und Jr 23 29 44 14 Hes 20 27 b Pv 9 18 hinzu.

Übrigens trieb das Streben nach Emphase auch andererseits über die Wahl des Pronomens hinaus (s. o. Gn 2 20 b etc.), wenn es sich darum handelte, a) eine feststehende Benennung beizubehalten, oder β) einen ehrenvollen Titel zu erwähnen, oder γ) insbesondere eine Gottesbezeichnung nicht in den Hintergrund treten zu lassen.

Beispiele dieser drei Gruppen findet man in folgenden Stellen:
מ) Hinter dem Subjekt הארץ, die Erde" ist in Gn 1 24 trotzdem ein Objekt היהוֹ־ארץ. Erdgetier" genannt, weil dieser Austruck sich im Sprachgebrauch als Bezeichnung des die Erde frei durchschweifenden Wildes ausgeprägt hatte. Derselbe Fall liegt bei הרביאל Ps 36 7 a vor.

 $\beta$ ) In Gn 27 25 a ist die Benennung "mein Sohn" (\*22) statt "dein" gewählt.

Ferner ist der Titel "König" etc. in folgenden Stellen bevorzugt:  $2\,\mathrm{S}\,14\,_{13}\,\mathrm{b}\,1\,\mathrm{K}\,1\,_{20}\,\mathrm{b}\,8\,_{1}\,\mathrm{a}\,\mathrm{b}\,22\,_{15}\,\mathrm{b}\,2\,\mathrm{K}\,8\,_{28}\,\mathrm{b}\,_{29}\,\mathrm{a}\,22\,_{3}\,\mathrm{a}\,\mathrm{b}\,$  [gegenüber  $2\,\mathrm{Ch}\,34\,_{8}\,\mathrm{a}\,\mathrm{b}\,!$ ] Jes  $10\,_{34}\,\mathrm{b}\,$  Ps  $45\,_{6}\,\mathrm{c}\,$  Qh  $2\,_{12}\,\mathrm{b}\,$  Est  $8\,_{8}\,$  Esr  $5\,_{17}\,$  Dn  $4\,_{25}.$ 

γ) Speziell ein Gottesname ist dem Pronomen vorgezogen in 15 dem Satze sim Bilde Gottes schuf er (Gott) ihn etc. Gn 1 27 a β (schon von Adrian § 86 bemerkt; cf. 9 6 b) 18 14 a 19 b 19 24 b (ebenfalls schon von Adrian erwähnt!) 24 44 b Ex 16 7 a 20 7 b Dt 5 11 b 6 24 a 7 8 a 18 15 22 a 25 26 (das zweite 27) 29 8 b 28 1 10 b 7 11 b; doch auch 1 K 10 9 b; sicher 13 9 a (statt 17 2 2) 2 K 17 12 20 19 4 a β Jes 6 12 a 8 13 11 9 b (vgl. 12 5 a) 37 4 Jr 1 9 a b 2 3 a 31 a 8 14 b Hes 37 1 a Hos 1 7 a Am 4 12 b Mi 6 8 b Zeph 1 8 (? ist 27 aus vervollständigt) Mal 3 1 b Ps 5 7 a b 8 6 a 26 1 36 7 a (schon von Adrian bemerkt!) 50 14 23 b 110 2 a Pv 8 11 a (s. u.) Hi 16 21 a b; und er (Gott) schaffe Ausgleich einem Manne in dessen Beziehung 25 zu Gott!\*: Dn 9 9 a 17 b: Rm 1 4 2 Tim 1 18 (Adrian!). Manche von diesen Beispielen und noch andere fallen auch unter einen andern Gesichtspunkt (s. u. bei Gn 24 44 b Ri 5 5 a b etc.: Nm 26 4 b Dt 33 4 18 12 11 etc.).

In direkte Wiederholung findet sich auch in der stilisti- 30 schen Erscheinung, die schon von Phoebammon (Gerber 2 184) speziell Epanalepsis genannt wurde. Sie besteht darin, dass "ebendasselbe Wort nach andern wiederholt wird" (Gerber 1. c.). Hierher gehört es, dass בְּשֵׁבְ "ein Rest wird sich bekehren" (Jes 10 21a) in 22a wieder aufgenommen wird, dass die hervorstechende Charak- 35 teristik "hochgewachsen und glatt etc." in Jes 18 2a und 7a auftritt. dass vielleicht פר בדרב 21 15a in 22 3a (cf. Cornill, ZATW 1884 83 ff.). oder "ich zerreisse" (Hos 5 14b) in "er zerreisst" (6 1a) wieder-

klingt, und dass die Ausdrücke "ich vertilge die Bewohner" sowie "den Szepterhalter" sich in Amos 1 5 b 8 a., beziehungsweise 5 c 8 b wiederholen. Manche Beispiele von Epanalepsen besitzen wahrscheinlich noch eine andere Funktion und werden deshalb weiter 5 unten aufgeführt (vgl. bei Jes 2 11 17 etc.; Ps 93 3 b 4 a etc. 120 5 b 6 a etc.; Ex 3 19 6 1 etc. 2 S 1 19 25 27 Ps 56 5 etc. 39 6 12 42 6 12 etc.).

Nur in entfernterer Beziehung steht dazu die ἀνακεφαλαίωσες oder ἐπανάληψες, die Adrian § 116 in dem als Unterschrift gedeuteten Satze Αύτη ἡ βίβλος γενέσεως οὐρανοῦ τε καὶ γῆς (Gn 2 4a) fand.

Das zweite לאכיר in 1 K 2 4 drückt nicht "promissionis certitudo" (Dathe 1 643) aus, stammt auch weniger wahrscheinlich von "Verschreibung" (Benzinger, KHC 1899 z. St.), als dass das erste פֿאַביר eine Ergänzung einleitet.

10

15

Ohne Anlass ist die Wiederholung von אָשׁב Lv 4 וּב. בּאַר 6 בּט und יהַבְּי 21 ז im Talmud (vgl. bei A. Berliner 50) als bedeutsam angesehen worden.

Aber auch die direkte Wiederholung von Darstellungselementen ist ein sehr natürliches Mittel, ihnen Nachdruck zu verleihen. Dieses Mittel der Hervorhebung hat deshalb schon in der 20 alten Stilistik (Gerber 2 184) den Namen Epizeuxis oder geminatio erhalten. Gerber zitiert z. B. ¾ Αρες "Αρες (Ilias 5 31), in Bezug worauf Eustathius z. St. von παλιλλογία spricht, und occidi, occidi non Spurium Maelium (Cicero, Pro Milone 27. § 72), wozu Quintilian 9 3, 28 bemerkte: "Verba geminantur amplificandi causa".

Aus dem AT habe ich folgende Fälle von einfacher Epizeuxis oder geminatio gesammelt: "Abraham, Abraham!" Gn 22 11 (Okhla weokhla, Nr. 242: wegen des Paseq vgl. Lgb. 1 123); בואה בואה באים באים באים לא שמים לא משמים לא

Direkte Wiederholung. 11 וו: 'בּר בְּתֵּר צֹבֶּי 25 וּבּ: "die von gediegenem Gold" etc., während die Übersetzung "was von Gold war [nahm er] in Gold" (Benzinger, KHC 1899 z. St.) ganz unnatürlich ist.

Im Jesajabuch verteilen sich die Beispiele von Epizeuxis auf gewisse Partien: בּיִּבְיּבְּי וֹבּי וֹבְי וֹבִי בִּי וֹבְי בַּבְּי וַבְּי בַּבְּי בַּבְי בַּבְּי בַּבְּי בַּבְי בַּבְּיבִּי בַּבְי בַּבְּי בַּבְּי בַּבְי בַּבְּי בַּבְי בַּבְי בַּבְּי בַּבְּי בַּבְּי בַּבְיבִּי בַּבְי בַּבְּי בַּבְי בַּבְי בַּבְּיבִּי בַּי בַּבְּיבִּי בַּי בַּבְּי בַּבְּי בַּבְי בַּבְי בַּבְּיבִי בַּי בַּבְיבִי בַּי בַּבְיבִי בַּיבִי בַּבְיבִי בַּיבִי בַּיבִי בַּבְיבִי בַּיבִי בַּבְיבִי בַּיבִי בַּבְיבִי בַּיבּי בַּיבִי בַּבְיבִי בַּבְיבִי בַּבְיבִי בַּבְיבִּי בַּבְיבִי בַּבְיבִי בַּבְיבִּבּי בַּיבִּיבִי בַּבְיבִּבּי בַּבְיבִי בַּבְיבִיב בּבּיבּיב בּבּיבּיב בּבּיבּיב בּבּיבּיב בּבּיבּבייב בּבּבּיב בּבּיביב בּבּיביב בּבּבּיב בּבּבּיב בּבּיביב בּבּיביב בּבּיבּיב בּבּיביב בּבּביב בּבּיבּיב בּבּיביב בּבּיביב בּבּיביב בּבּיביב בּבּיביב בּבּיביב בּבּיביב בּבּיביב בּבּביב בּבּביב בּבּיביב בּבּיביב בּבּיביב בּבּיביב בּבּביב בּבּיביב בּבּיביב בּבּביב בּבּביב בּבּביב בּבּביב בּבּביב בּבּביב בּבּביב בּבּביב בּבּב בּבּביב בּבּב בּבּביב בּבּב בּביב בּבּב בּבּב בּבּב בּבּב בּבּב בּבּב בּב בּבּב בּבּב בּב בּבּב בּב בּבּב בּב בּבּב בּב בּ

Aus dem übrigen AT etc. habe ich folgende Fälle von Epi- 15 zeuxis notiert: 'מכלר רג' אבל היו שלים ש' לים שלים ש' בים לי היו אבלר רג' בים מי היו היו לים שלים ש' בים מי היו 10 25 b: Abulwalid 168: שנה ראכלהה לנחץ; es sagt der Sagende [= man meint]. dass sie Israel ein Mal über das andere Mal verzehrten und so es vertilgten"); אם 46 20 b; להב ז' 52 19 s. o. 156 ו f. über 2 K 25 וה: — אחרך א' Hes 11 והם; 'בו 16 האמר רג' 166; אריך ארי 16 האמר רג' אור "weh, weh!" אוֹן; יח בת 21 אוֹן בי משבחה 22 2 ef. 2 K 6 21; שיבר שיבר 33 11. Aber (אל־הַהָּבֶע 44 19 ist doch dittographisch trotz des Sprachgebrauchs, der in S. § 318f belegt ist. — ייבר וג' Hos (Adrian \$ 87 sagt: τὸ πρωΐ ἐπὶ ταχύτητος ἐκλαμβάνει [seil. ἡ γραφή], 25 indem er auf Ps 46 6b und 119 148a hinweist; aber בבקר Zeph 3 5 bedeutet ,allmorgentlich", wie in Ex 16 21 30 7 etc. S. § 88, ist also = בכל בקר wie schon Abulwalid 175 sagte); — הרי הור הור weh, weh! Sach 2 יוסן: זהן אלי א הוו הוו Gott, mein Gott, mein Gott\* Ps 22 2; '= 55 35 21 40 16 70 4†; '8 72 41 14 72 19 89 53 30 s. o. Nm 5 22; (cf. 37 20 b s. o. 155 29); 47 7 57 2a 8a; ידרן י' 68 אם: 92 ווי (אין פרים ב' ; ז 137 קרר ע' Pv 30 4a; 'חַבָּרָים ר' אוֹ 137 פרר על Pv 30 4a; 'חַבָּרָים ר' Hi 19 בו; יש באש HL 7 ו; ים סררה או Kl 4 וזק וחזק דוק בין Dn 10 ווי (ef. Jr 10 25); או אפרן אין Neh 8 6 s. o. Nm 5 22; ähnlich ist ראשים וג' 1 Ch א פא מ: 'שׁ בּוֹשׁב ל 12 וּפּ; 'ברשכר רג' 2 Ch 14 ה' קשר ק' 23 ישׁר מאר 35 מאד מאר מאר 23 וּפּי ביי מוֹשׁר מאר Sir 7 17a: 22 23 13 22 c: - Mišna, Berakhoth 5 3: Wir danken, danken\*: Judith 13 20: γένοιτο γένοιτο s. o. Nm 5 22; Mt 23 37 Lk 22 31 23 21 Jh 1 52 etc. 5 24; Act 9 4 Apok 18 2 (Dathe

1 1330); Ägyptisch-arabisch: bukra bukra "schon morgen" (Spitta § 131).

Verdoppelung von pluralischen Substantiven ist Ausdruck einer ungezählten Reihe in Gn 14 10 Ex 8 10 Ri 5 22 2 K 3 16 Jo 4 14, und denselben Sinn gewann die Verdoppelung von indeterminierten konkreten Singularen, wie in יוֹם יוֹם etc. Gn 39 10 etc. (S. § 89), oder שיש etc. 49 28 bβ (?) Ex 36 4 etc., הניש ביי Dt 14 22 (Abulwalid 175), besonders im späteren Stil (cf. S. § 57 90), vgl. auch ragil ragil "Mann für Mann" (Spitta § 131).

"Wiederholung deutet auf etwas besonderes hin" lautete schon die 10. von den 32 hermeneutischen Regeln des Eliezer ben Jose (meine "Einleitung" 516).

10

15

Nöldeke, Zur Gram. 1897, § 39 erwähnt aus dem Arabischen Fälle, wie "ein verräterischer, wahrhaft verräterischer Emîr", als Erscheinungen des Ta'kîd (vgl. darüber S. § 333 ζ).

Einen besonders hohen Grad von Emphase eines Darstellungsmomentes prägte man durch dessen dreifache Setzung aus: Vgl. schon Gn 9 25-27 48 15 b 16 a 49 25 b 26 a Nm 6 22-24 Jos 22 22, aber hauptsächlich 'קרוש ק' קרוש ק' שרים ה' ה' שרבל ה' ה' Jes 6 אר זי עו א' א' א' אר זי די ביבל ה' ה' היבל ה' 20 22 29, בַּה כ' כ' Hes 21 32 (cf. בַּם כ' כ' Nah 1 2). Auch im Ägyptischen bezeichnet "gut, gut, gut" den höchsten Grad (Brugsch, Steininschrift etc., 2. Aufl. 110). Vgl. "To morrow and to morrow and to morrow" (Shakespeare, Macbeth 5 5); "borgt und borgt und borgt" (Lessing, Nathan); "Rinnet, rinnet, rinnet dein Blut" (Schiller, 25 Braut von Messina) und andere moderne Beispiele bei Gerber 2 185 f.

Auch lautlich oder begrifflich verwandte Wörter, die weiter Sonstige unten (vgl. Jes 29 14 Hes 6 14 32 15 35 3 7 Nah 2 11 Zeph 1 15 Hi als Mittel der 30 8 38 27 Kl 2 5b) unter einem andern Gesichtspunkt zu besprechen sind, und überhaupt Synonyma oder positive und negative Begriffe 30 prägen durch ihr Zusammentreten eine Begriffssteigerung aus: Ding יבי etc. Nm 6 9 Jes 29 5 30 13, אף etc. Jes 5 26 Jo 4 4 (cf. S. § 309 hik); Jes 1 4a Ps 106 6 etc.: Ex 9 19 h αβ 12 20; Dt 33 6a Gn 42 2b Jes 38 1 ex Hes 18 13 b Dt 28 13 a; 1 S 1 11 ay Jes 3 9 a ex. Jr 20 14 a b Hos 5 3a Hab 2 4a. Auch solche Wortfülle, die dem von natür-35 licher Gesundheit strotzenden Körper gleicht, ist ein Mittel des kraftvoll nach Eindruck strebenden Darstellers. So beobachten wir es in Stellen, wie z. B. Jes 1 6f. Jr 4 19 a 20 ab, in denen man gleichsam ein anschauliches und darum mächtig packendes Gemälde vor sich sieht. Vgl. Quintilians Erklärung von ξενάργεια, quae a Cicerone

holung.

Emphase.

illustratio et evidentia nominatur, quae non tam dicere videtur quam ostendere\*, und die auch repraesentatio heisst (Quintilian 6 2, 32; 8 3, 61; Gerber 2 300\*\*).

Dasselbe gesunde Streben nach Emphase zeigt sich auch in Stellen, wie "weinen wird meine Seele wegen (eures) Hochmuts und 5 heftig thränen und in Thränen (gleichsam) herabstürzen wird mein Auge, weil gefangen sein wird die Herde Jahwes" (Jr 14 17), oder 48 29, wo der Übermut Moabs sechsmal bezeichnet wird. Ähnlich ist Ps 5 2 f. 6 9 f. 7 17 29 1 f. 89 31 f., und Rabbinen benennen diese stilistische Erscheinung als "Verdopplung des Sinnes durch ver- 10 schiedene Wörter" (מפל הענין במלוח שונות).

Aber es giebt auch eine nur scheinbare Wortfülle. Sie liegt in solchen Wortzusammenstellungen, wie D: Dx Lv 26 44. Dazu bemerkte freilich Ibn Ezra, es sei ein לשון צחות. also ein Ausdruck der Eleganz, und der eine würde genügen, und die ganze Schrift 15 hat derartiges, und so ist auch קס bei Mose (Nm 12 2), מבלי אין [Ex 14 11 etc.]". Aber darüber ist zweierlei zu sagen: Wie die Verdopplung der identischen Ausdrücke, so tritt auch die Häufung der Synonyma seltener im früheren (לַלָּכָן 1 S 3 14 2 K 1 4 Jes 8 7 30 18†; cf. 5 14 52 6 Jr 11 22), häufiger im späteren Stil auf (vgl. S. § 89, 20 90 etc.), aber auch in ihm ist solche Häufung der Ausdrücke nur zum kleineren Teile durch einen Zug zum Emphatischen und Hyperbolischen veranlasst (S. § 318 ef). Zum grösseren Teile dient die erwähnte Worthäufung zur Auffrischung eines im Sprachgebrauch verblassten Sprachelementes. Man vergleiche ausser dem, was in S. 25 § 318 ab bemerkt ist, noch über Negationswucherung § 352 w-z und beachte hauptsächlich, dass mit בעבור 2 S 10 3b das zusammengesetzte בעבור ל 1 Ch 19 sb† parallel geht! So tauchte ja auch in der indogermanischen Sprachentwicklung von hinnen etc. auf (Paul, Principien etc. 137). 30

Ein solches Doppelgesicht trägt auch die Polysyndese. Auch sie ist teils ein Ausdruck betonender Energie, teils kann sie nicht wohl als Ausprägung einer bestimmten Idee gedeutet werden.

Den ersterwähnten Charakter dürfte die Polysyndese besitzen, wenn in Gn 43 s ein "und" auf das andere folgt (nicht 2 K 35 19 36 || Jes 37 37 (GL 842)], oder wenn die Wiederholung des EN Ri 9 16 a b die Fraglichkeit der Sache veranschaulicht, oder wenn in Jes 5 13 a 14 a "deswegen" gesetzt ist. Der Kausal-

zusammenhang von Irreligiosität und Exilierung sollte deutlich zum Bewusstsein gebracht werden. Ähnlich ist die Betonung der Doppelwurzel einer Konsequenz in 1 K 18 27 Ps 116 2 a Jes 1 29 f. Jr 48 5 a b etc. (S. § 373 d). In andern Fällen soll die Polysyndese 5 die ganze Fülle von Faktoren einer Gesamtgrösse veranschaulichen (Gn 1 16 b 21 24 etc.; cf. 7 Dt 32 27 b c), wie auch in andern Litteraturen das — in ihnen seltenere — Polysyndeton "nicht Begriffe hervorhebt, sondern die Art, wie der Zusammenhang von Begriffen gefasst wird" (Gerber 2 203).

Eine geradlinige Entwicklung von Bevorzugung des Polysyndeton zu der des Syndeton oder umgedreht wird sich übrigens schwerlich beobachten lassen. Denn wenn z.B. "Sem und Ham und Japheth" in Gn 9 18 (Jahwist), aber "Sem, Ham und Japheth" in 10 1 1 Ch 1 4 steht, so ist zu beachten, dass in Texten, die es vorwiegend mit Aufzählung von Reihen zu thun haben, die Vermeidung des Polysyndeton nahe liegt. Überdies ist letzteres auch in Gn 10 oder 1 Ch 1 nicht selten. Vgl. noch "Gersom und Qehath und Merari" (Ex 6 16 Nm 3 17†) mit "Gersom, Qehath und Merari" (fn 46 11, wo es — vielleicht wegen seiner Gebräuchlichkeit — mitten unter 20 Polysyndeta steht; 1 Ch 5 27 6 1 23 6†.

Halbe Polysyndese kann man in folgenden beiden Erscheinungen sehen, dass  $\alpha$ ) wenigstens mehrere Glieder einer grösseren Reihe verknüpft sind, oder  $\beta$ ) dass sie in verbundenen Teilgruppen vorgeführt wird.

25 Das erstere Verfahren zeigt sich in Gn 36 11 b, aber ז kann auf Dittographie des ז vom vorausgehenden יב beruhen und LXX hat nur Γοθώμ, sodann in Jr 2 26 b, wo בּבְּבִּיבּה das hervorhebende "und auch" (S. § 375 d) besitzen dürfte (vgl. aber auch 1 Ch 5 28: 'יבָּיבֶּלָה ב' eine Sondergruppe bilden (vgl. 30 auch Jo 3 1 a b), wie ferner in 1 K 6 7 b בּלִּבְּלֵי ב' eine verallgemeinernde Apposition darstellt, und wie in Ps 45 9 das hinter zwei verbundenen Grössen stehende קציבוֹה ein sekundäres Interpretament sein dürfte.

Ferner die Bildung von Teilgruppen beobachtet man z.B. 35 in folgenden Stellen: Gn 10 4 36 13 a 46 16 a 21 Nm 3 19 (vgl. mit Okhla, Nr. 288 damit Ex 6 18 1 Ch 5 28 6 3), ohne dass das Motiv uns bekannt wäre. Dies ist auch in Jos 17 3 b nicht der Fall. Durchsichtig ist das Motiv der Teilgruppenbildung aber in Gn 14 2a

Ex 1 a oder Jes 40 m ("er kommt [10 a] wie ein Hirt, der" etc.). Freilich wenn בילים auch "Saugende" heissen könnte, würde der Sinn dieser sein: "wie ein Hirt, der etc., wird er sie leiten" (בהלבי). — Solche Gruppenbildung war auch in Neh 4 m (s. o. 136 m) beabsichtigt: "בי בהרבים הדבים בהרבים siehtigt: "בי בהרבים הדבים בהרבים הוח בי Sie zeigt sich auch in 1 Ch 1 s s gegenüber der Parallelstelle in Gn 10 m. Das Motiv der Gruppierung kann in 1 Ch 1 s wohl nur dies sein. dass zwei Paare entstehen sollten, während in 2 m die Rücksicht auf die Zugehörigkeit zu eben derselben Mutter die Gruppenbildung anregte, aber wieder in 2 deren Grund undurchsichtig ist; 15 m b.

Begriffsstengerung durch Entfaltung semer Faktoren. Wie nun ein einfacher Begriff durch äusserliche Entfaltung seinen Eindruck vermehren konnte, so musste dies auch bei zusammengesetzten Begriffen der Fall sein. Deshalb konnte z. B. der Begriff "Metropolis", um sich wuchtiger geltend zu machen, sich in seine Faktoren zerlegen und als ein Wortpaar auftreten in "eine 15 Stadt und Mutter" (2 S 20 19). So dürfte das Hendiadyoin seine psychologische Ableitung und seine innerlich motivierte Einreihung in die Stilistik gefunden haben.

Der Terminus Ev διὰ δυοῖν wurde von Servius zu Vergil. Aeneis 1 61 mit den Worten "molemque et montes insuper altos. id est: 20 molem montium" erwähnt und ebenso richtig in "pateris libamus et auro" (Georgicon 2 192) gefunden (Gerber 1 534). Übrigens gebraucht schon Servius auch die Form "Endiadys", sodass Hendiadys auch deshalb neben Hendiadyoin gebraucht werden kann.

Ein Fall desselben liegt schon in '31 rhit Gn 1 14 b vor. weil 25 am wahrscheinlichsten der Sinn "zu Zeichen sowohl (S. § 371 e 376 a) für Fest-Zeiten etc." ausgeprägt werden soll. Denn einen doppelt modifizierten Sinn der Präposition 5 anzunehmen, ist viel weniger unnatürlich, als die Übersetzung "zu Zeichen und zu Zeiten" etc. (Delitzsch; Dillmann. KEHB; Spurrell 1896; KÜ; Strack, KC). Aber 30 [3. Gn 3 16 a hat wahrscheinlich jenes 7 augmentativum, wovon ich in S. § 375 d viele Belege gegeben habe, und die selbständige Geltung der "Mühsal" entspricht ja auch so sehr der kulturgeschichtlichen Stellung orientalischer Frauen. Auch die Fortsetzung des Textes, welche die beiden Objekte in chiastischer Satzstellung (s. 0. 35 146 37) beleuchtet, spricht dafür, dass die Mühsal und die Menge der graviditas (cf. '27 prich!) je eine selbständige Geltung besitzen sollen. In Gn 3 16a ist also nicht wahrscheinlich ein "Er διά δυοῦν"

(Holzinger, KHC 1898) beabsichtigt. — Dagegen μητοόπολις ist, wie schon oben angedeutet, emphatisch wiedergegeben in urbs et mater 2 S 20 19 b. — Wiederum in Jes 1 13 ex. ist nicht "iniquitatem coetus" (Dathe 1 126) gemeint, sondern i bedeutet "und zugleich". Aber 5 בקרה וחש" Jes 4 5 ersetzt "Rauchwolke" etc., und בקרה ווידי Jes 4 5 ersetzt "Rauchwolke" etc., und מבר ווידי אוידי א

Auch in Ps 29 1 b 96 7 b bleibt selbst dann, wenn and richtig mit Hupfeld-Nowack durch largimini oder concedite (wie Dt 32 3 15 Ps 29 2 96 8 1 Ch 16 28 f.) gedeutet wird, doch die koordinierte Geltung von בבוֹד רֵכֹז (Duhm, KHC 1899: "Ehre und Stärke") unnatürlich. Denn לֹד (Trg.: ינשנא) bedeutet hier so wenig, wie in Ex 15 1 "Ehre" (Bäthgen, HC 1897). Τιμήν und das davon abhängige sowie xxi, sind keine unanfechtbaren Indizien dieses 20 Sinnes von לֹּד. Wahrscheinlicher ist eine emphatische Zerdehnung von "die Ehre seiner Macht" beabsichtigt. [Über קולר 116 1b vgl. S. § 333 β!] — Ebenso enthält בְּמְיֵה Hi 4 16 eine bedeutsame Zerlegung von "Geflüster einer Stimme". Auch in 10 17c ist gemeint "Wechselfälle und zwar so zahlreich und feindlich wie ein 25 Heer". Fernerhin במינים חד Qh 8 5 b scheint nur aus Nachahmung des in 6a richtigen Wortpaares zu stammen. Dagegen wieder aus dem Begriff "Freudengelage" ist das Element "Freude" nachdrucksvoll betont in שָׁמָהָה etc. "Gelage und Freude" Est 9 18 b 22 b. Betreffs 7:5 2 Ch 16 14 vergleiche man aber Syntax, pag. 194, 30 Anm. gegenüber der Deutung "Arten von Gewürzen" (GL 854).

Von den Fällen des Hendiadyoin, die Dathe 1 126 f. aus dem NT zitiert (ξλπίδος και ἀναστάσεως Act 23 6, χάριν και ἀποστολήν Rm 1 5, της δίξης και της πιότητος 11 17, είκων και δόξαν 1 Kor 11 7, βασιλείαν και δόξαν 1 Thess 2 12) dürften wenigstens der erste und der vierte hierber gehören.

35

Ein verwandtes Mittel der Emphase ist die Darstellung eines Emphase durch ErBegriffes καθ' ὅλον καὶ μέρος. Sie liegt in folgenden Ausdrucks-wähnung von
Haupt- und
Haupt- und
König, Stilistik.

11

Auch אַשֶּׁרֵבָּי Ps 17 11 a würde nach Delitzsch u. a. (cf. S. § 328 f) 10 hierher gehören, aber es ist trotz 73 2 b nicht wahrscheinlich, da "Schritt kein Glied" ist (Hitzig z. St.). Wahrscheinlicher war אַשֶּׁרְבָּי beabsichtigt, und zwar meinte dies praedicaverunt me (Peš.: ac) im höhnenden Sinne, wie ihr Übermut (10 b) sie anleitete und ihr jetziges Verfahren (11 a β) beweist (nicht: duxerunt me; cf. ἐκβαλόντες, 15 woran Aethiops und Arabs sich anschlossen).

Wesentlich dieselbe Methode, ein Begriffsmoment nachdrücklich zu erwähnen, zeigt sich in der Ausdrucksweise "die Erde und ihren Ertrag" etc. Dt 32 22 (קַרְבֶּלֶה) Jr 8 16 b (קַרְבֶּלָה); "sowohl wir als auch speziell der etc." Gn 44 16; vgl. 5 29 b etc. 2 S 13 10a Jes 1 1a etc. 20 7 11a etc. in S. § 375 d.

Emphase durch Begriffsvergleichung.

Wenn solche sinnverwandte Ausdrücke verknüpft werden, die einen verschiedenen Grad einer Erscheinung ausprägen, so wird der Nachdruck stufenweise erstrebt, und es entsteht eine Klimax ad maius oder eine Klimax ad minus.

Beispiele von Klimax ad maius finden sich in folgenden Zusammenstellungen: "sieben Mal" und "siebenundsiebzig Mal" (Gn 4 24a b); "Land, Verwandtschaft, Vaterhaus" (Gn 12 1a); בגב 44 8a b; "רבע ישראל 49 20 b; "בע בשראל בישראל בישראל

Eine Klimax ad minus bietet הושה רג' Hes 22 18b und der MT von Amos 6 12: "Rennen Rosse auf dem Fels, oder ackert man darauf mit Rindern, d. h. ist wenigstens letzteres ein natürliches Verfahren?" Über בקרים vgl. S. § 254 g! Siehe auch über Pv 5 8 10 a b und Hos 6 6 a b oben 48 23 49 20!

Die vorher miterwähnten Fälle Gn 4 24 (לבי שׁבערים רג') 2) 44 8 (מבי רג') בגל בערים און 2 18 23 3 Jr 12 5 a b און 2 18 באר 13 באר 13 באר 13 באר 14 באר 15 ב

10

Eine besondere Gruppe bilden die Fälle von aufsteigender 15 Klimax, deren Stufen aus Zahlen bestehen, wie ein (und, oder) zwei: Dt 32 30 Jr 3 14 Ps 62 12 Hi 33 14 40 5 Sir 38 17, vgl. die Verknüpfung von Singular mit Dual (Ex 21 21 Ri 5 30 15 16) oder von Singular mit Plural (Qh 2 sb β); — zwei (und, oder) drei; 2 K 9 32 Jes 17 6a Am 4 8 (vgl. Hos 6 2) Hi 33 29 Sir 13 7 23 16 20 26 28 32 7 b 50 25 Mt 18 20; arab. jomên telâte "zwei, drei Tage" (Spitta § 132b); syr. "zwei, drei Gläubige" (Nöldeke, Syr. Gram. § 240 B); Amarna-Briefe 87 44; bis terque bei Cicero u. a.; vgl. חבול שׁלשׁוֹם, ἐχθὲς καὶ τρίτην ἡμέραν Gn 31 2 5 Ex 5 7 f. 14 21 29 36 Dt 4 42 19 4 6 Jos 3 4 4 18 20 5 1 S 4 7 etc. 2 K 13 5 b Ru 2 11 1 Ch 25 11 2, oder מַחַר השׁלישׁיה 1 S 20 12; — drei (und, oder) vier (cf. Ex 20 5 | Dt 5 9) Jr 36 23 Amos 1 3-2 6 (d. h. wegen einer unbegrenzten und deshalb erschreckenden Reihe von Vergehen) Pv 30 15 18 21 29 Sir 26 5; "immaturos parient infantes trium et quatuor mensium" (4 Esr 6 21); arab. telât arba'e hawâgât "drei, vier Kaufleute" 30 (Spitta § 132 b); τοιςμάπασες Δαναοί παὶ τετράπις (Odyss. 5 306); ter et quater (Horat., Carm. 1 21, 13); o ter quaterque beati (Vergil., Aeneis 1 94); - vier, fünf: Jes 17 6b, arab. telât arba' hamas takat "drei, vier, fünf Stück" (Spitta l. c.); - fünf oder sechs: 2 K 13 19; "fünf und sechs Mal" (Amarna-Briefe 21 17 20); — sechs, 35 sieben: Pv 6 16 Hi 5 19; - sieben, acht: Mi 5 4 Qh 11 2; - neun und zehn: Sir 25 7; vgl. noch "30 oder 50" (Amarna-Briefe 120 32). Die Tendenz dieser speziellen Art von Klimax ad maius geht dahin, eine unbegrenzte Perspektive auf eine Reihe von Erscheinungen zu eröffnen und dadurch einen starken Eindruck zu bewirken.

Eine ähnliche klimaktische Ausdrucksweise liegt auch in מרעה etc. Jr 9 2 Ps 84 8 144 ומת הג' Hes 4 10 1 Ch 9 25 wird richtig von B. Jacob, ZATW 1898 289 f. so gedeutet: von einer Zeit eines Tages bis zu derselben Zeit des folgenden Tages, und der in Misna, Nidda 11 vorliegende Sprachgebrauch unterstützt 5 diese Deutung); מרע אל רע etc. Sir 13 בו 40 וו; — . Katastrophe über Katastrophe" (Hes 7 26), und darnach wäre möglich מה על מה Hi 13 ושל ערך אל ערך in HSS. fehlt; ערן אל ערך etc. Ps 69 28 a Sir 3 27 a 5 5 b 26 15; γάοιν αντί γάοιτος Jh 1 16.

Verwandt sind die entfernteren oder näheren Analogien zum 10-Sorites (Gerber 1 309), die sich in Hos 2 23-25 Amos 3 3-8 Sap 6 18-21 (cf. Rm 5 2-5 2 Pt 1 5-7) finden. Etwas ähnliches liegt auch in 4 Esr 6 28-31 vor.

Betonung durch Hin-Gegensatz.

Trägt die Klimax bei aller ihrer Kontinuität doch einen verweis auf den hüllten Gegensatz in sich, so ist mit ihr auch die Antithese ver- 15. wandt, und diese dürfte in der That am richtigsten als ein negatives Mittel, die Bestimmtheit einer Aussage anzuzeigen, betrachtet werden.

> Glänzende Beispiele von Antithese finden sich in Jes 1 9f. (verschont von Sodoms Schicksal und doch belastet mit Sodoms 20. Schuld) 21 (schon von Flacius 2 303, 39 erwähnt) 3 24 5 2 b 4 b 7 b 20 te pro me" Mi 5 1, בינ טוֹב Mal 2 17, אתה אני Ps 2 7, "mit Thränen säen, mit Freuden ernten" 126 sab; Kl 1 1; "dem Weisen stehen Freie zu Diensten" etc. Sir 10 25 a; μικοὰ ἐν πετεινοῖς μέλισσα καὶ 25 άοχη γλυπυσμάτων δ παρπός αὐτῆς 11 3; 22 6 30 9; ἀπέναντι τοῦ παποῦ τὸ ἀγαθόν πτλ. 36 14; (cf. Mt 6 14 f. 19 10 28 32 f.; Flacius 2 430, 59 ff.); φῶς, σκοτία κτλ. Jh 1 5 ff. ("antitheses sunt crebrae in Ioanne"; Flacius 2 520, 15 ff.); Rm 6 2 8 13 2 Kor 6 7 b-10 (Augustin, De civ. dei 11 18: "Antitheta quae appellantur in ornamentis 30elocutionis sunt decentissima": per gloriam et ignobilitatem etc.) Phil 3 τ; ἐλευθερίαν . . . δοῦλοι 2 Pt 2 19 (Dathe 1 1376).

> Eine besondere Gruppe von Antithesen bilden die Wortpaare מחרים und יהשים etc. (Nm 24 20 Jes 8 6 a b Jr 2 5 a b Mi 6 3 a 4 a), die noch unter einen anderen Gesichtspunkt fallen (s. u.). 35 — Als ملك , tibûgun, was eigentlich , Nebeneinanderstellung " und dann "Antithese" bezeichnet, zitiert Mehren 99 aus Harîrî z. B. "Seitdem das grüne Leben staubgrau und der gelbe Freund (das

Gold) abtrünnig wurde, färbt sich der weisse Tag schwarz und mein schwarzer Scheitel weiss" etc. Einen Fall von solchem تعريق (tadrîý), bei dem "eigentlich oder uneigentlich gebrauchte Farbwörter die Entgegensetzung hervorbringen" (Mehren 99), erwähnt Fleischer 5 2 161. — Eine Antithese mit kontradiktorischem Gegensatz giebt Mehren 105: "Wir weisen, wenn es uns beliebt, die Worte der Anderen ab; sie aber weisen nicht unsere Worte ab, wann wir reden".

Interessante Nachweise über die Antithese als ein zunächst von Heraklit und Gorgias gewähltes Mittel der Kunstprosa giebt Norden, Antike Kunstprosa (1898) 1 17-23.

Verwandt mit der Antithese und deshalb ebenfalls negative Mittel, die Bestimmtheit zum Ausdruck zu bringen, sind folgende Erscheinungen:

- מולים מינות מינו
- β) ἀντικατηγοφία, translatio in adversarium, wie in "mein Verfahren (הדרכי) etc.? Ist es nicht vielmehr euer Verfahren etc.?" 30 (Hes 18 29 cf. 33 17; Dathe 1 1377). Verwandt ist die ἀνθυποφοφά "contraria illatio" (Dathe 1 1379) oder "occupatio obiectionis" (Flacius 2 306, 30): Mt 21 23 ff. Rm 3 7f. 9 19 f.; 14 13-15 1 Kor 10 30 1 Jh 3 12.
- γ) ὀξύμωρον: "Sich stützen auf den, der es schlägt" (Jes 10 20 a); "sepulturâ asini sepelietur (Jr 22 19) hoc est insepultâ 35 sepulturâ (Cicero, In Phil. 1 5). Sequitur trahendo et proiiciendo ultra portas Hierosolymae" (Dathe 1 1377); ברה אור Ps 25 17 (cf. S. § 339 n); "lingua mollis frangit ossa" (ברה צירים Pv 25 15); ישבערים "satiabitur egestate" (28 19). Aber mehr nur scheinbar gehören

hierher folgende Ausdrucksweisen: 'στος τος ", und Halbnackten zogst du die Kleider aus" (Hi 22 ε); κατηξιώθησαν . . . ἀτιμάζεσθαι Act 5 41; πτωχεία . . . πλοῦτος 2 Kor 8 2; ζῶσα τέθνηκεν 1 Tim 5 ε (Dathe 1 1378). Fleischer 2 271 zitiert als Beispiele des Oxymoron den Satz "Du hast die Feinde befruchtet mit unfruchtbaren (d. h. fehlschlagenden) Wünschen" etc. (cf. Fleischer 2 794, wo 417 fehlt).

 $\delta$ ) Ein heftiger Ausdruck des Gegensatzes liegt in der ἀποδίωξις oder detestatio, wie sie sich in Ps 50 16 ff. Mt 4 10 16 23 Lk 9 55 Act 8 20 (Dathe 1 1379) findet.

So konnte gezeigt werden, wie die eine Funktion des Willens, 10 sein Trieb zum zähen Festhalten, sich hauptsächlich durch die Stellung der Worte, durch ihre indirekte und direkte, ihre positive und negative Wiederholung Ausdruck verschafft.

## II. Die Lebendigkeit des Sprachstiles.

Da die Lebendigkeit des Stiles das Korrelat zum energisch 15 vorwärtsstrebenden Drang des Willens bildet (s. o. 149 13), so droht sie zu erstarren, sobald der Gang der Darstellung irgendwie schleppend wird, und entfaltet sie sich zu voller Kraft, wenn die Darstellung in raschen Schritten ihrem Ziele zueilt. Die einzelnen Erscheinungen nun, in denen entweder pulsarme Schlaffheit oder kühne Raschheit 20 der sprachlichen Darstellung sich zeigt, sind nicht leicht zu disponieren. Aber vielleicht entbehrt die folgende Anordnung der in Betracht kommenden Materialien nicht ganz der inneren Begründung.

1. Stilerscheinungen, in denen die natürliche Lebendigkeit der sprachlichen Darstellung zu erstarren droht.

Diese Phänomene in erster Linie zu behandeln, bringt einen dreifachen Vorteil mit sich. Denn erstens laufen dann die Grundzüge der Disposition aller drei Hauptteile des vorliegenden Werkes parallel. Sodann wird durch diese Anordnung der Gedanke zurückgedrängt, als wenn Mangel an Lebhaftigkeit des Stiles durchaus nur 30 im Greisenalter einer Litteratursprache zu Tage treten könne, während mindestens soviel feststeht, dass die Geschichte der Wechselbeziehung von Mangel und Fülle der Lebendigkeit des Sprachstiles keine geradlinige ist. Endlich besitzt diese Disposition den Vorteil, dass zuletzt

gezeigt werden kann, wie die natürliche Lebhaftigkeit sprachlicher Darstellung durch die bewusste Kunst des Redners und Dichters geschützt und gesteigert zu werden pflegt.

a) Pleonasmus als Gesamtbezeichnung der Symptome von symptome 5 Schlaffheit des Darstellungsverlaufes, die betreffs des Einzel-starrung der ausdruckes sich zeigen.

Lebendigkeit des Sprach-stiles.

Strebt man darnach, die Grenzlinie zwischen den nur scheinbaren und den wirklichen Spuren des Pleonasmus zu finden, so kommen folgende Momente des sprachlichen Ausdruckes in Betracht:

In אני דניאל (Dn 10 7 12 5†) dient אני חובר אות nicht zum Nachdruck (לנחץ) [s. o. 150 31]), wie Abulwalid 169 meinte, sondern vermittelt die Anknüpfung des Namens דניאל (cf. Qh 1 12 †), dessen Hinzufügung allerdings nicht wirklich nötig war. Auch in dem blossen פניתי (Qh 1 16), אמרתי אני (2 1 15 3 17 f. 9 16), פניתי אני 15 אני (2 וו f.), ראיתי אני (2 וו 2 אני 13 עני 13 אני (2 וו 13 אני 15 אני 15 אני 15 אני 15 אני 15 אני 15 אני (Abulwalid 169) noch pleonastisch, sondern Ersatz des im Sprachbewusstsein zurücktretenden alten Pronomen an (S. § 18).

Wir finden ferner die Dualform, die doch den Begriff des Paares ausprägt, mit dem Zahlwort zwei verbunden (Ex 28 12 b etc. 20 cf. S. § 257 d). Wir treffen sodann hie und da einen doppelten Ausdruck des Genetivverhältnisses (Nm 1 21 ff. etc. cf. S. § 281 p 284 c e) etc. Aber auch diese Erscheinung beruht zu einem grossen Teil darauf, dass frühere Mittel des Ausdruckes die Schärfe ihres Gepräges verloren hatten und deshalb aufgefrischt wurden. Nur 25 zum kleineren Teile zeigen solche Ausdrucksweisen eine Neigung zur Weitläufigkeit der Darstellung an, sodass von Wortüberfluss, Perissologie oder Pleonasmus gesprochen werden kann.

Wie die Funktion mancher Sprachelemente vergessen und daher ein neues Mittel mit ihrer Verwaltung betraut wurde, zeigt sich 30 z. B. daran, dass das alte Mittel des Genetivausdruckes, der Status constructus, sogar mit anderen Genetivexponenten verbunden wurde. Denn wie im Assyrischen z. B. "kallat ša Sum-iddin, die Sklavin des Sum-iddin" gelesen wird, so zeigt das Hebräische eine solche Verwendung des Status constructus im Konsonantismus und wenigstens שה traditionellen Vokalismus. Denn man findet המת-למו Ps 58 5, und die dativische Fassung des Targum ("Gift ist ihnen gleich dem Gift von Schlangen") und der LXX (θυμός αὐτοῖς) ist nur äusserlich

korrekter, als die genetivische Deutung in venenum = ardor eorum), since (furor eorum) und onfo (ira eorum). Weiter liest man הועבת לאדם (Pv 24 ש b), und dessen genetivische l'bersetzung in מכינבן ווים של und in שמוסגן יכינבן entspricht dem parallelen Genetiv von sa mehr, als die dativische Übersetzung 5 mit ἀκαθαρσία ἀνδρί (Symmachus bei Field 2 361: βδέλυγμα ἀνθρώ-מון und in dem arab. annagasatu lirraguli. Über א פוּגה Kl 2 is etc. cf. S. § 336 w x y; — 5 jiss Jos 8 11 13 15 6 17 9 24 30 Ri 2 97; siehe weiter Jos 15 21 2 K 23 3 Hes 10 2 und noch viele Fälle in S. § 281 p 336 w-z. Ferner zeigt das Aramäische 10 בחים "Lebensodem" Gn 2 7 im Targum Jerušalmi (cf. Winer, Gram. § 56). Fälle, wie יַבְרוּחֵי דָבָרָ ,die Alraunen meines Sohnes" (fn 30 15 f. Ong. (Dalman § 38 1) oder בסקר דָסָבֶּר (Weir, A short history of the Hebrew text of the Old Testament 1899 138) gehören nicht so sicher hierher, weil Formen auf auch als Status absolutus 15 gebraucht wurden, vgl. קרא יכונגיר Gn 1 10 Onq. (ed. Sab.). Dass ebenderselbe Gebrauch des Status constructus auch im Syrischen vorkomme, wird von Duval (Gram. syr. 339) und von J. K. Zenner (ZDMG 1897 679) behauptet, aber von Nöldeke (ebd. 1898 91) bestritten, ohne dass dabei auf die hier von mir gegebenen kompara- 20 tiven Materialien hingewiesen worden wäre.

Verwandt ist der doppelte Ausdruck der Zugehörigkeit: 2S 22 ab etc. (S. § 282a 284ace), und dazu gesellt sich לר יארר Hes 29 3 b, aber nicht 753 7a, sondern 7 (3) ist Nachahmung des vorausgehenden 7 (5). Beabsichtigt war die Aussage "wenn sie (das 25 Haus Israel) dich (das in 6b mit einer Stütze verglichene Ägypten) mit der hohlen Hand anfassen, so wird sie (die Stütze) zerbrechen". " Ilere Hand" (LXX, Pes., Arabs) ist weitere Konsequenz des falschen ב (ק). In gleicher Weise könnte מקצעותיו Hes 41 22 auf Nachahmung des folgenden קירתיר beruhen. — Ebenso wenig gehört 30 Ps 7 9b hierher. Freilich Duhm (KHC 1899) übersetzt "meine Unschuld, die ich habe". Aber um dies auszudrücken, wäre das gewöhnliche 🕏 gewählt worden, und speziell hinter "Unschuld" würde 5 nicht durch 5 ersetzt worden sein. In Ps 42 5 7, worauf Hupfeld-Nowack verweisen, 131 2 b β Kl 3 20 ist übrigens שלי ein 35 Adverbiale. In Ps 7 9 b ist auch nicht das יעבר von Hi 13 13 b zu ergänzen (Bäthgen, HC), sondern entweder liegt dort der prägnante Präpositionengebrauch vor, der in S. § 319 r beschrieben ist, oder

שבש ist dort zeugmatisch (s. o. 122 36) verwendet. — An Pleonasmus streifen aber folgende Fälle: הַּבָּבָּה Lv 19 20 a, wenn sein הוא als Pronominalindex gefasst wird (cf. S. § 345 d): אָפָאָם Hes 16 44 b; "cuius aerugo (הַּלְּאָתְה ) in ea 24 6a; auch הושר בר 18 18 24 מכר Ps 18 24 מכר בר 19 28 22 12! שראָבָּת און Ps 18 24 b, און אַרָּבָּת הוא Hi 20 2b; און אַרְבָּת און Kl 1 9; "das Herz der Menschen in ihnen" Qh 8 11 b; הוא מרוב בר 18 28 22 2 Ps 27 2b 144 2a).

Auch die Wahl eines vorausnehmenden Pronomens (S. § 340 m—q) ist manchmal Symptom des Pleonasmus. Aber בקיר הַרָשֶׁת 10 2 K 3 25 a ist wohl ein sekundäres — einschränkendes (s. u.) — Interpretament.

Auf dem Gebiete des Verbalgebrauches sind mir zunächst folgende Darstellungsmomente als halb oder ganz pleonastisch aufgefallen: הַשְּׁנִית רג' שַּׁנִית Gn 41 32; שׁׁנִית Jos 5 2 b 1 K 15 19 דְּלָיִן מֵּלֵית Si 18 10 פּנִית יוֹסיף שׁנִית יוֹסיף שׁנִית אַרָּר וֹשְׁנִית וּצְּל פּנִית machte wieder ein anderes" Jr 18 4 b. הרבה הליפוֹת Hi 10 וז besitzt also Analogien. Cf. רישנר רג' שנית או שנית Sir 50 21 a.

15 33 25 26 24 2 S 7 17\* 9 11\* 13 35 14 17 16 19 23 1 K 1 37 2 38 2 K 16 11\*; — Jes 10 11 14 24 20 3 f. 26 17 29 8 31 4 5 38 14 (סברר) im Targum = אחריר und bei Symmachus = ἐγκεκλεισμένη [Field 2 506], also ist אחריר עברר עברר עברר (Field 2 506], also ist אחריר עברר (Field 2 506], also ist ישרר (Field 2 506], also ist אחריר (Field 2 506], also ist אחריר (Field 2 506], also ist אחריר (Field 2 506], also ist ישרר (Field 2 506], also ist אחריר (Field 2

Man könnte sagen, diese Ausdrucksweise sei stets zur Hervorhebung der genauen Korrespondenz, also des Nachdrucks wegen, gewählt, wie z.B. in Ri 7 17 15 11. Aber in gewissen Partien des 15 AT, zunächst in den mit Asteriskus versehenen Stellen, scheint dieser Zweck doch sehr in den Hintergrund des Bewusstseins getreten zu sein, und in ihnen dürfte der doppelte Hinweis auf den Modus aus einer Erschlaffung des Darstellungsfortschrittes stammen. Auch in Hesekiel und Sacharja 1—8 habe ich nur — solche — 20 pleonasische — Fälle mit doppeltem Exponenten der Modalität beobachtet.

Übrigens findet sich ein solcher doppelter Exponent der Modalität auch in המי etc. Pv 10 23 25 a. Kombination berührt sich mit Komparation. Aber in כאשר Sir 4 27 b dürfte 25 das eine oder das andere Wort sekundär sein.

Auch eine doppelte Ausprägung des Kausalnexus findet sich. Denn יבֵל וֹג' לְבֵּן וֹג' אָבָן וֹג' שְׁבָּן וֹג' אָבָן וֹג' שְׁבִּן וֹג' שִׁבְּן וֹג' שִׁבְּן וֹג' שִׁבְּן וֹג' שִׁבְּן וֹג' שִּבְּן וֹג' שִּׁבְּן וִג' weil etc., deshalb etc." beobachtet man in Nm 20 12 1 K 14 7a 10a 2 K 1 16ab 21 11a 12a Jes 8 6f. 28 15a 16a 29 13a 14a 30 12a 13a [בַּבָּן steht ohne folgendes בַּבָּן in 30 Jr 5 14] Hes 5 7a 8a (auch 11 16f.) 13 22f. 16 36f. 21 9ab 22 19ab 25 3f. 6f. 8f. 12f. 15f. 26 2f. 28 6b 7a 29 6b 8a 9f. 35 5f. 10f. 36 2f. 3f. 5f. 13f. (auch 39 23a 25a)†.

Diese Darstellungsart, bei welcher der Autor nicht fortschreitet, ohne noch einen Blick zurückgeworfen zu haben, enthält schon einen 35 Keim der Neigung, eine Strecke des zurückgelegten Weges lieber noch einmal zu durchlaufen, als zielbewusst und thatkräftig sofort eine neue Etappe des Gedankenganges zu erstreben.

Die soeben charakterisierte Neigung mancher Darsteller ist die Palindromie.

b) Palindromie als Gesamtbezeichnung der Mattheit des schlaffheit Darstellungsverlaufs, die in den Satzzusammenhängen sich stellungs-5 ausprägt. Von dieser Palindromie habe ich folgende Arten be- fortschrittes. obachtet:

- a) Hinter der Angabe von Grund und Folgerung kommt der Darsteller noch einmal auf die Begründung zu sprechen. Dies ist mit einem verschiedenen Grad von Auffälligkeit in folgenden 10 Stellen der Fall: Gn 2 3 b (cf. בישבת 2 b) 3 19 a b (קשוב , שורב ) 6 6 a ז (בר השתיה, וומים) וומ וצ (בר השתיה) etc.; 11 ז b s (Sprachverwirrung) 9a (Benennung von Babel), 9b (wegen der Sprachverwirrung). Dieselbe Darstellungsart finden wir in Jes 5 22 f. 24 a b 16 s 9ab. Ferner 53 sb kommt mit beteuerndem 3 auf die ob-15 jektive (V. 4-6) und subjektive (V. 7) Grundlage des überraschenden Ausganges (V. sa) der Leiden des Jahweknechtes zurück. Zu vergleiche das von 2 S 23 5 b (pag. 171 33) und siehe ebendort über Jes 53 11 f.! Voraussetzung, Konsequenz, Voraussetzung folgen sich ferner in Jes 58 7, 8 9a, 9b 10; Jr 4 27a 28ab. Motiv (רוה), 20 Thatsache und Anlass folgen sich auch in Jr 11 10-13; 18 20 a (כר) בר ברה) או בי בו (ברה ברה); Hes 1 20; 5 7a (ברה), 8 9a, b (ברה); 36 4b, 5 6a, b; 47 sb 9b. Wesentlich ebenso ist Am 4 12 (בקב כי), während 5 10 f. nur ähnlich ist. Verwandt ist auch Mi 3 c, wo in מַנְחַזּוֹרָ die Veranlassung des job, die in der vorhergehenden Charakteristik ge-25 geben war, wieder auftaucht. Bestimmt hierher gehört wieder Ps 50 12 b (בי לי) 119 5 b 6 a b; Pv 1 29 f., 31, 32; Qh 8 11 a b 12 a; 1 Ch 21 sa, bα, β; τκ, τκ 22 is; 2 Ch 21 io b ef. 6 b.
- β) Hinter der Angabe einer Thatsache oder Folgerung und ihres Grundes wird noch einmal die Thatsache als Folgerung 30 erwähnt. So ist es in folgenden Aussagen: "und nicht liess das Land es zu, dass sie (S. § 414b) beisammen wohnten, denn ihre Habe war gross, und nicht konnten sie beisammen wohnen" Gn 13 6; לא תגלה Lv 18 7 15; 18 3 13 ab 14 a. Auch בי כל ישיני רג' 28 23 5b kehrt zur Beschreibung der Thatsache (5 a) zurück. Wesentlich ebenso ist 35 1 K 10 9; Jes 53 11 12 a b; Hos 2 5 f. 7 8; 11-15 a a, Rest von 15, 16; Ps 22 16 17 18a, vgl. auch 116 2b; Hi 19 29, 20 2a, b; 22 28-30 ef. S. § 355 q.

Die oben in 171 14 und 171 35 berührten Palindromien von Jes 53 haben wahrscheinlich den besonderen Anlass, dass in V. 8b -10 der Prophet das Wort ergreift, und dass dessen Rede innerhalb V. 11 f. in die Worte des Auftraggebers des Jahweknechtes übergeht. Vgl. darüber meine Darlegung in The Exiles' Book of consolation 1899 170 f. und noch Jr 4 31. 5

2) Ein Vorgang wird zweimal berichtet. Diese Stilerscheinung liegt in folgenden Stellen vor: "Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn" etc. Gn 1 27 a; 6 17 b 22 b ( TE)\*, worin schon Flacius 2 449 eine "repetitio syntactica" fand: Ex 7 6\* 12 2ab 2s\* 50\*; 16 35 (הבנון); aber 25 33 35 10 (Dathe 1 644) ist distributiv; 39 32\* 43\* 40 16\*; Lv 4 20 a\*. Das zweite אָשֶׁר יִצְּאָב Ly 20 10 ist eine erläuternde Apposition zum auffallend scheinenden ersten Satz, ist daher weder dittographisch (Dillmann-Ryssel, KEHB) noch kausal (Dathe 1 644). Palindromisches ישר זָבָ etc. taucht wieder in Nm 1 54\* 5 4ab\* 8 20ab\* 9 5ab\* 15 17 אביהם רג' אביהם Dt 29 נברתם Jos 21 42b, יהרכן וג' Ri 6 38 und auch ריספרום 1 K 13 11b sowie אית ער Jr 44 12 hierher. Palindromisch ist auch der Gedankengang von Qh 1 6 2 10 5 14 etc. (cf. Siegfried, HC 1898 23), und so kann auch zu Dn 10 21 b in 11 1 (ohne die Zeitangabe! Vgl. darüber S. § 397 c) eine Palin- 20 dromie folgen, worin die beiderseitige Bundesgenossenschaft bestätigt wird. Es kann übersetzt werden: "und = wie mein Standhalten zur Kräftigung und Stützung für ihn dient\*. Damit dürfte die von Bevan, Behrmann (HC) und Marti in KÜ vorgeschlagene Textumgestaltung als unnötig erwiesen sein.

Eine ähnliche Neigung zur Wiederholung zeigt sich darin, dass, im Unterschied von Am 7 1 f. etc., in Hes 8 5 ff. Sach 1 8 ff. Dn 8 1 ff. eine Vision zuerst ausführlich beschrieben und dann ebenso gedeutet wird.

Wesentlich ebenso ist der Gebrauch, hinter einer Aufzählung 30 das Ergebnis zu wiederholen, wie z.B. in "und Asel hatte sechs Söhne, und dies sind ihre Namen etc. Dies sind die Söhne von Asel" 1 Ch 9 44, cf. בולומים 2 Ch 17 sa.

δ) Eine Behauptung wird hinter ihrem Gegensatz wiederholt: Hes 33 12b: (בעהיק וג'). Daraus erklärt sich das ב. 35

Eine künstliche Art solcher retrogressiv-progressiver Darstellungsweise ist der Palindromus (Gerber 2 360 385), wie er z. B. in folgenden Versen Rückert's sich darstellt: 5

"Jugend, Rausch und Liebe sind Gleich drei schönen Frühlingstagen; Statt um ihre Flucht zu klagen, Herz, geniesse sie geschwind, Statt um ibre Flucht zu klagen! Gleich drei schönen Frühlingstagen Jugend, Rausch und Liebe sind."

c) Nachdem die Symptome eines matten oder zögernden Dar- Geschichtstellungsganges unter zwei theoretischen Hauptgesichtspunkten be- über 10 trachtet worden sind, soll noch der Versuch gemacht werden, Pleonasmus. diese umständlich-wortreiche Darstellungsweise in ihrem geschichtlichen Auftreten zu verfolgen.

a) Um einen gesicherten zeitlichen Ausgangspunkt zu haben, knüpft man dabei vielleicht nicht unpassend an jene Bemerkung 15 an, die der Talmud über die Darstellungsweise Jesajas und Hesekiels giebt, indem es heisst Alles, was Hesekiel gesehen hat, hat auch Jesaja gesehen, aber Hesekiel beobachtete es mit den Augen eines Dörflers, der den König gesehen hat, und Jesaja mit den Augen eines Städters, der ebenfalls den König gesehen hat" (Chagiga 13 a). 20 Der Sinn dieser Worte ist natürlich der, dass die Schilderung der Inauguralvision Hesekiels weit mehr detailliert und infolgedessen wortreicher ist, als die von Jesaja gegebene Beschreibung seiner Berufungsvision. Dies findet man bei Vergleichung von Hes 1 3-2 3 mit Jes 6 1-8 voll bestätigt (vgl. die Kürze der Visionsbeschreibungen 25 in Am 7 1f. 4f. 7f. 8 1f. 9 1), und ebendieselbe Verschiedenheit haftet auch überhaupt den Darstellungen der beiden erwähnten Redner an. Denn im allgemeinen lässt sich beobachten, dass die Reden des älteren Jesaja (vgl. meine "Einleitung" 312 ff.) die energievolle Gedrungenheit nur mit der absichtsvoll nach Eindruck strebenden 30 Wortfülle (s. o. 157 37), aber nicht mit der halb oder ganz unbewussten Gewohnheit vertauschen, die Gedankenmomente einer Darstellung in doppeltem oder mehrfachem Ausdruck vorzuführen.

Eine Neigung zu dieser mehr pleonastischen Ausdrucksweise lässt sich schon bei Jeremia nicht ganz verkennen. Dies ist auch 35 von Giesebrecht (HC zu Jeremia 1894, XVIII), der in die gewöhnliche "abschätzige" Beurteilung von Jeremia's Stil nicht einfach einstimmen will, trotzdem nicht geleugnet worden, weil ,eine gewisse Monotonie der Darstellung unverkennbar" sei. Aber um

wenigstens einen einzigen Beitrag zur stilistischen Charakteristik Jeremia's zu liefern, habe ich auf die Art geachtet, wie Jesaia und Jeremia den aussergewöhnlichen Ursprung ihrer Aussagen anzuzeigen pflegen. Zu diesem Zwecke habe ich bei beiden Propheten die ersten sechs Kapitel durchgesehen. Da ist mir aufgefallen, dass Jesaja 5 relativ selten (1 2a 10a 18a 20b 24a 2 1a 3 15b 16a 5 9a 6 8 11) auf die überirdische Quelle seiner Kunde hinwies und ganz selten einen solchen Hinweis doppelt, d. h. am Anfang und am Ende der betreffenden Verkündigung, gab (1 18 a 20 b). Aber Jeremia hat solchen doppelten und mehrfachen Hinweis in 1 7a 8b; 10 14 a 15 a 19 b; 2 1 a 2 a 3 b; 4 a 5 a 9 a 12 b; (19 b 22 b 29 b 31 a); 3 1 a b; 6a 10b: 11a 12ab 13b: 14a 16a: (20b: 4 1a: 3a: 9a: 17b; 27a; 5 9b; 11b); 14a 15a 18a; (22a 29a; 6 6a 9a; 12b 15b; 21a 22a). Betreffs Jeremia's Stil machte übrigens schon Menachem ben Sarûq (W. Bacher, ZDMG 1895 59 f.) richtig auf das abundierende אלימצרים Jr 26 22 b und auf die Umständlichkeit von 'בם ביהודי וג' 34 9 b aufmerksam. Beachte auch בינוים etc. 3 16 a 44 30 a!

Solche Neigung zum mehr unbewussten Wortreichtum lässt sich weiter auch in Jes 40 ff. nicht verkennen. Bei diesen Reden kann man zwar den soeben ins Auge gefassten Gesichtspunkt nicht mit 20 vollem Grund verfolgen, weil der Prophet seine Worte oft in die direkte Rede seines Herrn übergehen liess. Indes man beachte doch, wie die Quelle des Propheten zitiert ist in 40 1a 5a; 25b; 41 1ff.; 21 a b; 42 5 ff.; 43 1 10 14 a 16; 44 2 a c a ff.; 45 11 a 13 b am Anfang und Ende der Gotteskunde; 14 a; 18 a 19 b, und überhaupt liest man 25 neûm, das vor Kap. 40 nur in 1 24 3 15 14 22 (zweimal) f. 17 3 6 19 4 22 25 30 1 31 9 37 24 auftritt, in 41 14 43 10 12 49 18 52 5 (zweimal) 54 17 55 8 56 8 59 20 66 2 17 22. Jedenfalls aber lässt sich die pleonastische Darstellungsart von Jes 40 ff. aus anderen Erscheinungen hinreichend sicher erkennen. Ich brauche nur zwei Beispiele an- 30 zuführen, die schon Abulwalid 175 erwähnte: "thun und machen" (פעל ועשה 41 4a) und "ich habe ihn geschaffen und ihn gebildet, ihn gemacht" 43 7. Ebenso pleonastisch ist z. B. die Ausdrucksweise in 55 11 a b sie soll nicht erfolglos zurückkehren, sondern nur wenn er (?; vgl. The Exiles' Book 1899 92 f. 138 f.) vollbracht hat etc. 35

Hesekiel verhält sich zur Erwähnung der göttlichen Quelle seiner Reden so, dass sie in folgenden Stellen zitiert wird: 1 3 a; 2 1 b 4 b 8 a; 3 1 a 4 a 10 a 11 b; 16 a etc., vgl. hauptsächlich noch

folgenden dichten Chor von solchen Zitationen: 5 5a 7a 8a 11a 13b 15 b 17 b. Auch in Kap. 6 wird am Schluss der Abschnitte noch einmal auf Jahwe als den Ausgangspunkt zurückgewiesen: 6 1 a 10; 11 a 14 b. Ebenso ist es z. B. in 25 1-7 8-11 12-14 15-17. Aber auch 5 an anderen vereinzelten oder durchgehenden Erscheinungen kann man den pleonastischen Charakter der Darstellungsweise Hesekiels beobachten. Denn man findet die Ausdrucksweise "und sprich zu ihnen und sag zu ihnen" (3 11; ähnlich 14 4 20 3 27 29 3 33 2), was so nie bei Jeremia, auch nicht 22 2 51 62, vorkommt; ferner ו האכור וג' והאכור 10 (Abulwalid 170), oder die unnötige Wiederholung von ארב 21 24 b. Sodann der Abschnitt 36 1-7 fiel auch schon Dathe (1 644) wegen seines Wortschwalles auf. Ein einzelner Fall von Pleonasmus liegt noch z. B. in den Worten und ein König soll über sie sein als König" 37 22 a (לבולך), während ביל b ditto-15 graphisch sein dürfte, und auch die Wiederholung eines Datum mit dem Ausdruck "an eben diesem Tage etc." (ביצם רג') ist weniger aus dem Streben nach Bestimmtheit, als aus schwerfälliger Umständlichkeit entsprungen. Ausserdem erinnere man sich daran. dass Hesekiels Darstellungsart auch an den pleonastisch-palindro-20 mischen Erscheinungen, die auf pag. 171-172 beschrieben sind, stark beteiligt war.

In Sach 1-4 liest man, wenn der oben bei der stilistischen Vergleichung von Jesaja, Jeremia und Hesekiel verfolgte Hauptgesichtspunkt nicht ausser Acht gelassen werden soll, folgendes: "das 25 Wort Jahwes erging", "spricht Jahwe", "Spruch Jahwes", "spricht Jahwe", "spricht Jahwe", "Spruch Jahwes"! In 2 10 steht zweimal "Spruch Jahwes". 4 6 beginnt mit "das ist das Wort Jahwes etc." und schliesst mit "spricht Jahwe etc." In Sach 1-8 findet man auch "sie werden erfassen" und "sie werden erfassen" 8 23.

Darnach wird man nicht ohne guten Grund urteilen, dass seit Jeremia's Zeit sich eine unverkennbare Neigung zu mechanischem Wortüberfluss und zu Schwerfälligkeit des Darstellungsganges geltend machte. Vergnügen an Kleinmalerei kann sich einer Generation und auch mehrerer bemächtigen.

β) Um die fragliche Stilentwickelung auch ausserhalb der rednerischen Partien des AT zu verfolgen, fasse ich nun nicht die Bücher Samuelis, Könige, Esra, Nehemia und Chronika direkt ins Auge, obgleich sich auch in ihnen im allgemeinen ein Übergang

von lebenskräftiger Bewegtheit zu starrer Formelhaftigkeit der Darstellungsweise beobachten lässt. Übrigens ist הלכי 18 17 והלכי 18 17 אוני in S. § 370 m als wahrscheinliche Dittographie bezeichnet worden; vgl. auch ביוֹם ההיא או 1Ch 16 a cf. Est 1 b etc. Auf jene Bücher des AT seien nur nebenbei einige Streiflichter geworfen, 5 indem die Schichten der pentateuchischen Geschichtsund Gesetzesdarlegungen in Bezug auf das Tempo der Darstellungsbewegung geprüft werden. Auch bei deren diesbezüglicher Charakterisierung soll nicht das Material wiederholt werden, welches in meiner "Einleitung ins AT" (pag. 169 189 209 225) gegeben 10 ist. Auch sollen nicht sowohl sporadische Einzelfälle hervorgehoben werden, wie das wiederholende אחן אחרתארץ Gn 35 12b; היריכה באהת Ex 26 2. von Menachem ben Sarûg bei W. Bacher, ZDMG 1895 50 f. als Spur des Pleonasmus bezeichnet; 29 34, von Dathe 1 644 als pleonastisch hervorgehoben; את הרבות ול 35 5 (Menachem); 15 רהבה את Nm 8 1 (cf. 7 sab), das mir mit der Paraschentrennung zusammenzuhängen scheint; 9 ואים רג' מים רג' מים רג' 20 אשר 20 אים א 27 17 a. Vielmehr soll auf die Vorliebe für beständige Wiederholung gewisser Ausdrucksweisen hingewiesen werden, die sich in manchen Partien des Pentateuchs zeigt.

Dabei kommt schon dies in Betracht, dass gewisse Pentateuchabschnitte (Gn 1 27a 6 22 etc. Ex 39 32 etc. Lv 4 20 etc. Nm 1 54 etc.) auffallend stark an den Arten des Pleonasmus und der Palindromie beteiligt waren, die oben 167 21—172 35 beschrieben worden sind. Ferner findet sich die wiederholende Ausdrucksweise "im Jahre von 25 600 Jahr" etc. nur in Gn 7 11 8 4 14 Ex 40 2 17 Lv 16 29 23 5 24 25 9 Nm 7 72 78 29 1 33 38 (cf. S. § 315 a b i). Auffallend ist sodann die Explizierung eines "נמציר" "und er sagte" durch ein anderes "נמציר" (Gn 46 2a, von Abulwalid 168 bemerkt). Nicht so befremdend ist es, wenn ein solches zweites במציר in Ex 1 16 hinter längerem 30 Zwischensatz auftritt. Sehr fern von lebendiger Knappheit des Ausdruckes ist wieder "sprich etc. und sag" (בַּאַבֶּירְהָּ Lv 1 2 etc. 21 1, welche letzterwähnte Stelle schon Abulwalid (168) auffiel. Man findet dieselbe Art des Ausdruckes z. B. auch in Est 1 2 Neh 3 34.

Der Parallelismus, welcher zwischen der Darstellungsart einer 35 Pentateuchschicht und gewissen späteren Stücken des AT waltet wird auch durch die Thatsache beleuchtet, dass die Verbindung eines vorausgehenden 52 (Gesamtheit) mit hinterher wiederholendem Dep (ihre Gesamtheit) sich nur an folgenden Stellen des AT beobachten lässt: Nm 16 : Jes 14 18 a Jr 30 16 Hes 11 15 a 20 40 a 35 15 36 10, cf. Ps 119 128.

7) Eine Parallele zu dem Wechsel zwischen energischer Rasch-: heit und matter Schwerfälligkeit, der in der rednerischen und historiographischen Litteratur der Hebräer sich nicht völlig verkennen lässt, findet sich auch in ihrer Sentenzenlitteratur. Denn die Gnomensammlung, die in Pv 10 1-22 16 zusammengestellt ist, enthält isolierte Stichenpaare, ausser 197, und wenn in dieser Sammlung auch ein 10 Kausalsatz (16 12 26 19 19 21 25 22 9), oder ein Finalsatz (15 24 16 30) auftritt, so geschieht dies doch innerhalb des Distichon. Auch in der Sammlung Kap. 25-29 wird der betreffende Gedanke öfter durch einzeln stehende Disticha (25 11 12 14 ff. 23 ff., besonders in Kap. 28 und 29) oder Tristichen (25 s 13) ausgeprägt, aber in dieser 15 Sammlung finden sich auch nicht wenige Tetrastichen, wie z. B. 25 6f. 9f. 21f. In der Sammlung 22 17-24 34 zeigen sich mehr Gruppen von 4, 5, 6 etc. Stichoi. Kap. 30 und 31 enthalten grössere Abschnitte, und besonders die in Kap. 1-9 vorangeschickte Einleitung bewegt sich in längeren Ausführungen dahin. - Vgl. 20 unter dem Gesichtspunkt der Wortfülle auch z. B. Hi 32 2 h 3 a 5 b 16 b 17 b.

"אניילים אינים אי

Zur Vergleichung sei wenigstens daran erinnert, dass es bei den Arabern nach Wenrich 193 gewöhnlich der Fall ist, "ut omnis similitudo in uno eodemque hemistichio absolvatur". Auch an den altindischen Vergleichen hebt Arnold Hirzel (Gleichnisse und Metaphern im Rgveda 1890, pag. 7) "die prägnante Kürze" hervor.

2. Erscheinungen, in denen sich hochgradige Lebendigkeit des Sprachstiles zeigt.

35

a) Die Gedrungenheit der Ausdrucksweise: die Brachylogie. Um die einzelnen Erscheinungsformen der Gedrungenheit des Sprachstiles in einer angemessenen Reihenfolge überblicken zu können, wird man wohl am besten zunächst die einzelnen Satzteile und dann die Satzzusammensetzungen in Bezug darauf ins Auge 5 fassen, ob betreffs ihrer eine Brachylogie sich geltend macht.

Brachylogie betreffs des Subjektes. α) Brachylogie hinsichtlich des Subjektes.

Ein ganz natürlicher Vorgang ist es, wenn hinter dem lebhaft hinweisenden אוֹם אָּהְ "siehe!" das aus dem Kontext von selbst hervortauchende Subjekt als hinreichend deutlich angesehen wurde: "siehe 10 (ihn = er ist) zwischen Qadeš" etc. Gn 16 14 b 18 9 b 24 30 b 37 15 a 38 24 a 41 1 b β Ex 7 15 a 8 16 a 1 S 9 24 a 10 11 a 15 12 b 16 11 b 30 3 b 16 a Jes 29 8 a Jr 4 24 a; אוֹם בָּלָּהְ בָּלָּהָ Jr 10 22 Hes 7 5 b 6 b 10 a 21 12 b 30 9 b 33 33 a 39 s a †; 19 13 a; 37 11 b: hinter מוֹם פּנּסׁ sehr leicht als entbehrlich erscheinen; Am 7 1 a.

Sehr natürlich war es ohnehin, ein Subjekt, das mit einem direkt vorher erwähnten Nomen identisch war, durch dieses mit vertreten zu lassen. Wie dieses Motiv schon in der vorhergehenden Stellenreihe mitwirkte, so beobachtet man seinen Einfluss auch in der Ausdrucksweise "nach dem Bilde Gottes machte er, d. h. Gott, 20 den Menschen" etc. Gn 9 6 b 14 1 Esr 5 17 b. — Äusserlich gleiche Fälle liegen in Gn 19 33 b (זביה) und 32 7 b (ישוֹר) vor; vgl. auch אשתי 26 ז. — In Ex 13 s b erfüllte der Gedanke an die Begründung des Gedenkfestes die Seele des Erzählers so völlig, dass er entweder im vorhergehenden bajjôm hahû sich ein "der oder das (ist)" invol- 25 viert dachte, oder durch das "des" von "um des willen, was (vgl. auch S. § 50β neben § 51) Jahwe that etc. "ein selbstverständliches "ist das" mit vertreten sein liess. — Ferner הארץ Ri 18 אבר Jes 40 ומר Jes 40 כלי Jes 40 אבר אבר 41 אדר Sodann אזה Jr 10 a fungiert zugleich für ab. Ebenso 30 ist es mit יוֹם יהוה Jo 2 ו b und המכוח Sach 13 6. — In Ps 62 ווס st es mit המכוח allerdings ist die Annahme, dass המה das Subjekt zu zwei Sätzen geben sollte, unnötig. War übrigens nicht הכוה בלי יחד oder wie in Jes 38 17 gemeint sein konnte, das Original von MT המה מהבל יחד Das freilich nicht unerklärliche 35 (cf. S. § 308c), aber neben הבל ווס מ fast auffällige שמהבל würde dann verschwinden. - Aber wieder מי Ps 89 49 106 2 und יהוה Ps 96 13 a 2 Ch 19 6 a fungieren doppelt. — Ähnlich ist Dn 8 19 b 26 b.

Ein Subjekt konnte ferner als im nächsten Kontext hinreichend angedeutet gelten.

So ergab sich als Subjekt zu ראמר Gn 3 1 b der im vorhergehenden koordinierten Satze besprochene wint. Ebenso sprang aus "dein" Gn 14 20 a das Subjekt für 20 b hervor, und so konnte aus dem "dein" und "dir" von Gn 20 16 a für das als Particip gemeinte הנוכחת 16b (Lgb. 1 428) אָה als selbstverständliches Subjekt 15 nachklingen. Jedenfalls findet man in Jos 24 22 b "da sagten sie: Zeugen (יבָרָים)", worin also die Worte "sind wir" als selbstverständlich gelten; s. u. 180 16 Ru 4 11 a. Allerdings zu מיכברים 18 2 24 b vergleiche man Ex 36 6 (Driver zu 1 S 2 24), und nicht ist an die angeredeten Söhne Samuels als die Subjekte gedacht. Denn bei 20 Betonung des einen Subjektes "ich" hätte das andere Subjekt nicht ganz unausgesprochen bleiben können. Übrigens bei כָּלְּכַבֶּרִים Ps 78 4 fehlt nicht das Subjekt (cf. S. § 412e), wie Löhr im KEHB zu 1 S 2 24 meinte. — Aber in 1 S 6 3 ergab sich "ihr" als die andere Partei im Wechselgespräch (s. u. 180 34). Ferner אין 1K 8 60 b 25 ergänzt sich durch "einen Gott".

Sodann in Jes 49 ש b ergab sich für להיוה das Subjekt "du" ganz natürlich aus dem vorhergehenden בתתקד. Hes 13 ז b s. u.! Der MT setzt ein Subjekt "du" auch zu בתתקד Hes 27 34 voraus. das freilich für 'ב עיק verkannt ist (cf. S. § 331 b). — In den Worten "beim anbinden sie (בַּאָּבָרֶם) an (כֹּ so auch Gn 49 11) ihre Verschuldungen" (Hos 10 10 b) waltete noch das Subjekt "ich" von 10 a weiter. Dieselbe Beziehung besteht zwischen dem "du" von Mi 6 5 a (כֹד) und dem Infinitiv במר בבר b. Auch in Am 6 2 b sprang hinter שבר etc. ein "ihr" von selbst aus dem Kontext hervor. Ebenso sach פונים bergänzt sich durch "ich". Auch במרשים etc. sein. במר אוול של של של של של הווא מול בור אוול של הווא מול בור של הווא מול בור אוול בור אוול בור אוול של הווא מול בור אוול בור אוול

Weiterhin in Ps 7 ופחד als Imperativ gemeint sein. sodann in Ps 16 sb a konnte Trop fortwirken, abgesehen davon. dass hinter : ein als immerhin mögliche Abbreviatur von יהוד (vgl. meine "Einleitung" 75 f.) übergangen sein könnte. Dieselbe Fortwirkung von and findet man in Ps 22 29 b. Die Einfügung 5 von 857 in 16 sb a ist also nicht mit Duhm (KHC 1899 zu 16 s) zu fordern. Ferner der Vokativ "o Gott" involviert in 68 36a ein "du". Auch das "dein", womit 89 ga schloss, bot ein "du" für ab dar: "Gewaltig bist du, Jahwe, und deine Treue umgiebt dich". Dies ist wahrscheinlicher, als eine zwischen zwei Vokativen stehende 10 Frage (Bäthgen, HC; KÜ; Duhm, KHC). Und wo bleibt da die Symmetrie des Stichos 9b? Duhm freilich streicht ihn. - עיבר Ps 119 sza schloss ein "ich" als Subjekt für b in sich. — 'בי אונא רב' 127 z heisst: vergebliche Mühe ist es (nämlich das, was direkt dahinter erwähnt wird) euch, die ihr etc. — Pv 15 15b (כל ימר). — 15 Ru 4 11 a (שרים) ist ganz derselbe Fall, wie oben 179 15 Jos 24 22 b. - Hinter 'ראיך מבין Dn 8 בז ist schliesslich ראיך מבין gesagt, , which must refer to the first person" (J. D. Prince, A critical commentary on the book of Daniel 1899, pag. 245). Aber dass in 1 Ch 29 11 b hinter , und dir, o Jahwe, ist die Herrschaft" nicht folge , und das 20 Emporragen über alles als Haupt\*, sondern "und du bist es, der emporragt etc. kann nicht French (Expositor 1895 293) zugegeben werden (cf. Driver l. c.). - Zu כראה 2 Ch 3 1a ist der vorher erwähnte Jahwe das Subjekt. - .Du" ist als selbstverständliches Subjekt beim aramäischen שלים Esra 7 14a vorausgesetzt. "Wir" 25 ist nach dem Kontext das selbstverständliche Subjekt von מוֹדים in Misna. Berakhoth 5 3 8 2 ff.

Sehr naheliegend war es, im Zwiegespräch und in ähnlichen Darstellungsarten die selbstverständliche andere Partei sich von selbst ergänzen zu lassen. So ist es bei אור המצר "da sprach 30 er, nämlich der Mensch, die andere Partei des Dialogs" etc. Gn 3 10 a 11 a (Gott); ähnlich ist 15 13 a; 18 10 a 28 b 29 b 30 b etc. 22 1 b 24 32 31 30 29 a 31 a 33 15 b 37 14 a. 18 2 21 gehört aus dem oben 179 20 angegebenen Grunde nicht hierher: aber אור ביאמר בא 28 3 ז b. אור השפער בא 28 3 ז b. בימות בא 28 11 ומנות בא 28 11 ומנות בא 28 11 ומנות בא 28 11 ומנות בא 35 ומנות בא 36 נות בא 37 ומנות בא 36 נות בא 37 ומנות בא 37 ומנות בא 37 ומנות בא 38 נות בא 39 נו

nämlich Ach'ab), רְהַּמֵּן 2 K 10 15 b, ראמר Jes 7 13, und so erklärt sich auch אמרים Hes 13 7 b, vgl. auch באמר 2 Ch 32 24 b und Lk 19 26 (Storr 407) ef. 27; Hi 9 32 a (s. o. 115 25).

Auch dem weiteren Kontext konnte die Fixierung eines 5 Subjektes überlassen werden, wenn dieses den betreffenden Kontext sozusagen beherrschte, also das sogenannte "logische" Subjekt desselben war: רישת Gn 21 33 a, nämlich Abraham. Ebenso ist es bei טמא 34 5a, יעשה 31 b, הביא 39 14a, לייב 41 ווא 41 אור פ Dt 28 32 ((nämlich die Rettung) cf. Neh 5 sb. מלדה 1 K 1 sb gilt 10 von der Mutter des Adonija (V. 5 a 2 S 3 4 a). Zu 5π Jes 48 11 a β ist nicht mit Ew. § 351a das Wort כבוֹד von יו b als Subjekt vorauszunehmen, sondern das in למען שמר a liegende שם schwebte als indirekter Repräsentant des göttlichen "Ich" (11 a a) dem Redner in 11 a β vor. Ferner יהיר Hes 47 10 a bezieht sich auf den mit 15 כחל (10 a 9b etc.) verwandten und jedenfalls im Kontext dominierenden Begriff מים (ab sb etc.), aus welchen beiden Begriffen auch בחלים (9 a) zusammengeflossen ist. — Weiter gehört hierher שאלד Ps 105 40 (S. § 3331 y LXX, Peš., Arabs, Aeth.) und ראין Neh 5 5 b vgl. oben 181 sf. Dt 28 32.

Das grosse logische Subjekt "Gott" war selbstverständlich bei Weissagungen. Deshalb ergänzte es sich zu במביד Hab 1 5 und במביד Hab 1 5 und במביד Mal 2 16 entweder ein durch angedeutetes מביד oder das folgende "der Gott Israels" wahrscheinlich als Subjekt gemeint war. — Aber auch ausserhalb der prophetischen Reden konnte die Bestimmung des Subjektes "Gott" dem weiteren Kontext überlassen werden, wenn eine Aussage nach ihrer Art auf dieses spezielle Subjekt hinwies, wie bei במה במון Hi 3 20 a natürlicherweise nur an den Weltenlenker gedacht sein konnte, etc. Siehe weiter Ex 34 29 b etc. oben 115 9!

Das generelle Subjekt "man" wurde in Ex 10 11 1S 26 20 1K 14 10 Am 6 12 verkannt (cf. S. § 324 c—e), indem Dunasch (Bacher, ZDMG 1895 59) ein Subjekt ergänzen wollte.

30

אָהוּת "Bruder" Dt 15 12 vertritt das begriffsverwandte אָּהוֹת. Schwester" mit, und בניו 1 K 13 11 involvierte alle בניו Aus "tausend" (von euch) Jes 30 17 ergab sieh in diesem Kontext der verwandte Begriff "alle" vor "ihr", wie aus אָב "Vater" Hes 22 10 a doch wahrscheinlich der Gedanke an das korrelate בּן "Sohn" hervorsprang.

Mit Hinweis auf das Zusammenstehen der Synonymenpaare הבדר (Gn 4 1 17 21 2 etc., aber vgl. 30 5!) oder מור (25 8 17, aber vgl. 35 29, und 20 1 b 2 a gehört nicht dazu) nahm Strack (KC) auch in הבדר בהשם Lv 8 15 19 23, wo auch Samar., Onq., LXX und Peš. den Singular bieten, den hinter beiden Verben folgenden Mose 5 als Subjekt an. Jener Grund ist ungiltig, indes Mose war nach Ex 29 11 f. gemeint. Aber die starke Interpunktion, die בהשם an allen drei Stellen besitzt, scheint darauf hinzudeuten, dass die Tradition an einen Priesterdiener dachte (cf. S. § 324 d).

Bei den beiden ursprünglichen Nomina w. Existenz", dessen 10 Stellen kursiv gedruckt sind, und אין, Nichtexistenz" lag es logisch nahe, eine Verallgemeinerung eintreten und das spezielle Subjekt der Existenz oder Nichtexistenz aus dem Kontext ergänzen zu lassen: Gn 30 1 b Ex 17 7 b 32 32 b Nm 13 20 a β Ri 4 20 b 9 15 b 20 a; אין 1 S 9 4 b, nämlich das, was man suchte: ארן 3 b; 12 a; 15 10 14 h 2 S 17 6 (s. o.); 1 K 18 10; statt ארבנר, wofür aber kaum bloss durch Haplographie 308 entstanden ist; 2 K 2 10 b Jes 41 17 59 11 Jr 37 17 b Hes 7 25 Ps 69 21 (s. o.); Pv 13 4a: das betreffende Objekt des מתארה; 14 6 (s. o.); 20 4 b: das Objekt des שׁאל; Hi 3 פּ 33 אינטר אינ ארנ ארנ בארץ Dn 8 האין בונע בארץ statt אינג, 20 das übrigens auch durch Haplographie verkürzt sein könnte. Denn die nominale Natur des אין war dem Sprachbewusstsein schliesslich entschwunden (cf. S. § 3381), und deshalb ist dieser Prozess auch in Dn 8 5 a vorauszusetzen, obgleich ein Partizip folgt. Das Subjekt, dessen Erdberührung verneint ist, war also der vorher erwähnte 25 Ziegenbock. - Dies war zu bemerken, weil Driver in BDB 34 b sagt with subject not expressed, once (late), Dn 85a: and (it) was not touching the earth". Diese Auffassung beruht auf der Annahme, dass jener Satz heisse und Nichtexistenz eines, der die Erde berührte", nämlich bei der vorher erwähnten Bewegung. Aber diese 30 Annahme ist grammatisch nicht notwendig und vom sachlichen Gesichtspunkt aus nicht ganz natürlich. Denn bei dieser Annahme würde die Identität des Subjektes der negierten Berührung und der vorher beschriebenen Bewegung nur ganz indirekt ausgesprochen sein. - ראיך Sir 51 7. 35

Indem der Infinitiv sehr oft zum Ausdruck eines abhängigen Vorgangs diente, konnte bei ihm um so leichter das aus dem Hauptvorgang oder dem Zusammenhang überhaupt sich ergebende Subjekt unbezeichnet bleiben. Diese natürliche Gedrungenheit des Ausdrucks

zeigt sich z. B. in folgenden Stellen: להשקות Gn 2 10, להשקות 4 13 b (S. § 215a), בהפך 19 29 b, ההית 24 4a, לקבר 23 s (S. § 215a), בלדת , 24 30 a, בלדת בל בלדת Ex 5 14 a cf. 1 S 9 24 a, הראתד Ex 9 16a, Nm 10 7a 35 30 ex., בא Dt 4 21, סהירת 24 4a, אמר 1S 5 9 24 a cf. Ex 5 14, לקים 1 S 22 13, בגזד 25 2 b ("er", cf. 4 b, nicht "man", wie Ew. § 304 a meinte), להיות 2 S 7 29, כשמע 1 K 20 12 (s. o.), ברב Jes 7 22 (Subjekt sind die in V. 21 b erwährten Tiere), שרחיק Jr 27 10 ("sie", nicht "ich" [Ew. § 304 a], denn das göttliche הדיה folgt noch in V. 10 gegenüber V. 15, worauf Ewald sich וספר ,sodass ich" Hes 8 6 b; Hos 10 10 b Mi 6 5 b, לכפר לכפר Ps 102 22 (die befreiten Gefangenen V. 21 ab). לחוכך Pv 28 s ist ironisch (s. o. 43 7) auf den Wucherer selbst bezogen. — Auch Jes 49 cb gehört wahrscheinlich zu dieser Reihe. Denn "Heil" ist dort, wie die parallelen Ausdrücke "Licht" und "Bund" (49 6b 15 42 6b) metonymisch verwendet (s. o. 21 34). Hinter להקים etc. 49 6a konnte es auch nicht auffallen, dass dem Jahweknecht (Israel) diese Mission, der Vermittler des göttlichen Heils für den Erdkreis zu sein, zugesprochen wurde. Das pronominale Subjekt 7 konnte sich aber naturgemäss aus dem Kontext ergänzen, wie dies auch in σε, 20 مارور vorausgesetzt wurde. Dagegen die Aussage "dass mein Heil sei oder werde bis etc." ist weniger wahrscheinlich.

So konnte auch der Einschalter von Gn 2 4a (s. meine "Einleitung" 240) das Subjekt des wahrscheinlich ursprünglichen בבראמ im logischen Subjekt jenes Zusammenhangs, d. h. in Gott, suchen (Ew. § 304a). Aber weil das בבראם hinsichtlich seines Subjektes doch missverständlich war, wurde vielleicht das ה minusculum eingeschaltet, um die Form passivisch zu machen und so ihr Subjekt zu tixieren. Denn es ist unwahrscheinlich, dass dieses ה auf den "Fels der Ewigkeiten" (Raši z. St.) hinweisen sollte, oder dass es auf die Mühelosigkeit der göttlichen Schöpfung hindeuten wollte (cf. Ps 33 c), weil "alle Buchstaben den Dienst der Zunge erfordern, nur nicht der Buchstabe ה " (Berešith rabba, Paraša 12), oder dass auf בהרהם hingezeigt werden sollte (Buxtorf, Tiberias, Liber I, cap. 15).

— So kann auch ה בה Zeph 2 2a ein "man" (Davidson § 85, Rem. 1), 10 das schliesslich der Weltgeschichtslenker ist, zum Subjekt haben. — Auch ה Hi 20 4 b weist, obgleich es "Setzung" vertritt (S. § 215 c). doch in letzter Instanz auf deren Urheber hin.

Zunächst als häufiger Ausdruck abhängiger Sätze konnte auch das Partizip dazu einladen, bei seinem Gebrauch das Subjekt des 15 übergeordneten Satzes oder auch des weiteren Kontextes oder in den kursiv gedruckten Stellen — auch das generelle Subjekt als selbstverständlich fungierend vorauszusetzen. Diese Brachylogie beobachtet man in Gn 24 30 b etc. (s. o. 178 11) und z. B. in Tin Gn 32 קאר במשיב 38 ב9; 39 22\* (Plural in der Nähe!) Ex 5 16; [משיב 20 Lv 18 28 ist wahrscheinlicher als Perfekt gemeint, cf. 71 2 K 19 21 Jes 37 22 (S. § 345 a!) 28 7 b d 29 9 b Nah 3 18 a Ps 76 6 a Kl 4 18 a]; Dt 33 3 a 12 b Jos 8 6\* (Plural in der Nähe); אַנָּקָאָּ Ri 13 19 b: und er, der Mal'akh (V. 17b) des direkt vorher erwähnten ההודה; entfaltete Wunderbarkeit im Thun (cf. Nm 6 2 etc.; S. § 399 m). 25 indem er sich mit der Opferflamme vermählte. Das von Moore im ICC 1895 z. St. vermutete και das nicht sicher durch τῷ θάνμαστά ποιοῦντι gestützt wird, ist wegen des folgenden Satzes "während Manôach etc. zusahen" unwahrscheinlich, denn dann würde Manôach seiner eigenen Opferdarbringung zugesehen haben. — 18 17 25 a 30 (בלה) 20 1 b 1 K 5 1 b\* (Plural in der Nähe!) Jes 13 5 a\* 21 11 24 2 (cf. Driver § 135 6) 26 3 b 29 8 a 30 34 b; 32 12 a ist wohl (cf. S. § 377 d) als nicht mehr von חרדה 11 a abhängig gemeint, sodass mit "indem ihr etc." zu übersetzen wäre, und gehört deshalb weniger wahrscheinlich zu S. § 345 f. als zu § 324 n; 33 4 b 5 a; Jr 2 17 b 35 23 17 a\* 35 5 38 29; Hes 8 12\* 13 7 b; Nah 1 12 a blickt auf 10 a; שבקש Mal 2 15a; Ps 22 29b 33 5a 7a 37 26a; 55 20, wenn nicht beabsichtigt war; 66 17 b kann so gemeint sein (cf. ZATW

1898 (30); 97 (40 b); zu 112 (4 b) ef. S. § 332 kg; Hi 12 (7 (19 ff. 25 2 b) 26 7 (S. § 412 g) 41 (8 a) (S. § 412 s) Neh 6 (40 b) 9 3 b \* [aber nicht bei בְּּמָבְּרָבָּ (Davidson § 100 a); s. u.] 37 b \*: דְּמָבְּרָבָ (10 ft. 17 27 b) β.

Indem nun die Neigung, den Infinitiv und das Particip statt 5 der konjugierten Verbalformen zu verwenden, in den späteren Teilen der althebräischen Litteratur stärker hervortritt (cf. S. § 218 b 399 yz 412 st 413 t etc.), hat sich in ihnen auch die Brachylogie gesteigert.

Wie sehr diese gedrungene, aber auch bequeme Ausdrucksweise im Hebräischen der Misna und in den Verzweigungen des Aramäischen beliebt wurde, ist schon in S. § 324n gezeigt worden. Übrigens beobachtet man auch im Ägyptischen eine "Fortlassung des Subjektes in lebhafter Erzählung" (Erman, Ägypt. Gram. § 168–353).

## β) Brachylogie hinsichtlich des Prädikates.

Brachylogie betreffs des Prädikates.

Psychologisch sehr erklärlich ist es, dass Ausrufe in gebrädikates. drungenster Gestalt hervorgestossen werden: vgl. S. § 354 a b, und als Analogon zu dem dort erwähnten bip von Jes 40 3 etc. führt Nöldeke (Mand. Gram. 480) den Ausdruck "die Stimme der Seele!" etc. an. So war auch z. B. bei vie (Jes 26 3 57 19 Jr 6 4 8 11 20 1 Ch 12 18 †) oder beim einfachen vie (Hes 13 10 Mi 3 5) nur der Ruf "Friede!" gemeint, und es wäre unnatürlich, da von einer Übergehung des Prädikates zu sprechen. Ebenso ist es bei dem Zuruf vie Sach 4 7 b. Ferner an Fälle, wie 1 K 18 41 b 19 12 b etc. (S. § 354 a), schloss sich auch Jes 66 6 b Jr 50 28 a Ps 29 3 a 4 a b 25 Hi 39 24 b β.

Dem Ausruf nähert sich ein im Casus absolutus vorausgesendetes Nomen: das Geschrei über Sodom etc. Gn 18 20. Aber auch durch positiv gesetzte Satzbestandteile kann die verbale Aussage mit vertreten werden.

Der natürlichste Fall ist dieser, dass eine Verbalaussage zugleich für einen folgenden Satz diente. Erwähnenswert scheinen folgende Beispiele zu sein:

ich habe gegeben" fungiert für Gn 1 29 a und 30 a; 31 49 a: und -- er nannte ihn -- "die Warte", weil etc.; 46 נואת דיכה: Ex 3 19 b: und nicht einmal bei Anwendung von Gewalt euch lassen wird (יחן). Auch לא ישלם Ex 22 14a ist latent in 14b (cf. S. § 332 o). Beispiele finden sich in Nm 26 4a (cf. 2a) Dt 11 26a 27a 28a. Ri 5 13 b wirkte noch in 14 a fort. Das ריבא von 16 1 b scheint aber unrichtig für 2a im Sinne von "er = man kam" unwiederholt geblieben zu sein. — שׁפשרב 1S 8 2b wurde gleich noch mit an ויהר 2 a angeknüpft. לא 16 ז b ergänzt sich durch das folgende יראד. 15 Dessen sekundäre Ergänzung durch ὄψεται (λοο J s. u.) ist erklärlicher, als seine sekundäre Weglassung. Auch 718 19 3 b 28 18 22 a 23 a Hi 13 13 b besitzt sein Prädikat zugleich mit im vorhergehenden Verb. - Aus ריתן 1K 11 18b ergänzte sich hinter "befahl er" von selbst ein "zu geben" zu לו (Qi. 51 b: אמר לחת לר). 20 Weshalb steht nicht einfach "und er gab ihm Haus und Speise"? Weil für das sich wiederholende Speisegeben eine königliche Ordre genügte und notwendig war. - Weiter gehört hierher יכרית 1K 14 14 b (s. o. 126 10); יבר 19 11 a (cf. יפר ; יום etc.); אמר 20 34 a. In 2 K 9 27 b allerdings fehlt ריכהר nur durch eine Art von Haplo- 25 graphie. Aber בתבקד 2 K 25 4 involvierte sie brachen hinaus" (cf. Jr 52 7).

אַפָּה Jes 1 פּז b \alpha fungiert in einer entsprechenden Form auch für b \beta. Analog ist יוֹרה ומ' (8 19 b) und יוֹרה ומ' (28 9 a etc.). אָרָא (8 19 b) und יוֹרה ומ' (28 9 a etc.). אַרָּא לַם פּמּבּיר (8 19 b) und יוֹרה ומ' (28 9 a etc.). עוֹרָה (8 9 a etc.) אַרָּא (9 מבּר בּמּבּיר וּשׁבּיר וּשׁבּיר (19 מבּר פּתּבּיר שׁבְּיר וּשׁבּיר (19 בּמבּיר אַהָּן וּשׁבּיר (19 בּמבּיר אַהָּן וּשׁבּיר (19 בּמבּיר אַהָּן וּשׁבּיר בּמבּיר עוֹרָב עוֹרָב מבּיר עוֹרָב וּשׁבּיר (19 מבּיר שׁבְּיר וּשׁבְּיר אַ שִׁבְּיר וּשׁבְּיר וּשׁבְּיר וּשִׁב אַבְּיר וּשִׁב אַר וּשִׁב אַבְּיר וּשִׁב אַבְּיר וּשִׁב עוֹר אַנְיר וּשִׁב עוֹר שׁבְּיר שִׁב שׁב אַר וּשִׁב עוֹר שׁבְּיר שִׁב שׁב אַב וּשִׁב אַב וּשִּב עוֹר אַנְיר וּשְׁב עוֹר שׁב אַב וּשִׁב אַנְיר וּשִׁב עוֹר אַנְיר וּשְׁב עוֹר אַנְיר וּשִׁב עוֹר אַנְיר וּשִׁב עוֹר וּשִׁב עוֹר וּשִׁב עוֹר וּשִׁב וּשִב וּשִׁב וּשִׁב וּשִׁב וּשִּב וּשִׁב וּשִׁב וּשִּב וּשִּב וּשִּב וּשִׁב וּשִּב וּשִׁב וּשִּב וּשִב וּשִּב וּשִׁב וּשִּב וּשִים וּשִּב וּשִּב וּשִּב וּשִּב וּשִּב וּשִּב וּשִּב וּשִּב וּשִּי שִּב וּשִּב וּשִּב וּשִּב וּשִּב וּשִּב וּשִּב וּשִּב וּשִּב וּ

א Auch die zusammengezogenen Sätze (S. § 376 n) Ps 20 sa b haben ihr Verb erst in sb, wo das mögliche מבים nicht so natürlich zu מבים passt. איי עשוֹר Pv 10 פא und איי לבי 17 פון משום אופר איי לבי 17 פון משום אופר המבים אופר הובים אופר המבים אופר הובים אופר הובים אופר הובים אופר הובים אופר הובים אופר הובים אופר לבים אופר הובים אופר הובים אופר הובים אופר הובים אופר לבים אופר הובים אובים אובים אופר הובים אופר הובים אופר הובים אובים אובים אופר הובים

Ebendasselbe Verb fungiert natürlicherweise für Parallelsätze: z. B, סוֹד Jos 10 וּפשׁקפה Ri 5 צו מוֹ בּוֹשׁ מוֹ 2S נה בל א Jes 5 9 b β, כוה הנה 41 22 b, העבר 43 2 a, יהיר 15 49 γ a β ef. Ps 69 33 HL 6 9b; רחקר Jes 54 14b, נקוה 59 11b; (ef. קול Jr 48 א 51 54); וזרער Hes 5 6, aber in 31 17 b vermute ich ידרער, et dispulsi sunt (cf. S. § 370 e), qui habitaverunt in umbra eius, medias in gentes"; יעבר Am 8 5a, רחמדו Mi 2 2a, יעבר 2b, מה-הועיל 20 Hab 2 18, wo überdies ma oder ũma vor massekha übergangen sein dürfte; אקרא Ps 22 3, באקרה 69 21, אקרא 33 cf. Jes 49 7 HL 6 ש b; יוביה Ps 94 ווס, פולך 99 א wenn nicht in שו das Perfekt ישב gemeint war; was etc. 105 39 108 6a b 114 5a b 6a b Pv 8 29 (s. o. 123 a) 27 בער fungiert in 20 16 a b 27 13 a b, indem בער 25 unterstützend wirkt; Hi 3 12; 15 14 a b: was ist? etc.; doch auch 19 איז (22 מים 19 איז איז איז פון 19 מים 19 6 9 b ef. Jes 49 7 Ps 69 33; ישבע Qh 5 9 a, ויתנה Dn 1 12 b. Vgl. im Ägyptischen "Setzet meinen Namen in den Mund eurer Diener, (setzet) meine Erinnerung zu euren Kindern" (Erman, Ägypt. Gram. 30 § 351).

Als Spezialgruppe sind folgende Fälle zusammenzuordnen: "sie sollen am Leben bleiben!" (und sie blieben am Leben) und sie wurden etc. (Jos 9 21); "sowie wir gebaren (gebaren wir): Wind" (Jes 26 18a); "beim Sprossen (הפבר) von Frevlern (sprossten sie): 55 für etc." (Ps 92 8).

Eine verwandte Sondergruppe bilden folgende Fälle: מֹצֹּא חֹסָה wird nicht fortfahren" (sich zu ereignen) Ex 11 ab etc. (S. § 205 b); sie weissagten und (S. § 360 b) nicht fuhren sie fort" (אָלֹא נָסִבּר), nämlich zu weissagen) etc.: Nm 11 25 Dt 5 19 25 3, קיבה יוֹסי, 18 3 17 etc. (S. § 391 i). Hi 20 aa. und dieselbe Ausdrucksweise war auch in 27 19 a beabsichtigt; 34 32 38 11 a 40 5 32 †. — Bei dem ebenfalls sehr gebräuchlichen שׁבָּשׁ konnte eine ähnliche Verselbständigung eintreten, und man kann kaum von Übergehung der entsprechenden Formen des Zeitwortes "werden" sprechen bei שְּבָשׁ etc. Ex 4 7 b 2 K 5 14. — Über במביל 18 20 41 vgl. aber S. § 136!

Ein interessantes Pendant zeigt sich darin, dass vom formelhaften Wortpaar "empfangen (ההרה) und gebären (לכלד)" das erste nicht nur vom zweiten seine Rektion erhielt (Nm 11 12 Jes 33 11 10 1 Ch 4 17), sondern auch allein gesetzt wurde: 1 Ch 4 17 b.

Gemeint konnte sein "wir werden kämpfen (und dabei sehen), ob nicht" 1 K 20 23 25. Jedenfalls sagte man "er wird treten (seinen Bogen und abschiessen) seine Pfeile" Ps 58 8 b 64 4 b.

Übrigens sind die Worte "Bis wann, o Jahwe, wirst du mich 15 vergessen für immer?" (Ps 13 2) mit gutem Grund von Gerber 1 436 als ein "schwer zu rubrizierender Pleonasmus" bezeichnet worden. Denn im Gegenteil sind sie ein Reflex der lebhaftesten Gedankenbewegung. Sie enthalten ja zwei sich einander überstürzende Fragen "wie lange etc." und "wirst du mich für immer 20 vergessen?". die hauptsächlich in dem gemeinsamen Prädikat "vergessen" zusammenklingen und deshalb an diesem Punkte der Darstellung besprochen werden. Überdies findet sich ein gleich bewegtes Fragenpaar noch in 74 10 79 5 89 47. — Eine ähnliche Raschheit der Gedankenbewegung zeigt sich in Jr 13 27 ex. 25

Wie demnach ein Verb (s. o. 18628 ff.) in mannichfacher Weise auf ein zweites Prädikat hinweisen konnte, so konnte auch ein anderer Satzteil die verbale Aussage mit vertreten.

So nahm man sich hinter dem drängen dfragen den "auch?"
(78) nicht Zeit, ein selbstverständliches "ist es der Fall oder ähn- 30 lich" auszudrücken: Gn 3 1 b etc. (S. § 382 g h i). Auch z. B. hinter Gn 27 36 etc. (S. § 382 h; Okhla we-okhla, Nr. 8) und hinter dem fragenden "was?" ergänzt sich von selbst ein "ist" oder "sei" etc.: 18 19 3 b 28 18 29 b, cf. 12 b (quisquis est) Ps 74 9 b Pv 9 13 b [18 19 3 b 28 18 22 a Hi 13 13 b siehe anderwärts]. Hinter "was?" blieb 35 auch ein aus dem Gesamtkontext sich ergebendes Verb leicht unausgesprochen: מבה ארם Ri 18 s b, nämlich: thut, d. h. unternehmt, ihr nun? Dies entspricht der Antwort "Auf und wir wollen hinauf-

Ferner schliesst die Negation oft das Verb des Seins oder Geschens in sich: אַלָּלְיּאָרָ Gn 4 7a (das von Ball in SBOT konji15 zierte אַל שׁאָרָן הַּיּי Gn 4 7a (das von Ball in SBOT konji15 zierte אַל שׁאָרָן הַיּי Wird von G. H. Box in The Exp. Times 1899 426
15 mit Grund bestritten) 1 S 15 17a 2 K 20 19b (ist es nicht = gewiss ist es, nämlich: gut, cf. 19a) Jes 28 25a Hes 18 23b†; אַל Hi 26 2a.

— Ebenso natürlich führte das abwehrende אַל oft eine hinreichend deutliche Sprache: Gn 19 18 etc. (S. § 355 n), und 20 so ergänzte sich auch das "fern sei es mir!" von 1 S 22 15a aus dem Kontext durch "dies zu behaupten"; aber das אַל von 2 S 13 16. wozu Dunasch (Bacher, ZDMG 1895 59) ein מעשׁרָה ergänzen wollte, weist auf לאַל (Lgb. 2 356).

Auch andere Umstandsbezeichnungen konnten als Hin25 weise auf den betreffenden Verbalausdruck gelten. Z. B.

γτος Gn 25 28 a involviert "pflegte zu sein". Aus τις 28 2 16 klang
ein Ausdruck, wie "drang" o. ä., hervor. Jes 44 12 a meint am wahrscheinlichsten "ein Arbeiter in Eisen hat einen Meissel (o. ä.) erfasst"
oder "hantierte mit dem Meissel" (vgl. S. § 330 m und The Exp.
30 Times 1898 563-566). Zu Jo 4 1 vergleiche man S., pag. 676! Dies
trifft auch auf Sach 8 23 a zu. Sodann παιστικό 14 18 b vertrat
ganz natürlich die vorher (17 b) erwähnte vollständige Formel. Ferner
gehören hierher Ps 1 4 b, wo ἀλλ ώσει χνοῦς nach Adrian § 99 κατ
ἔλλειψιν steht, und Ps 52 3 b etc. (S. § 326 k). Umstand und Prä35 position wirken zum gleichen Effekt in Hi 15 11 bβ zusammen. —

1 Ch 15 13 a ergänzt sich aus τη παιστικό 12. παιστικό 20 12 a ersetzt die
Anrufung des Schwurzeugen das Verb "ich schwöre", und der Aus-

druck "in meine Ohren" (Jes 5 9a) weist wegen des folgenden κοτά (S. § 391 h etc.) sehr wahrscheinlich auf das Verb des Schwörens hin, obgleich αν und κοτά auch bei blossen Versicherungen stehen (S. § 391 m). Überdies Jes 8 20 a ist doch nicht ebenso gemeint, weil 1) τωτα τομέ 20 b kaum auf 19 a zurückblicken kann, weil 2) bei 5 jener Vermutung der Subjektssatz 20 bβ nicht ganz natürlich sein würde, und weil 3) auch 21 a sich nicht gut anschlösse. Aber wieder πότα Jes 22 14 ist durch ακ nüanciert. Vgl. im Mandäischen die Ausdrucksweise "bei deinem Leben (schwören wir), dass etc." (Nöldeke, Mand. Gr. 480).

Präpositionen zeigten sehr oft dem Geistesauge die Richtung auf den gemeinten Vorgang. So ist es in "und siehe, das Wort Jahwes (geschah) zu ihm folgendermassen" etc. Gn 14 24 etc. (vg). S. § 319r) 15 4a etc. (S. § 326i); 17 4a: mein Bund (ist = besteht) mit dir: "ein Mann gegen seinen Sohn (כבניל) etc." Ex 15 22 פו מרימתי רג' א Nm 14 פרימתי רג' wie lange (ist es = kommt es zu) etc." (cf. S. § 382 e 397 de), wie ערימתי auch in Dn 8 ו b (cf. Nm 14 27 †) 12 6 das nach dem Kontext sich modifizierende Verb des Seins in sich schliesst; — מלבר Nm 16 28 b; עליהם Dt 9 10 b: war oder stand; אותי Jos 14 ולבני וג' : יהיה Jos 21 5 || 1 Ch 6 4. — 20 Über לחשר 2S 4 10 b cf. S. § 399 y auch gegen Löhr, KEHB z. St.! Ewald's (§ 338 b) Deutung des שמר als eines explikativen "nämlich" setzt eine bei dieser Aussage unnatürliche Ironie voraus. — Ebenso brachylogisch sind weiter die Ausdrücke לבית, לד etc. 2S 16 2 und מארץ 2 S 23 4. Über און 1 K 11 25 aβ siehe S. § 270 a 283 a! בי מארץ Hierher gehört auch בל-תבליתם Jes 10 25 b. מצרים, nach Ägypten" 23 גם und לארץ 26 של בישנה ב ' 32 נסם cf. S. § 357g! Wegen des ist diese Ausdrucksweise nicht mit Delitzsch im BC dem einfachen באים 27 6 (S. § 331 c) zu koordinieren. Ferner die Stellen von (אבר של Jr 50 או 51 בזבר של Hes 5 s etc. Nah 2 או etc. stehen או von alle in S. § 325 e. Aus dieser brachylogischen Funktion der betreffenden Präposition erklärt sich ferner לעונה etc. Hes 7 ו etc. Hes 7 פעונה מיינה בעונה של פון והם und אליך Hos 3 sb, nämlich לא אבא. Eine prägnante Präposition schliesst ferner Subjekt und Prädikat in sich: אחריך Hos 5 sb; 58 8 1a. Betrachte unter diesem Gesichtspunkt weiter 5 Hab 2 3aα, 35 Σ Sach 4 6 b, 5 7 a β, Σ Mi 7 3 a γ Ps 19 12 b, 5 x 25 15 a 33 18 a 34 16, ב זה (בלב רג') 45 פנ s. a.), und עזרחה 94 זה ist gleich einem präpositionalen Ausdruck. Hierzu gesellt sich weiter Ps 118 10 b 11 b

Präpositionen dienen der Brachylogie auch noch in folgenden Stellen: HL 2 ca 8 3a, wo übrigens das Aussprechen eines Wunsches geziemender ist, als das von Budde im KHC vorausgesetzte Aus10 plaudern wirklicher Erfahrungen von Neuvermählten; Kl 1 12a, erörtert in S. § 353 c; עליפותם 1 Ch 9 33 b: (lastet) auf ihnen im Gebiete (cf. S. § 279 a 332 r) etc.; עליפותם 12 32 b: waren gespannt
oder hörend auf etc.; cf. יבותם 29 5 a: zu(r Beschaffung von)
Gold etc.; 2 Ch 11 22 b 16 10 a γ 18 3 ex. (fehlt im || 1 K 22 4) 21 15 a
15 26 18a (sic) 28 21 b 30 9a 17 b 35 21 a (קליף) cf. S. § 319 r). Man
sieht, dass der Chronist in dieser Beziehung zur Gedrungenheit des
Stils neigt (Driver, Introduction 6, pag. 527, Nr. 27).

Konjunktionen, wie "bevor" etc., schlossen leicht die Aussage "eintritt o. ä." in sich: בְּשֶׁהֶם Jes 17 14a 28 4b; עד "bis": Ps 137 7b; 20 cf. דו Dn 4 24b: und versuche (so), ob etwa etc.

Ebenso verstand sich hinter der Interjektion "siehe" die Existenz der ins Auge gefassten Grösse von selbst: z. B. 1 Ch 28 21 a.

Auch das Objekt konnte als genügender Hinweis auf die Verbalaussage gelten: In Sach 7 6a 7a liest man "seid nicht ihr es, die essen etc.? Nicht die Worte (אתדהברים), nämlich hörtet ihr?" Aus einer solchen Funktion des Objekts erklärt sich auch z. B. "zu dem Termin (למוכד), den etc." 18 13 sa (cf. S. § 283 a!).

— In 30 22 b liessen das vorausgehende לאיבים und das Objekt auf das Verb "sollen nehmen" schliessen. Unrichtig ist "to each man" von H. P. Smith im ICC 1899 z. St. ergänzt worden. Als eines von den arabischen Beispielen, in denen durch das Objekt auf die Verbalaussage hingewiesen wird (Sibawaihi § 50 f. 61) bemerke "die Scheibe bei Gott!" statt "er trifft die Scheibe" (§ 51). Denselben Sprachgebrauch beobachtet man auch in "fortes fortunam" oder "Diesen Kuss der ganzen Welt!" (vgl. Paul, Principien 270).

Besonders leicht konnte diese brachylogische Funktion eines Objektes bei einem Zitat, wie אַרדיָהַבּ Nm 21 11b, verwertet werden. So verhält es sich ja wahrscheinlich auch mit Zitaten, die mit dem Subjekt

beginnen (Ps 5 1 [cf. 9 1 mit 28 21 10 f.!] 22 1 45 1 53 1 56 1 60 1 69 1 80 1 88 1). Bei Zitaten kann natürlich auch ein Objekt als bekannt vorausgesetzt werden, wie wahrscheinlich hinter กุกษา Ps 57 1 58 1 59 1 75 1.

Brachylogie betreffs der Verbalerganzungen 7) Brachylogie hinsichtlich der Verbalergänzungen.

Eine ganz natürliche Gedrungenheit der Darstellung zeigt sich 15 zunächst darin, dass das zu mehreren Verben gehörende Objekt oder Adverbiale nur einmal gesetzt und nicht durch ein Pronomen wiederholt wurde.

Dies zeigt sich in γ , und brachte, nämlich sie "Gn 2 19 a β; בשבטים 3 21 b, wohinter die Gewänder hinzugedacht sind; 6 19 a 20 b 20 9 23a 11 3ab 12 19b 18 7bb 21 14a 22 6ab 24 51a 28 11ab 38 18b Ex 2 25 b 12 4 a 23 5 a \beta b; bei יָבָתָן Dt 24 1 b und beim wahrschein-19 בה א sodann bei להושים etc. 18 2 sa 7 sa (מים) 17 או b 19 ומים) אונים 19 בה מונים להושים בא להושים ו Im MT von 18 24 20b (s. o.) kann main als Objekt hinzugedacht 25 sein. Zu רהבאת 2S 9 10 (s. o.) gesellt sich אם 13 10 b. Weiter gehört לאכול 28 17 בים b und רביהה 2K 17 בים b hierher. Deshalb ist in 2 K 24 sa β hinter מול das ב nicht wahrscheinlich haplographisch. Für Jes 42 21 b habe ich aber 'ריאדירו (und herrlich ihn [den mit dem Jahwe-Volk identischen Jahwe-Knecht] mache, 30 er ist ja [jetzt] etc.) vermutet und in The Exiles' Book etc. 1899 הבעל f. begründet. Sodann in Jes 43 אשעל folgt das Objekt von nach. Ferner zu בשל 44 12a dürfte das vorhergehende "Eisen" als das selbstverständliche Objekt der Thätigkeit eines Eisenarbeiters nachklingen. Weiter gehört hierher השש Jr 8 sb (vgl. meine Ab- 35 handlung im Expositor 1900) und ההבאתם 17 21 b. Ferner אגרע Hes 5 11 b blickt schon auf das folgende ; (Hi 36 7; Abulwalid 216).

Weitere Glieder in der Reihe der hierher gehörigen Fälle sind Hes 22 3 b, אַלָּאָ 24 4 b, wozu ein ah aus 4a nachhallt, wie

Auch ein erwähnter Umstand, wie er in הְרֶדְיֶלֶלֶיתְ Nm 17 11 a enthalten ist. konnte beim darauffolgenden בְּישֶׁר als selbstverständlich gelten. So hallte ferner aus אַלְבְּרֶכָת וּג' 1 K 22 ssa unwill-kürlich ein בְּיִבֶּי oder בְּבֶּ nach. Endlich konnte das gellende מַצְּלֵיתָ aus Hi 35 2b in 3b nachklingen, oder durch seinen Gegensatz שִׁיִּבְּעִּתִיבּ wieder wachgerufen werden.

Ganz natürlich war es endlich, dass bei sinnverwandten Verben, wie "sich erinnern" und "nicht vergessen" etc., die Verbalergänzung König, Stilistik.

crst hinter dem zweiten Verb erwähnt wurde: Dt 9 7a Jr 14 21 b Nm 15 10a†. Analog ist יבור רשור Jes 43 10b. Übrigens in קחר רשור wahrscheinlich ein Zusatz, den die Neuheit des betreffenden Wagens zu erfordern schien.

Auch das im näheren oder entfernteren Kontext enthaltene, so- 5 genannte logische Objekt galt oft als hinreichend genannt: In Gn 4 ab heisst קובה אל ,ich weiss -- es -- nicht", und dieselbe Brachylogie zeigt sich in 6 22 a 9 22 b 24 12 a \beta 49 a \beta 27 13 bβ (kursir gesetzt, weil das logische Objekt im neutralen etwas besteht) 11a 20ab 25ab 31 35a (cf. 2525 32b) 35 22b 37 17b (statt 10 ברדשני. vgl. das samâtim des Samaritaners!) 38 ab (cf. ברד sb. oder "es" ist zu ergänzen) Ex 2 3 b β (die הַבָּה) 19 25 b (cf. 24 a b) 22 10 b Jos 22 7 a (ihr bekanntes Gebiet) 18 a. wo es zu ergänzen ist; wajjar'û 1 K 13 12b (S. § 142 b!), also ist nicht mit Benzinger (KHC 1899 z. St.) ירע ש fordern. — ירע Jes 1 ab: mein Volk hat וה Jes 1 א ש Jes 1 א איי איי איי איי — ihn, seinen Herrn — nicht erkannt; מדער וג' 13 sa: 'מדער וא 40 grab blickt auf gra: לבים אל 41 4ac sac: דרישה Hos 9 7ay: ינוב אים Ps 10 Hab: לנטים 17 Hb; [30 sa: ? du hast eine Position verliehen meinem Bergel: יריטה 40 10 h; אודה 68 3 a (aber vgl. S. § 288!); hein 137 sh: mich. Zu sunn "du wirst ver- 20 fehlen" (Hi 5 21b cf. Pv 8 36 a) klingt 722 als allgemeineres "etwas von ihm" nach. Weiter findet sich diese Erscheinung bei לנגלים Hi 6 7 a. und auch FOND 34 33 blickt auf das grosse logische Objekt: Gott. Sodann zu לנהות und לנהות Qh 3 14 ergänzt sich das neutrale etwas (cf. S. § 397f). Ferner בהמים Est 4 11 a blickt auf 25 צישׁ אישׁ zurück. So gedrungen steht auch אישׁ Dn 11 שים da. Weiter in Neh 6 ואביבהר (Haplographie!) auf das logische Objekt "ihn" (ממט 10 ab: השלים 12 a ex.) hinweisen. '21 mant, wofür die Pes. , "dass" setzte, würde sich nach S. § 414 c erklären. — Das Objekt von Fore 1 Ch 17 27 ba liegt in 27 a, und 30 das Objekt von ריאמר 2 Ch 1 במ ist aus dem in за Folgenden deutlich.

Wenn הבה 28 21 16 auch nicht durch seinen Begriff auf ההבה hinweisen konnte (s. o. 64 33), so war diese Waffe doch durch das "umgegürtet" genug angedeutet.

Erklärlich ist es, dass auch über einen aus dem Kontext selbst- 35 verständlichen Objektsatz weggeeilt werden konnte. Deshalb ist es möglich, dass der Inhalt der in Gn 4 sa erwähnten Unterhaltung ('27 7287) von vorn herein fehlte und erst im Samaritaner (nelaka

aššadi) und sonst in der Tradition (LXX etc.; m. Einleitung 572) ergänzt wurde. Ein nahe verwandter Fall liegt bei איני 2 (h 32 24 b  $\beta$  vor, und man vergleiche auch die Fälle, wie איני 30 ביאטר 2 11 etc. in S. § 369 k.

ist gemeint "so gab ich ihnen denn — das, was (S. § 380 f) — sie übertraten" (cf. ב in S. § 14). Denn V. 13 konnte vom Redner als neuer Anlauf der Rede gedacht sein, mochte nun איס iterativ-imperfektisch, oder futurisch sein sollen. Ganz unmöglich ist hinter der Erwähnung der Fruchtlosigkeit des Jahwevolkes der so verstandene V. 13 b nicht, und er läuft mit 14 b β parallel. Die Deutungen "und ich gebe" (אַס) ihnen (solche), die sie überziehen (Graf, v. Orelli, KC z. St.), oder בשברים "nach ihrem Ertrage" (Giesebrecht, HC z. St.), oder שמברים "die sie abfressen sollen" (KÜ) haben auch Schwierigkeiten.

Diese auf die Verbalergänzung bezügliche Gedrungenheit der Ausdrucksweise hat eine ziemliche Ausdehnung dadurch erlangt, dass manche Verba ihre Ergänzung durch eine immer wiederholte Apperzeption gleichsam in sich aufgenommen haben.

20

::0

40

Zu den in S. § 209b-e gegebenen Gruppen von Fällen dieser Prägnanz des Verbalgebrauches seien hier noch folgende Belege gefügt: ברם 1K 8 9 2Ch 5 10 b; משבר nicht wahrscheinlich in Gn 31 21a, wo die in S. § 369n gegebene Erklärung richtig erscheint, aber in ו רכשה 18 14 6; סגר Jos 6 1 (Hitzig, Begriff der Kritik 151), wie החב Jes 22 22; TUT Ps 85 11 b, THE Jes 51 13 a d und Um Ps 40 2, wo wegen des folgenden zwin doch wahrscheinlich, im Unterschied von Ri 16:00. vorschwebte. — Positio absoluta bahnt sich an bei אַנָּכוֹ Jos 22 7a, ef. 20: 1816 11. - Ferner erinnere ich noch an 700, das mit 25 in Ri 19 5, aber allein in 1 K 13 7 steht, und an SC (2 S 22 9a | Ps 18 9a; 50 3), an אבאר 39 7b sowie an אם Hi 42 6 |34 33 7 16 | und אבאר Qh 8 וו: und traten ein, nämlich ins Jenseits (ef. מעלמאר מעלמא, und wurden getrennt von der Welt\*) oder vielleicht "zum Frieden" ef. 8121 Jes 57 2). Die speziellen Näherbestimmungen des Kontextes, hauptsächlich in 10b, lassen nicht mit Knobel und Wright z. St. an den allgemeinen Gegensatz von 872 (Ps 71 isb und 757 (Ps 39 iib Hi 14 20) denken, der in Qh 1 4 5 15 6 4 vorliegt.

Betreffs Jes II 11 a (S. § 209 d) ist dies hinzuzufügen: יוֹסיף, wird zurückziehen seine Hand", was Perles 64 nach 18 14 19 b vorschlägt, ist an sich zu wenig deutlich und passt nicht zu ייַכּיּר, denn einst hat Jahwe sein Volk קיד (Ex 13 9 14 s etc., herausgeführt. — Ferner ביר 128 2 16a c ist unnötig durch ביר וותנים in dem χαιρί der LXX ver-

vollständigt. — איד Sir 36 aa ist am Rande durch יד ergänzt, aber siehe S. § 209 c ex.

Prägnant ist auch רבין Hos 9 1a (cf. Ex 30 9b), ארדי Ps 76 12a und פון אין דורי 119 56a (cf. war mir zu eigen o. ä.), denn בי 56b muss das vorausnehmende אין wieder aufnehmen. Denn wenn אין retrospektiv 5 sein und בי "denn" KÜ heissen sollte, würde idem (55b) per idem 56b begründet. – Eine ähnliche Prägnanz liegt in הסיד Ps 66 20, indem das aus dem Subjekt und dem Verbalbegriff sich ergebende "von sich weg" als selbstverständlich betrachtet wurde. — Absolut steht auch המכיד Neh 13 15b. — Aber über ביתכן 2S 13 39, worin die 10 neunte von den zweiunddreissig Auslegungsregeln (meine "Einleitung" 516 eine המכיד לשברה לווים brevis fand Bacher, Älteste Terminologie 1899 25), vergleiche man S. § 323 i!

Betreffs der natürlichen Nichtwiederholung von doppelt fungierenden Präpositionen (Jes 40 19 b 42 22 b 15 48 14 b Ps 111 1 b etc.) und Negationen (Jr 22 10 b Hi 32 20 etc.) findet man Sammlungen in S. § 3191 m 352 u v.

Völkerpsychologisch interessant ist es, zu beobachten, inwieweit gewisse Einschränkungen und Erweiterungen des Prädikates, die bei scharfem Nachdenken des Hörers oder Lesers aus 20 dem Kontext von selbst hervorsprangen, als keiner besonderen Ausprägung bedürftig galten.

Die Andeutung der Restriktion, die der Deutsche durch "nur" oder bei einer temporalen Aussage durch "erst" ausdrückt. ist im Hebräischen oft dem Kontext überlassen: 25 אמצא וג' , finde ich nur Gnade etc." Gn 33 15 b., wo überdies 28 übergangen sein kann; מדאגה Jos 22 4a: nur aus Besorgnis; בביר 1S 19 10a: nur in die Wand: 25 28 19 37: nur wie oder gewissermassen ein wenig: מבנים 2 K 3 25 a: nur die Steine von ihr (der Landschaft Moab; s. o. 169 10); לא־אחת רג' 2 K 6 10 b: nicht nur einmal etc.; 30 יבורב רב' Jes 24 22 b: und nur (= erst) nach einer Menge etc.; לראות Jes 36 וצ; 'בחשת רג' Jr 6 28a: nur Erz etc.; לראות 20 18: nur um zu sehen; כוקרב 23 משר הג' Hes 12 והמה 14 ואם Hes 12 והמה 14 ואם המה 14 ואם 20 b: nur sie; והקיר 43 sa y: und nur die Wand; ישבות Hos 7 4 b, קב 14 4b, בל Pv 14 10a, הבתחבלית 20 18b, קיק 25 16a, בברזל 35 27 וזמ: יוֹם Hi 13 וומ: sein blosses Erheben (gegenüber 10 b); יביי 18 ז ווי sein eigener Plan; בעלה 19 20 h: nur mit der Haut: רצונר : Ru 1 17b; יויבים 2 Ch 32 31b: nur um ihn zu prüfen: רצונר Sir 42 15 c.

Ebendieselbe Einschränkung liegt vor, wenn wir geneigt sind. hinter "nicht" ein "mehr" zu ergänzen, wie bei אינכר Gn 5 24 b: und er war nicht mehr da; אל 40 פאן ארנפר (42 ואר 13 b; ארנפר Ex שנה : Jos 22 פלתר Jos 22 שנה לבלתר Jos 22 שנה שנה Jes 5 7 sb: sodass es nicht mehr ein Volk ist; פארכבר etc. 19 7 b 33 19 a 38 ווא הארך (10 או 49 הארכבר : לבלתר (בלתר 15 או 58 או 49 אוו 16 און 18 הארכבר 158 אוו 38 אוו 18 און 18 אווו 18 13 וזאר לאר זאר 21 או: nicht mehr; אל etc. 25 וואר 26 בו מ 72 ארכבר 103 וממן 103 ומרכבר etc. Hi 7 sb 8 22 b 24 isb; ארכב Kl 10 5 7 h; μη βλασφημείν 1 Tim 1 20.

Einschränkungen sind auch in folgenden Fällen als selbstverständlich angesehen: אֵי בשרים 18 1 זום meint natürlich מישרים ישרבים אל wie Qi. 51 b bemerkt, der dasselbe אים מושל 2 אום als מושל deutet. Über בגדים 17 וצ b vgl. S. § 370 g! Ferner בגדים 1 K 22 וו meint 13 königliche Gewänder, nicht bloss חמודות, wie Qi. 51 b vermutet. Aber er deutet den Sprachgebrauch richtig, wenn er ebenda השבש Jes 1 וו durch כצמר הלבן wiedergiebt und im Kommentar z. St. an Ps 147 וה erinnert. Auch bei זָכֶר Mal 1 וּאָם mach dem Gesetze (Ex 12 5 etc.) selbstverständlich. Ebenso verstand sich 20 bei אשה Pv 18 22 a, בצה 20 18 a und בין 22 1 a das Attribut "gut" nach dem Kontext von selbst.

Umgedreht eine betonende Erweiterung einer Aussage anzuzeigen, ist dem Kontext in folgenden Fällen überlassen: הרוֹם Jos 22 22 ex.: qleich oder noch heute: אינ 28 18 26: בה noch ein Mann; במאבל רג' Jes 29 isb: und trotz Dunkel und sogar Finsternis; איך 56 12 b: auch der morgende Tag; איך Jr 9 6 b: wie noch, weiter, anders; בל 20 ולצא 37 alle; אלת 37 alle; אלת 37 alle; אלת Hes 47 4b 5a: noch tausend; אל Sach 10 6a δ: noch nicht; היום Ps 119 פום: noch heute; Pv 19 ואם 23 ואם 24 אם b: noch; ישמה רג' 30 Dn 11 23 a: wird er noch weiter Betrug üben; 😇 Qh 8 14 a 10 5 a: es giebt noch etc.; Jh 11 6 Act 26 16 ex. 1 Kor 5 2a Hbr 6 10 ex. (Nolde 546a); - vgl. auch ,da sagten sie . . . und weiter sagten sie" etc. Gn 19 9a etc. (S. § 368 c), und ebendasselbe weiter ergänzt sich bei לאכור 2S 3 12b; — רבת Ps 120 ca: zu viel; שבו etc. 35 "zu satt werden" Pv 25 16 b 30 9 a; קלהר Hi 40 4: zu gering.

Eine ähnliche Erscheinung liegt vor, wenn in Gn 41 15 b gesagt ist "du hörst einen Traum, um ihn zu deuten". Denn aus dem Gegensatz der Verba blitzt eine Näherbestimmung des Deutens hervor, seelass gemeint ist "um ihn auch schon zu deuten". — Als mehr eder weniger analoge Fälle dürfen noch folgende angereiht werden: ביניים Hos 6 2: schon oder sofort nach zwei Tagen; איניים Ri 6 31: schon, gleich etc.: אבר Nm 17 11 b: ist schon ausgegangen; אוֹניים Jos 2 a b: ihr werdet sie noch erreichen: אבר Jr 14 22: der Himmel 5 sellst: אוֹניים 48 ווּ b: auch gegen dich selbst; בּהָבָי 49 20 b: sogar ihre eigene Trift: אוֹניים Py 28 21a: und schon ein Bissen: בין בְּבֶּלָב 30 23a β: wann sie endlich sich verheiratet; Kl 1 20 b: der Tod selbst (s. 0. 196 38 Ru 1 17).

Leicht konnte übrigens ein Ausdruck, der einen Satz schliesst, 10 in parallelen Aussagen wieder als Anfang nachhallen. Denn Jes 11 7a dürfte folgendermassen gemeint gewesen sein: "Kuh und Bär werden zusammen weiden (מבוד jachdaw), und zusammen (מבוד jachdaw) werden sich lagern ihre Jungen". Chiasmus und Anadiplosis (s. u. Ps 72 17b 130 5b 6a Hi 34 26) konnten diese Neigung 15 begünstigen. Eine ähnliche Bewandtnis hat es mit במבוד Ps 73 25 und wahrscheinlich mit במבוד 16 4 sa sowie mit במבודות 14 a.

Brachylogie betreffs der Nominalerganzungen. d) Brachvlogie betreffs der Nominalergänzungen.

In dieser Beziehung beobachtet man zunächst dies, dass der aus dem näheren oder ferneren Kontext bekannte Besitzer un- 20 genannt bleibt: Über השוא Ex 1 15b vergleiche man S. § 361b, aber im Unterschied von Ex 25 10 17 23 liest man "die Länge des einen Vorhanges war achtundzwanzig Ellen und - seine - Breite etc." Ex 26 2, wo also das blosse בהב statt בחבה gesetzt ist. Ganz die gleiche Ausdrucksweise findet sich in Ex 26 sa 27 1 18. Analoga 25 zeigen sich in הגבול Nm 34 6a etc. (S., pag. 283, Anm. 1). Über 25 18 10 aa cf. S. § 327 t. Entferntere Parallelen zu jenen Exodusstellen existieren in שונים Jes 26 ו b. אים 30 פיז a. wo aber wekābēd massa'ô , und wuchtig oder heftig seine Aufwallung" beabsichtigt sein könnte, und אַכָּיב Jes 40 26 b (über 53 4 b β cf. S. § 275 a). 30 Aber vollkommen analog jenen Beispielen aus Ex 26 2 etc. ist הקבות etc. "die Breite des Baues und — seine — Höhe" etc. Hes 40 5 b 2 21 b 30 b 36 b 42 a 47 a 41 2 b 4 a 5 b etc., während in 22 a לבהר beabsichtigt sein könnte: 42 20 a 43 13 b, wo zwar היקה hergestellt werden könnte, aber doch noch das blosse an- bliebe, was 35 auch in 14 a steht (cf. 778 etc. 16 a 17 a), und darnach erklärt sieh auch 7522 45 24 46 5 und das dazu gehörige Pflanzenopfer". Wieder nur entfernt ähnlich ist הבים 20 12b 14b. Ferner in

Ps 45 1a war wahrscheinlich בברי gemeint (Trg.: בְּבָּרָיִ: סֹני. Pes., Aeth.. Arabs). Fraglich ist die in Rede stehende Brachylogie auch bei בברה Ps 111 1b cf. (בּרְבּים בֹּלֵי 127 ז b, und בברי Pv 7 10 b steht statt בּיֹבְי 'דְּיִי שׁבּיּ אָשְׁרְבְּי מְּבֶּר heachte בּיְבַּ בְּּבְּר בַּי 20 מַנִּיב b. קבב Hi בּיִר לִי שׁבְּי אַנְ 40 מַנְּי b, obgleich diese dichterischen Beispiele mit der Neigung der Poesie zur Indeterminirtheit (s. u. bei dialectus poetica) zusammenhängen können. Ein genaues Analogon zu den im Exodus und Hesekiel beobachteten Fällen ist wieder בְּבָּי 2 Ch 3 15. Denn bei diesem Worte und bei בּיִבּי (2 Ch 31 12 b: ŋ, als Stellvertreter" oder "war Stellvertreter") liegt nach vielen Beispielen keine Haplographie des darauffolgenden ¬ vor.

Entferntere Analoga finden sich auch in המכי במכי HL 4 of. [Ex 15 2 Jes 12 2 Ps 118 14] 2 S 23 5 b Jr 49 25 Q (cf. S. § 38!). Vgl. den ägyptischen Satz "wende sein Gesicht gegen den, der 15 Wahrheit spricht, (seinen) Hinterkopf (gegen) die, die Lüge sprechen" (Erman, ZDMG 1892 104).

Der umgedrehte Fall, wie er in לַכָּם דְּאָבֶּר Jes 10 25 a vorläge, wäre nicht ebenso natürlich, und deshalb ist dort Haplographie des vorausgehenden ה anzunehmen und הזים mit Artikel der relativen Bekanntheit (cf. 5b; S. § 298 a b) vorauszusetzen. Ferner bei "ein Sohn soll ehren אָב Vater" (Mal 1 6a) kann entweder die Kategorie "einen Vater" betont sein, oder es war הופים "seinen Vater" vor הופים beabsichtigt (cf. S. § 330 o).

Inwieweit übrigens die hebräische Ausdrucksweise sich auch von der umständlichen Manier, das Besitztum vor jedem Besitzer zu wiederholen, frei machte, ist schon in S. § 276 a—e und 3191—n untersucht worden. Hier erinnere ich nur an folgende drei Proben "durch den Geist des Gerichts und Verzehrens" (Jes 44b), "den Geist der Weisheit und des Verstandes" etc. (112 cf. S., pag. 659) und "jeder Soldatenstiefel . . . und (jedes) Gewand" (94). Hiermit berührt sich das Fortwirken von

25

 die Idee ausgeprägt, dass "jedes allein einen besonderen, voneinander unabhängigen Begriff bilde".

Eine Zunahme dieser Art von Gedrungenheit der Ausdrucksweise ist mir nach meinen Beobachtungen ef. S. § 276a-e 3191-n) doch wahrscheinlich.

Zu den Beobachtungen, die über die doppelte Geltung eines He demonstraticum in Syntax, pag. 283, Ann. 1 mitgeteilt sind, dürfte zunächst noch אָצָה . . . בְּיַבְּינוֹת Ps 65 וו hinzuzufügen sein. Auch wird hinter בְּיָה etc. 114 sab die Schreibung ההרכם nicht auf falscher Dittographie des ה beruhen, und folglich ist der 10 Artikel auch vor אַבְּיבְינוֹת 114 sb brachylogisch unwiederholt geblieben.

Ferner wurden die häufigen Zählobjekte sehr oft als selbstverständlich vorausgesetzt. Diese Art der Brachylogie ist positiv und negativ schon in S. § 314 f—k 315 ac etc. 15 beleuchtet worden und nur noch folgendes hinzuzufügen: שׁקל (§ 314 h) ist auch in Dt 22 20 Ri 8 26 a Hos 2 2 a hinzugedacht, und dasselbe ist betreffs של "(Brot-)Laib" (§ 314 k) in Lv 23 17 der Fall. — So galt auch אינ "Jahr" als durch אינ (ף) שׁ hinreichend angedeutet: Jes 15 5 || Jr 48 31. und "Mann" war hinter "erschlagen" selbst-20 verständlich: 28 8 13 || Ps 60 2 b 1 Ch 18 12; 2 K 19 35 a || Jes 37 36 a.

— Sodann של (18 2 5) und של (Qh 6 3) waren genügende Hinweise auf das Zählobjekt "Kinder", und ebenso liess man die aus בארם deutliche Tierart (cf. אונר באל (בל") als Zählobjekt weg in 2 Ch 35 a b.

Eine verwandte Erscheinung ist es, wenn ein im Kontext genanntes Zahlwort, wie שַּבָּים Gn 7 11 etc. (S. § 315 a), im nächsten Fortgange der Darstellung unwiederholt blieb, und das fast selbstverständliche מון אור בבל אחם בבל Sonst eine naturgemäss vorausgesetzte Zahl hinzugedacht: oder konnte nicht hinter "im dritten Monat" als selbstverständlich gelten "am ersten dieses Monats". zumal שׁבּוֹם auch zugleich "beim Neumond" bedeutete? So ist wahrscheinlich Ex 19 1 Nm 9 1 20 1 Sach 1 1 gemeint. Aber hinter שׁבּוֹם (2 K 25 3) ist בבל אחחt vorausgesetzt, und hinter "im elften Jahre" (Hes 26 1) ist wahrscheinlich "im elften Monat" (Bertholet. KHC 1898 z. St.) textgeschichtlich verloren gegangen.

Sodann wurde die Wiederholung identischer Nomina, die im prädikativen oder attributiven Verhältnis zueinander stehen würden, vermieden.

Statt "er nahm einen Stein von den Steinen" sagte man "er 5 nahm - einen oder einige - von den Steinen" (Gn 28 11; S. § 81). So eilte die Darstellung sehr oft über die Erwähnung des Exemplars zur Nennung der ganzen Kategorie hin. Vgl. z. B. noch "nicht blieb zurück — jemand — ausser den Geringen (S. § 244 e) vom Landvolk\* 2 K 24 11 b; 777227 | 7777 P8 Sir 36 14 b!

Diese Gewohnheit des hebräischen Ausdruckes, die doppelte Setzung einer Kategorie zu vermeiden und sie zuerst auch nicht einmal durch das Pronomen "irgendeinen etc." vertreten zu lassen, reicht sehr weit. Aus den Fällen, wo nach Nolde 423 ลัว für "nicht irgendeiner" oder "nicht etwas" steht, scheint Ps 15 73 25 wirklich so zu erklären zu sein. Denn wenn man übersetzt: "Wer (S. § 352 c) ist mir im Himmel (nämlich: neben dir: § 376 k n) und neben dir habe ich kein Gefallen", wenn man also auch positio absoluta des מצבה annimmt (§ 209 e): so springt doch unwillkürlich aus dem Ausdruck "neben dir" das Objekt "an irgendjemand" 20 oder "an etwas" hervor.

Solche einmalige Setzung einer Kategorie kann also, wenn auch nicht in 'בקבר וגל בהקבר וגל 2 K 23 והקבר וגל 2 R 23 א 2 K 23 והקבר וגל Ps 45 א מ Esr 10 13a 2 Ch 15 saβ vorliegen (vgl. die Diskussion in der Syntax!). Jedenfalls zeigt sich dieselbe Erscheinung auch im Aramäischen. 25 Denn ראשה די דהב Dn 2 32 heisst "sein Kopf ist einer (= ein Kopf) von Gold\*, und so ist der Ausdruck noch mehrmals bis

3 או בלוהר וג' a. Ebenso ist es zwar nicht sicher bei מלטנה 3 או 3 מ (Storr 404) oder bei מלכנתה 4 שבין 7 ז (Zöckler im THBW zu Dn 2 32), aber in מלכרתה 7 14 b und in שניה 19 b.

Sehr leicht ist das ben von בּן־משׁק Gn 15 2b auch beim 30 parallelen dammeseg hinzugedacht.

Andere Modifikationen von Nominibus galten als durch das Sprachbewusstsein des Hörers oder Lesers gegeben.

Für "Nachkommen (benê) des Binjamin" gebrauchte man meist 35 den erwähnten vollen Ausdruck בכר בברברך. Er findet sich in Gn 46 21, wo die direkten Abkömmlinge des Binjamin gemeint sind. und weiter in Nm 1 36 2 22 7 60 20 3 (13 Q) 14 f. 18 21-48 21 13 20 23 28 2 25 4 2 23 29 Jr 6 1 Neh 11 4 7 31 1 Ch 6 50 8 to 9 3 (cf. 4) 7

11 : 12 16 20. Aber die Silbe Bin (Solm) des Ausdrucks Binjamin hielt man mehrmals für selbstverständlich. Dies zeigt sich nicht bloss in benê (Söhme) jemini Ri 19 16 b und 18 22 74 † (בני יצינים), was nur der Plural des aus anderem Motiv (cf. S. § 2734) erklärlichen bin jemini (Benjaminit: Ri 3 15 18 9 21 28 16 11 19 17 1 K 5 2 s: ? Ps 7 1 †) ist, sondern auch in יצינים בנינים 18 9 1, in יצינים 18 9 20 1 Est 2 5 † und in dem einfachen 18 9 4 †.

Ebenso konnte das zur Ortsnamenbildung verwendete Wort bêth (Haus) als selbstverständlich betrachtet werden: vgl. בית בעל מעלן Jos 13 17 b und blosses jur buz Nm 32 as Hes 25 9 1 Ch 5 s. 10 oder pro re Jr 48 28 und sogar blosses pe Nm 32 ab (Be.ôn = Me on, cf. über die Wechselbeziehung von b und m S. § 330 m!): blosses Exx Sach 14 5. Die Wörter 'ésel und 'asél konnten nun Wechselformen sein und siehe über den Kontext in S. § 330 f! — 15 Ferner vergleiche man folgende Paare von Namen: 773 772 1 Ch 20 s (?). — Aber zu מיכה מיכה 2S 20 14a cf. 15a etc. (BDB 115a). - Weiter begegnen folgende Modifikationen: בית שהן Am 1 5 steht 20 geht parallel mit נומרת Esr 2 24; Neh 12 29. — Zu בית הערבה Jos 15 a at 18 22 vergleiche man הברבת 18 und מרבתה 28 23 at || 1 Ch 11 32! Dazu beachte man ההרני weiter oben 202 18 und das neben בלב היב Jos 15 27 Neh 11 26 stehende בלבה 2 S 23 26, verderbt zu 25 רחוב 1 Ch 11 פי 27 יום! - ביתירחוב Ri 18 פא 2 S 10 ה פל. ביתר בית עקד הרועים und בהר Nm 13 21. — So steht ferner neben בית עקד הרועים 2 K 10 אובית בקד בית בקד 14b, und so konnte statt ברה בית בקד auch bloss big gesagt werden: Ps 76 3 cf. Gn 14 18.

Besonders interessant ist es. dass der zusammengesetzte Aus- 30 druck riz "Vaterhäuser" (cf. S. § 267h). der vollständig in Ex 6 14 12 3 Nm 2 34 7 2 17 18 Jos 22 14 1 Ch 7 7 40 9 9 24 4 2 Ch 25 5 35 5 12 gebraucht ist, öfter bloss durch riz, also durch das sogenannte Bestimmungswort eines Kompositums. angedeutet werden konnte: Ex 6 25 b Nm 31 26 36 1 Jos 14 1 19 51 35 21 1 1 K 8 1 Esr 1 5 2 68 3 12 4 2 f. 8 29 10 16 Neh 7 70 f. 8 13 11 13 12 22 f. 1 Ch (nicht 6 4 b, wie in KÜ; denn es sind die Stammväter der mispachöth gemeint) 7 11 8 6 10 13 28 9 9 b 33 f. 15 12 a 23 9 b 24

24 6 31 b (nicht: 64) 26 21 26 31a 32a 27 1 29 6a 2 (h 1 2 b 5 2 a ß 19 s 23 2a 26 12.

Auf dem kultusgeschichtlichen Gebiete bildete sich Jahwe elohê seba'ôth (z. B. 28 5 10) zu dem blossen Jahve sel a'ôth um, wie es 5 z. B. in der Parallelstelle 1 Ch 11 a heisst (vgl. weiter in S. \$ 285 a!). — Ferner בַּדְבַ (Hes 9 2 f. 11 10 2 6 f. Dn 10 5 12 6 f.) ist doch nur das vom selbstverständlichen 355 (Kleider) losgelöste Bestimmungswort des Kompositums, wie das soeben in 202 m erwähnte 'abôth. — Endlich קיקיה (Dn 8 וו וו 11 או 12 וו) bezeichnet 10 zwar nicht alle Kultuselemente, bei denen קבניה ("kontinuierlich") \* gebraucht ist (Ex 25 ao 27 20 29 42 etc.; S. § 318 d), wie Hävernick in seinem Danielkommentar meinte, aber es bezeichnet das tägliche Opfer, bei dem der Ausdruck מבירה am meisten gebraucht wurde, und so ist es auch im Mišna-Traktat Tamîd gedeutet.

E) Namentlich Korrelat verhältnisse von Satzteilen und Sätzen Brachylogie mussten zu brachylogischer Ausdrucksweise einladen. Denn aus dem druck von einen Gliede der Korrelation ergab sich das andere leicht von haltnissen. selbst. So erklärt sich die Erscheinung, dass zunächst bei Vergleichungen sich in mehrfacher Hinsicht eine Neigung zur Brachv-20 logie geltend machte. Dies zeigt sich ja schon darin, dass Tune 28 7 10 ex. auch in 11 a fortwirkte, oder fehlte etc.: vgl. die in S. § 371 kl gegebenen Zusammenstellungen und dazu noch Sir 3 30 b 6 1 b 32 6a b 4 Esr 5 23-27, wie z. B. auch in Jes 1 22 f. Metapher und eigentlicher Ausdruck einfach neben einander gestellt sind, und in Ps 84 3 4 der 25 eigentliche Ausdruck und die Parallele kraftvoll asyndetisch neben einander stehen. So liess man ja auch sonst einfach nebeneinander gestellte Nomina sich gegenseitig ein erklärendes Licht zuwerfen. wie z. B. על-קצוֹתם und על-קצוֹתם Ps 19 ra: von dem einen Endpunkte ... an ihren entgegengesetzten Endpunkten. Ebenso kurz ist "von so einem Abend bis zum nächsten Abend" (עריערב) in Lv 23 32 b ausgedrückt (vgl. weiter in S. § 86). Aber dazu gesellen sich bei Vergleichungen noch folgende Spuren der Brachylogie.

Erstens war es natürlich, das beiden in Vergleichung stehenden Sätzen gemeinsame Verb nicht zu wiederholen. Das Gegen-שה teil ist nicht in כאיל וב' Ps 42 2 der Fall, denn dies heisst "Wie ein Hirsch, der etc., so etc." Jedenfalls liegt die Nichtwiederholung sicher in "und er wird es behüten, wie ein Hirt seine Herde" (Jr 31 10b; S. § 388 d). Andere erwähnenswerte Fälle dieser

Korrelatver-

Brachvlogie finden sich in "wie früher" 287 10b | 1 Ch 17 9b; Ps 103 ab. Möglichst kurz ist auch zeits Jes 38 12: wie der Weber sein Gewebe (Trg.: كنية كالمرابعة, Pes.: المنابعة المرابعة). — Die Abwesenheit der Kopula in den vier Stellen Jos 14 7b 11ac 2 K 7 7ad 10 ex., die E. Schwabe (2 nach seinem Wesen etc. 17) bemerkt, ist weniger 5 auffallend. Dagegen ist TIETTIE Dt 29 22 b bemerkenswert. Denn dessen Sinn ist "wie - bei (cf. S. § 319 fg) - der Umkehrung (Am 4 11 etc.) von Sodom etc. es war", d. h. auch Schwefel und Salz (22 a a) sich zeigte, womit Jes 13 mab wenigstens ähnlich ist. Höchst auffällig wäre es ferner, wenn '57 85 7082 Sach 10 ca d be- 10 deuten sollte .wie - sie waren - als ich sie - noch - nicht ' verworfen". Siehe die richtigere Auffassung in S. § 388i! Bemerkenswert ist weiterhin 'π τοπο Jes 10 15 bβ (das wäre ja, wie wenn etc.), בהכום 11 משפרים וג' Ps 73 בחכום וג' Ps 73 פעפרים וג' wie man einen Traum - verachtet - sofort etc. (S. § 324 e 401 dk), wirst du 15 verachten". Endlich in Esr 9 1 b ist hinter "wie" wenigstens die Aussage "es entsprochen hätte" oder eine ähnliche als selbstverständlicher Ersatz des 2000 angesehen. Vgl. meinen Erklärungsversuch in S. § 405 c!

Zweitens trifft man Aussagen, wie "nicht war einer entsprechend 20 jenem Tage, oder vielleicht noch besser, wie jener Tag vor ihm und nach ihm" Jos 10 14. Da ist also die Wiederholung der Kategorie "Tag" ebenso vermieden worden, wie es oben 201 5 ff. betreffs Gn 28 11 2 K 24 14 b etc. nachgewiesen worden ist, und wie es auch noch weiter unten 206 5 ff. betreffs Ps 18 34 etc. gezeigt werden 25 wird. Jene Auffassung von Jos 10 14 meine ich im Lgb. 2 279-284 richtig mit den andern Möglichkeiten verglichen und nicht nur aus dem Hebräischen. sondern auch aus dem Arabischen gerechtfertigt zu haben (vgl. noch S. § 318 h 319 b—h).

Analoga von Jos 10 14 finden sich an folgenden Stellen: Ex 30 24 10 b: unter seinen Füssen war etwas (d. h. ein Bauwerk o. ä.; siehe Hes 40 2 b in dieser Reihe!) wie: 5552 Lv 14 35 b: eine Erscheinung wie Aussatz: Dt 1 11: Jahwe füge zu euch etwas was wie ihr ist etc.; Dt 9 10 b: und auf ihnen war — geschrieben (cf. 5772 10 a) — etwas wie alle Worte etc.; Jos 10 13: und nicht beeilte er 35 sich zu kommen etwas (d. h. eine Zeitspanne) wie einen vollen Tag: 18 8 5: uns zu regieren auf eine Art wie etc.; 20 3: etwas (d. h. eine Entfernung) wie ein Schritt: 25 38 a: "und es war etwas (d. h.

in diesem Kontext, wo eine Zeitgrösse folgt: ein Zeitraum) wie die (cf. S. § 297 b!) zehn Tage", sodass also nicht "nach zehn Tagen" gemeint ist, wie E. Schwabe (2 nach seinem Wesen etc. 38) dachte;  $2 \times 18$  3a: denn du  $(\sigma v)$  bist solche (Personen), wie wir sind, tausend: בערך ב Hes 1 27a: etwas wie etc.; באבן 10 1a: במבנה 40 2b s. o. in dieser Reihe bei Ex 24 10b; -- Ps 73 15a. wo die Vermutung eines אסי שנוהם "solches wie es (ea, nämlich וצ f.)" allerdings das כמוהם von Ri 8 18 Ps 115 s 135 18 für sich hat, wo aber noch S. § 318 i zu vergleichen ist: Pv 16 27 b: und auf seinen Lippen ist etwas wie 10 stark sengendes (Lgb. 2 180) Feuer; Hi 29 2: o gäbe man mir etwas (d. h. hier: eine Zeit) gleich den Monden der Vorzeit; Kl 1 20 b: draussen hat Kinder gewürgt das Schwert, drinnen etwas wie (d. h. gleichsam) der Tod selbst (s. o. 198 sf.); Qh 8 14 a: denen zustösst etwas das entspricht dem Thun von Frevlern, oder vielleicht noch 15 richtiger, wie in S. § 323 d übersetzt ist (cf. 327 § 323 i): Dn 1 19a: einer wie Daniel; 8 15 b: und siehe, es stand mir gegenüber etwas (d. h. eine Erscheinung) wie das Aussehen oder die Erscheinung eines Mannes: 10 16 a: und siehe, etwas ähnliches wie die Ähnlichkeit von Menschen (בנר ארב) rührte meine Lippen an. Ebenderselbe Fall 20 liegt in 10 18 b vor. Darnach ist das Aramäische in 7 18 aβγ so zu übersetzen: und siehe (oder: sehet) mit den Wolken des Himmels war kommend etwas Ahnliches oder ein ähnliches Wesen wie ein Mensch (שֹב אכש).

Man vergleiche auch noch z. B. "lenkt eure Aufmerksamkeit auf — das was d. h., weil Zeitgrössen folgen, auf die Zeit — von heute an weiterhin!" (Hag 2 18).

Umgedreht wird in Vergleichungen oftmals die betreffende Kategorie bei der Erwähnung des zu vergleichenden Gegenstandes geso nannt, aber nicht bei den zur Veranschaulichung dienenden Worten wiederholt. Denn freilich findet man oft die
volle Ausdrucksweise, wie sie z. B. in "der Rauch des Landes glich
dem Rauche des Schmelzofens" (Gn 1928b) oder in "den Schall

Genau entsprechende Fälle von der Species brachvlogischer Vergleichung, wie sie aus 28 22 34 | Ps 18 34 beleuchtet worden ist, 15 finden sich in folgenden Aussagen: "mein Ende, wie er" (Nm 23 10: ביהים = das Ende von ihm): באילפים 28 22 34: "ihre Sünde gleich - der Sünde - Sodoms\* Jes 3 va: 294b: und gleich der Stimme eines 'ob (wahrscheinlich: revenant) wird deine Stimme sein: '22 Jose 45 ab: und dein Thun ist das Thun eines, der keine 20 Hände hat; 7757 63 2 b: und deine Kleider wie die Kleider eines Keltertreters: Tiese Jr 50 9h: seine Pfeile wie die Pfeile eines Helden: באיכרה Hab 3 וש (wesentlich wie 2 S 22 או Ps 18 און: באיכרה Ps 18 at s. o. 206 aff.: [zu ארר Ps 22 17b β vgl. S., pag. 681]; אינה ביותר Ps 18 און אינה און Ps 55 7: Fittich gleich dem Fittich der Taube: בהציר 103 נגם 103 נגם wie 25 die Tage des Grases sind seine Tage; בכפיר Pv 19 ובפיר Pv 19 ובפיר wie die Heftigkeit eines Löwen ist die Heftigkeit eines Königs; 20 2a: באנטר Hi 34 ach (> rzinz s. u.): wegen (seiner) Entgegnung gleich der Entgegnung etc.; טינרה כערר etc. HL 4 1 b 6 5 b (Qi., WB. s. v.: שערה פנשרין : 5 12a שיניר פיונים : 6a 7a שיניר פיונים 5 12a בשער פשער שהה etc. 30 Dn 4 sob 5 21 a. Vgl. γλώσσαι ώσει — γλώσσαι — πυρός (Act 2 s) und im Arabischen z. B. "mein Dank glich den Auen" (دلرياص, kar-rijadi) "d. h. dem, welchen die Auen dem (erquickenden) Regen spenden (Fleischer 2 376), und aus dem Ägyptischen wird von Erman (Åg. Gram. § 352) angeführt: "er erfreut das Herz des Dieners 35 wie (das Herz des) Fürsten".

Diese gedrungene Ausdrucksweise konnte auch bei dem ebenfalls kombinierenden Präpositionenpaar "von — bis" auftreten, und so ist es in "Jahwe wird Körner ausklopfen (2275!) von der Ähre des Stroms (S. § 295g) bis zu — der (Ähre) — des Baches Ägyptens" Jes 27 12. Denn da kann hinter 2275 für 522 nur die Bedeutung "Ähre" (Gn 41 5 etc. Jes 17 5 etc.), aber nicht die Beselutung "Strom" (Ges.-Buhl 13 1899 s. v.) als natürlich gelten. Daran reiht sich der Satz "und gehen werden die Bewohner einer (Stadt) zu — denen — einer andern" (ACTA) Sach 8 21. Darnach erklärt sich die Aussage "an jenem Tage wird sich öffnen dein Mund mit — dem — des entronnenen Boten" (Hes 24 27a, cf. 26 ex., wo von der Meldung des Boten geredet ist).

Auch bei בּהַבְּקֵי 18 14 16 wurde nicht "das erste Korrelat vom Schriftsteller ausgelassen" (Hitzig l. c.), sondern ein בּהַבָּק ging text-geschichtlich verloren (cf. ἔνθεν καὶ ἔνθεν und S. § 86).

20

25

30

Solche kurze Ausdrucksweise wäre in 1 Ch 17 5 hinter dem Ausdruck "von einem Zelt zum andern" (Zelt: אבר אבר אבר אות) bei der Anreihung eines zweiten analogen Begriffspaares möglich, und so könnte במשבן אבריששבן auf das erstere Glied des Paares reduziert sein. Aber es bleibt fraglich, ob diese kurze Ausdrucksweise in 1 Ch 17 5 durch die Absicht des Autors, oder durch das Forteilen eines Schreibergriffels entstand, und ich muss auch dieses isolierte במשבים für sekundär halten. Also die ברך קשרה עובר עובר עובר via brevis, die man nach der neunten von den zweiunddreissig Auslegungsregeln m. Einleitung 516; Bacher 25 in 1 Ch 17 5 fand, besitzt nur eine textgeschichtliche Existenz.

Formell abweichend von den aus Ps 18 34 etc. geschöpften Bei35 spielen (s. o. 206 16 ff.). aber sachlich ihnen gleich sind folgende Fälle
von comparatio compendiaria: "Überwallung (בקב) wie die des
Wassers" (Gn 49 4a); "Gebrüll ist ihm gleich dem des Löwen"
(איביביב) Jes 5 20 a. cf. 13 4 a (בקבה nach S. § 332 p: Hes 23 15 b†);
"eine Stimme wie die einer Gebärerin" (בקבה habe ich gehört"
40 Jr 4 31: השבה 26 a. בקבה פובר בקב Ps 19 12 20 2: "diese
deine hohe Statur (בְּיִבְיִהְדְּ) gleicht der der Palme" HL 7 sa.

Daran reiht sich auch die Aussage aufgehört hat zu sein der Sara Periode (778) wie die der Frauen" (Gn 18 11 b); denn weniger wahrscheinlich ist gemeint "wie sie den Frauen zu sein pflegt". Ebenso besitzt in Jr 6 21 die Ausdrucksweise "erfasst hat uns Wehe (177 Windung" etc.) gleich dem einer Gebärenden" einen sehr hohen 5 Grad von Wahrscheinlichkeit. Die Deutung "wie es (das Wehe) eine Gebärende erfasst" empfiehlt sich weit weniger. Denn bei letzterer Auffassung würde die Analogie jener vorher erwähnten Stellen vernachlässigt und eine viel stärkere Ergänzung notwendig gemacht. Ebenso verhält es sich mit Jr 22 23 50 43 b Mi 4 9 b Ps 48 7 b. Diese 10 Auffassung der soeben erwähnten Stellen wird positiv durch die Existenz der vollen Ausdrucksweise "Windungen gleich den Windungen einer Gebärenden" empfohlen, die in Jes 21 3a gewählt ist. Denn sie weist auf die betreffende Vorstellungsweise hin. - Ein weiteres Glied dieser Reihe von Fällen findet sich in בַּלֵּיל Jes 30 29: 15 gleich dem Lied der Nacht etc. In Analogie dazu liest man in Hi 40 ga: wenn ein Arm (= Macht, Einfluss s. o.) gleich dem Gottes (582) dir zu Gebote steht. Endlich 2772 Kl 521 heisst: sodass sie werden wie die (Tage cf. das vorhergebende יכניה) der Vorzeit.

Bei dieser Nichtwiederholung der betreffenden Kate-20 gorie hielt man mehrmals auch die Setzung des "wie" (3) für überflüssig, wie überhaupt die Vergleichung auch durch blosse Nebeneinanderstellung ausgedrückt wurde (Jes 44 3 62 5a Jr 17 11a Hi 24 10 [S. § 360 a] Qh 10 1). Denn neben "seine Augen sind gleich denen der Tauben" (HL 5 12 a) steht auch "deine Augen sind 25 Tauben\* (1 15 b 4 1a), was selbstverständlich den Sinn der Ausdrucksweise deine Augen sind solche von Tauben" besitzen soll. Dieses blosse tree von 1 15 b 4 1 a könnte nun allerdings durch Haplographie des בינים כיונים entstanden sein, und derselbe Vorgang könnte bei richa(c) rece 7 ab oder ab vorausgesetzt werden. 30 Diese Annahme würde auch durch die Existenz von שינרך כנדר etc. 6 sb sa 7 4 a sab etc. nicht einfach verboten. Aber eine Gedrungenheit der Ausdrucksweise, wie sie in "deine Augen sind solche von Tauben" 1 15 b 4 1 a überliefert ist, besitzt nicht nur in der oben 208 23 gegebenen Stellenreihe Jes 44 3 etc., sondern auch in andern 35 Thatsachen des Sprachgebrauchs Analogien, welche die Originalität jener Gedrungenheit empfehlen. Denn neben der Ausdrucksweise , ihre Wege sind Wege ( von Liebenswürdigkeit" (Pv 3 17 a)

steht , und alle ihre Pfade sind Friede" (17b). Ferner heisst es mit vorangehendem Prädikate: "Wege zum Hades sind die (Wege) zu ihrem (der Ehebrecherin) Hause" (Pv 7 27 a).

Man wird das Wesen der oben 208 26 ff. aus HL 1 15 b 4 1 a 7 5 b 5 angeführten Ausdrucksweise richtiger durchschauen, wenn man in ihr eine realistische Kühnheit der Parallelisierung erkennt, als wenn man eine Übergehung des "wie" (D) vermutet, wie sie z. B. von GL 842 betreffs אריה etc. (Jes 21 s 51 12b etc. cf. S. § 332 kl) angenommen wurde. Man wird deshalb auch in עמכ נשים 10 Nah 3 13 nicht Haplographie des 5 anzunehmen haben. Solche gedrungene Kombination differierender Grössen kommt ja auch sonst nicht selten vor. Denn man findet z. B. folgende Aussagen: "die ganze Erde (s. o. 181) war eine Lippe" etc. Gn 11 ו 14 וום מ Ex 9 או ב 2 S 12 אום ב 1 K 2 אום (השלום) Jes 5 אום 7 ב 4 b 15 Jr 2 28 b | 11 13 a; Hes 38 5 b; , deine Kleider sind Myrrhe etc. " Hes 16 13 a Ps 45 9 111 3 a (cf. S. § 306 r!) Pv 3 17 b (ebd.) 15 15 b (und alle Tage eines Fröhlichen sind ein immerwährendes Zechgelage); vgl. auch die kühnen Zusammenstellungen in 16 14 a Hi (? 12 12 b) 21 9a (S. § 306 r). Insbesondere grossartig ist die Kombination von 20 Trauer" und Harfe" in 30 31.

Ob freilich in Aussagen, wie "der Altar soll sein Holz" etc. (Hes 41 22 a α Ps 115 4 a HL 1 17 ab 5 11 a) Metonymie des Materials für das Produkt (s. o. 20 38 ff. dieselben Stellen), oder eine gedrungene Ausdrucksweise vorliegen soll, die das genauere Verhältnis der beiden 25 zusammengestellten Grössen als hinreichend deutlich ansah, ist nicht ganz sicher. Aber die letztere Anschauung dürfte fast natürlicher sein.

Zu der überaus kurzen Nebeneinanderstellung "Brühe — ihre Gefässe" (Jes 65 4 b \beta) vergleiche man S. § 330 m n, aber auch das Pendant "der eine Korb — sehr gute Feigen" (Jr 24 2).

Eine Art comparatio compendiaria enthalten, sachlich angesehen, manche Ausdrucksweisen, die, vom formellen Gesichtspunkt aus betrachtet, Genetivi appositionis (S. § 3371) darstellen. Denn z. B. heisst es "zu geben Freuden-Öl statt Trauer" (Jes 61 3 cf. Ps 45 8 Hbr 1 9). Da ist Öl, welches Quelle, Mittel und Anzeichen des Wohlbefindens war (Ps 23 5 104 15 Pv 21 17 a b 27 9 Lk 7 46; Jes 1 6 b Lk 10 34), nicht einfach metonymisch an Stelle der Freude gesetzt, sondern ein Genetiv hinzugefügt, welcher ausdrückt "das mit der Freude vergleichbar ist". Analog ist הַבְּיֵב הָּלְיָב ,der Hunger, der Pfeilen gleicht (Hes 5 16 a), und das הרכב erscheint doch kaum als ein sekundärer Reflex von 14 König, Stilistik.

35

בעה 16b 17a. Daran grenzt Ps 76 4a, weil בעם zunächst den Bogen zum Objekt hat (Hos 2 20 Ps 46 10). Ist nicht auch דרה פֿיָלָה (Ps 107 25 148 8) "Hauch, der einem Sturme gleicht"? So könnte auch mit בין Ps 110 3 b "deine junge Mannschaft, die dem Tau an Menge gleicht" gemeint sein, wenn nicht so zu übersetzen wäre, wie oben 5 136 1 ff. dargelegt ist. Aber בין "ihr Wald" (Jr 21 14 b s. 0. 97 34) wäre ein unnatürlicher Ausdruck für "sie (die Stadt), die einen Wald darstellt" (Giesebrecht, HC z. St.).

Viele Arten der Brachylogie, die bei Vergleichungen auftritt, zeigen sich naturgemäss auch bei dem komparativisch 10 parallelisierenden Ausdruck "mehr, als" (بحز). Dies tritt in dreifacher Weise zu Tage.

Erstens wie hinter בו entsprechend etc., so galt naturgemäss auch hinter אין mehr, als eine Präposition im parallelen Satze für selbstverständlich: מַאַבָּר Pv 21 שִּיאָבָר Pv 21 שִּיאָב Pv 21 אין Pv 21 אי

Zweitens heisst es in 2 Ch 33 9b "um Schlechteres zu thun, als die Heiden thaten". Also das identische Verb der parallelen Sätze galt als selbstverständlich (s. o. 203 38 Jr 31 10b etc.). 25 Beachte noch, wie zwei so komparierte Sätze ohne Kopula in 2 Ch 32 7 ex. auftreten!

Drittens in Jos 19 9 b lautet es "der Anteil (בְּהֶבֶּה) der Judäer war grösser, als sie" (בַּהֶבָּה, nämlich die Simeoniten), d. h. als ihr Anteil. Dies ist also ebendieselbe comparatio compendiaria sive 30 decurtata, wie sie oben 206 16 und 207 37 an Nm 23 10 etc. und Gn 49 4a etc. beobachtet wurde. Andere Fälle dieser Stilerscheinung habe ich noch in folgenden Stellen gefunden: Jes 10 10 a: und zwar sind ihre Statuen (בּבְּבְּבְּבֶּבְּבְּבָּבְּ besser (S. § 308 c), als die von Jerusalem; — 52 14: "so verderbt war unter das Niveau des Aussehens 35 eines Menschen sein Aussehen, und seine Gestalt (Chiasmus s.o. 145 31!) unter das Niveau der Gestalt von Menschen", wo der zweite Satz den stilistischen Charakter des ersten fixiert; — 56 5a: einen Namen

besser, als der von Söhnen (מבנים) etc.; — [vgl. den vollständigen Ausdruck in Am 6 2 b \beta | - Ps 4 8 b: Freude über die Freude der Zeit hinaus, wo etc.; denn wenn man übersetzen wollte "mehr als zur Zeit, wo", so würde die Freude des Dichters in keinem posis tiven Verhältnis zum Folgenden stehen. (Übrigens Zerweck, Die hebr. Präp. Min 1893 28 erwähnt nur Ps 4 sb von der hier gegebenen Stellenreihe). - Hi 35 2 b 3 a meint: "Hast du damit ausgesprochen (= dokumentiert) "meine Gerechtigkeit ist besser, als die Gottes"", dass du sagtest etc." Dann ist das Gedankenverhält-10 nis von 2b und 3ab weit klarer, als bei der Fassung "nennst es "meine Gerechtigkeit vor Gott", dass du" etc. (Dillmann, KEHB; KÜ; Budde, HC). Überdies regiert אמר in der Bedeutung "nennen" die Präposition 5. Endlich in der Übersetzung "nennst es: mein Recht gegen Gott, dass du sagst etc." (Duhm, KHC) sind die Aus-15 drücke "Recht" und "gegen" unklar. Wenn "gegenüber" gemeint ist, so vergleiche man S. § 308 b! - Dn 1 10 b: eure Gesichter mehr verkümmert, als die der Jünglinge etc. (Übrigens Olof Molin, Om prepositionem 27 1893 54 erwähnt nur Ps 4 8b und Dn 1 10 aus der hier gegebenen Stellenreihe). — Dn 2 39 a: ein anderes 20 Königreich niedriger, als du (בְּנָבֶּן) = als das Königreich von dir; — 4 13 a: "sein Herz veränderte man weg vom (vgl. aber S. § 324 k 406 o!) Herzen eines Menschen". Durch diese Übersetzung wird nicht "der Sinn matt gemacht" (Hävernick z. St.), sondern einfach die stilistische Analogie gewahrt.

In Ps 84 11 a ist hinter dem komparativischem min der aus sich ergebende Umstand "ausserhalb deines Tempels" als selbstverständlich behandelt. Ebenso liess man das Reichsein des עקש Pv 19 1 sich aus der Vergleichung ergeben. So sind ja auch die beiden Stichoi 28 16ab ('בגיד רג') einander ergänzende Parallelen. 30 Endlich zeigt sich auch in Rm 5 12-14 1 Tim 1 3 und 2 Tim 2 20. wie sehr es bei Parallelisierungen nahe lag, die eine Seite nur zu skizzieren oder gar bloss erraten zu lassen.

ξ) Betrachten wir nun die konjunktionale Wort verknüpfung Brachylogie unter dem Gesichtspunkt der Gedrungenheit des Sprachstiles, so ist konjunk-35 die gewöhnliche Syndese (z. B. Gn 36 28 2 K 21 11 Hes 5 7a Pv tionalen Wortver-1 3a, b, 4a + b), wie sie einerseits aus natürlichen Motiven sich zur Polysyndese steigerte (s. o. 158 31), andererseits aus ebenso natürlichen Anlässen von der Asyndese durchbrochen worden.

Folgende Gruppen von Fällen werden dies veranschaulichen: Von den oben 163 15 ff. vorgeführten Stellen der Zahlenklimax ein und (oder) zwei" etc. bieten folgende ein Asyndeton: Ps 62 נו, wo allerdings אלהים hinter אלהים übergangen sein könnte (vgl. über die Wechselbeziehung von m und w in S. § 330 p); Ri 5 30, wo 5 das parallele 'שלל צ' eingewirkt haben könnte, und jedenfalls seinetwegen nicht ein Verlust des 7 zu vermuten ist; 15 16 2 K 9 32 Jes 17 המ Am 4 s (cf. Hos 6 2) Hi 33 29 Sir 13 ז. Ferner במ(ר)ל שלש (ר)ל שלש (ר)ל ה steht überall asyndetisch, ausser in den vier Stellen Ex 4 10 2 S 3 17 5 2 | 1 Ch 11 2, in denen hervorhebendes Da ... Da gebraucht ist. 10 Dazu gesellt sich noch 1 S 20 12 (cf. S. § 333 e) und Pv 30 15. Diese häufige Asyndese beruht auf der Gebräuchlichkeit solcher Zusammenstellungen, und ebendeshalb sind alle Beispiele solcher Zahlenklimax, die Spitta § 132b aus dem Ägyptisch-Arabischen gegeben hat, asyndetisch. Ebenso ist es im assyrischen isten ûme 15 šinâ ûmê "einen Tag, zwei Tage" (Delitzsch, Assyr. Gram. § 127).

Andere Paare von nichtidentischen (s. o. 155 25 und Gn 49 17a) koordinierten Worten, die wegen ihrer begrifflichen Zusammengehörigkeit möglichst rasch hintereinander und daher asyndetisch gesetzt wurden, sind allerdings nicht ארבעה רג' Ri 19 2, ארבעה Ri 19 2, שנה 20 63 או, פרק Nah 3 או, חקלה Ps 65 2a, wie GL 842 meinte. Über diese Fälle vergleiche man vielmehr S. § 333 e. 277 u. 240 c und LXX! Aber nichtidentische koordinierte Wortpaare, die hierher gehören, sind folgende: להר לה לה לה 17 וה 17 וה 17 ופל להר לה לה לה לה קל "eilig, geschwind" Jes 5 26 und ebendieselben Worte in umgedrehter Reihen- 25 folge: Jo 4 4; שמרר שנת Jes 27 4 (syndetisch in 5 6 7 23-25 9 17†); wahrscheinlich auch קוֹע שׁמיר 32 וז trotz der Syndese, die im Targum (הוֹבאר וֹבוּר, Dorngestrüpp und Dorn oder Distel), in LXX (מוֹמעים אמוֹ צַלֹּפָרָס und Peš. (בְּבֶּר סֹבְבָּוֹן) sich zeigt; אשׁה רעותה 34 א פרס עלדר (? Nachahmung von 16 a); סרס עלדר 38 א schon von Qi. 44 a 30 erwähnt; קדים הכם Hes 48 וb (cf. S. § 330 p!); אריה לביא Nah 2 12; שמשׁ Hab 3 11 (vgl. die wahrscheinlich sekundäre Syndese von יסיברא וסיברא, LXX, Peš., Ar.), während in אַמְשָא וּסִיברא Ps 32 פּ das zweite Wort eine Glosse sein könnte; "bei Tag ... bei Nacht" 88 ב: סרב בקר Dn 8 14 (cf. Lgb. 2 416 f.). Ebenso beobachtet man 35 im Assyrischen neben biltu u mandattu (Abgabe und Tribut) auc hbiltu mandattu und viele solche asyndetische Paare bei Delitzsch, Assyr. Gram. § 127.

Andere Asyndeta dürften sekundäre Interpretamente (cf. S. 10 § 333t) bilden, wie z. B. קיר Gn 10 11, das ästhetisierende להיות מפה 39 10 b, דבה Lv 21 14 und בכור כל Nm 8 16. - Nebenbei bemerkt, ist במרבר 1S 4 s weder durch "und" (צמוֹ, במרבר) anzuknüpfen, oder zu "et populo suo in deserto fecit mirabilia" zu ergänzen (Trg., Ar.), noch als "Widerspruch gegen die pentateuchische 15 Darstellung des Auszuges" (Löhr, KEHB 1898) zu bezeichnen. Am wenigsten wäre dann diese "Randglosse" (Löhr) zu erwarten. Viel natürlicher scheint mir die Annahme, dass die Gegend des Schilfmeeres schon - und nicht mit Unrecht - zur Wüste gerechnet wurde, und dass von der letzten Hauptkatastrophe auf alle Schläge 20 zurückgeblickt ist, die nach der Tradition die Ägypter beim Auszuge Israels trafen. Deshalb ist auch nicht mit H. P. Smith im ICC 1899 בַּבֶּבֶר zu vermuten. — Andere Fälle der mehr oder weniger wahrscheinlich glossatorischen Asyndese finden sich in באבשלום 2 S 18 איר על מחניה , Jes 27 s, בְּשֵׁלָּחה Jr אייר על מחניה Jr אייר אייר על מחניה שני און אייר אייר אייר אייר 25 13 4a, was doch nur ein sekundäres mechanisches Echo von 11 a ist, חירות Hab 2 6, צֵבֶק Ps 45 5 (S. § 333 s t).

Einsetzung eines ז vor אחר Gn 18 5 24 55 Nm 31 2 Ps 68 26 sowie vor משפטק Ps 36 7 in meiner "Einleitung" 34! Beachte auch das Gerê אוני Pv 20 4 b!

Koordinierte Infinitive mit der gleichen oder mit verschiedener Präposition finden sich als Asyndeta. Dies ist zwar nicht in Gn 5 35 17a der Fall, denn במלכו כשבתו ist untergeordnet, aber in במלכו כשבתו 1K 16 11 (S. § 401 n).

Ganz natürlich war es, dass Verba hauptsächlich dann, wenn das eine von ihnen einen mehr formalen Begriff darstellte, sich gern ohne Verbindung wie zu einem Kompositum zusammenfügten: קַּהַרָּבְּי etc. Gn 10 18 6 b etc. (S. § 361 h—s). Dazu kommt noch Hos 9 9 Ps 6 11 b und רבאים יביד Qh 10 1a. Aber über ביד etc. Neh 10 29 b und Pv 28 2 b siehe in S. § 410 e, und bei diesen beiden Fällen ist nicht von Asyndese (Wildeboer, KHC zu Pv 28 2) zu sprechen.

Auch Begriffsähnlichkeit oder klimaktische Beziehung zweier Verba 15 konnte zu ihrer unmittelbaren Aneinanderfügung anleiten: siehe die Belege in S. § 370 h und dazu noch Fälle in 2 S 23 3 a Jes 30 33 a Hes 32 21 b Ob 7 a Sach 9 15, wo הדמר והדמר hätte beabsichtigt sein können; Ps 38 6a; Dt 32 29 a Ps 69 32 b Kl 2 16 b.

Versucht man nun bestimmte Darstellungsgattungen und Zeit- 20 perioden der hebräischen Litteratur unter dem jetzt ins Auge gefassten Gesichtspunkt zu beurteilen, so kann folgendes hervorgehoben werden, ohne dass die Nachweise wiederholt werden, die in S. § 152—154—194 ef etc. (cf. pag. 715) über Asyndese gegeben worden sind.

Die Asyndese rednerischer Darstellungen (S. § 357g etc.) tritt in besonderem Grade bei dem lebhaft aufgeregten Hosea hervor: 4 7 5 10 8 3 9 6 a; 6 3 a 14 9 a (Jr 2 18†) b. — Ferner über Amos bemerkt P. Kleinert ("Die Naturanschauung des AT" in TSK 1898 7 ff. 27 f.) mit Recht: "Ein an den Klassikern gebildetes 30 Gefühl für kontinuierlichen Stil mag sich an Am 4 13 5 s 9 5 f. stossen. Aber gerade Amos ist reich an Gedankenblitzen, die mit überraschend kühner Wendung der fortlaufenden Rede einen anderen Hintergrund geben, vgl. z. B. 3 2 b 9 7 ; vgl. noch 7 3! — Über Jesaja u. a. vgl. S. § 357 g und dazu noch das peremptorische 35 Asyndeton "kurz: Brandmal anstatt Schönheit" (3 24 ex.), wozu 6 13 ex. einen vielsagenden Gegensatz bildet; ferner Jr 10 22 b \$\beta\$ 30 14 b \$\delta\$ Hes 24 11 ex., sodann die stürmisch drängenden Imperative in Jes 4 1 b \$\beta\$ Jr 31 21 Jo 1 14, auch die beiden lebendigen Fragen

zwischen m und m leicht w übergangen sein (cf. S. § 330 p), aber es kann auch pathetisch-ironisch gemeint sein "deren Aussenwerk Meer, deren Mauer Wasser (ברב) war"; cf. 3 1; Zeph 3 2-4. — Das Asyndeton dient auch z. B. dazu, einen schroffen, gleichsam unüberbrückbaren Gegensatz zu veranschaulichen. Dies zeigt sich in בּבָּבָּיא רבי Jes 59 11 b, und speziell in בּבָּבָּיא רבי Jr 28 9 a sowie in Hes 3 5 b: nein zum Hause Israel. Die Asyndese ist so auch ein signifikantes Mittel, jeden Einwand von vornhere in abzuschneiden. Diese schneidige Waffe sehen wir insbesondere noch in בּבָּבָּי Hes 35 13 b und בַּבְּבָּבָּי Mal 2 15 b gebraucht. Wenn nun בּבָּבָּי Dn 11 18 nach S. § 332 d¹) und nicht nach § 388 k zu deuten ist, so ist umsoweniger mit J. D. Prince (A critical commentary on the book of Daniel 1899 255) ein "שַּבָּבָּ but" zu konijizieren.

Wie sehr ferner auch in der hebräischen Poesie die Lebhaftigkeit der dichterischen Gedankenbewegung sich in der Häufigkeit der Asyndese wiederspiegelt, ist schon in S. § 194ef und besonders 357h 368f 370h 383a 384g 385cd etc. nachgewiesen worden. Ich erinnere deshalb nur noch an Ri 5 13b 14abc, wo triumphierende Freude den Griffel beflügelt, an Ps 456, an 654b, wo das Asyndeton den Gegensatz malt, an 1151c, wo die selbständige Bedeutung der beiden Eigenschaften sich ausprägt, an 1163b, wo dis Häufung des "und" vermieden werden sollte (cf. S. § 194ef etc.; Tir Hi 429), und an Pv 204b 2432 etc. Hi 3215a 16b.

בל Aber auch in der historischen und legislativen Prosa treten einige Arten von Asyndese in bemerkenswerter Weise hervor: Asyndese hinter בְּבָּהָי ist von mir als Ausdruck der Lebhaftigkeit in ZATW 1899 266 f. an Gn 15 17 24 15 a (? Ex 14 20) 2 S 15 32 a 1 K 1 21 2 K 8 21 20 4 besprochen worden. Ausserdem zeigt sich Asyndese von parallelen Satzteilen (בכל בבית אבר 1 S 22 15 b) und Parallelsätzen (בכל הג') 2 K 10 30 a) in lebhaft bewegter Darstellung, oder

<sup>1)</sup> Zu dem absoluten Gebrauch von रूट्टि, den ich in S. § 332 d für Nm 11 6 Jes 10 4a Dn 11 18 annehme, habe ich seitdem ein Analogon in dem Üß gefunden, das Fleischer 3 411, Anm. 1 so deutet: Starke Affirmation, durch eine Ellipse "es ist nicht anders als" zu erklären; cf. bei Bocthor: certainement, Ü.

Asyndese von explikativen (בם רג' זכם etc. Lv 15 ווי אות 18 ווה אות בי פור אות אות בי פור אות בי אות בי פור אות בי פור אות בי אות בי פור אות בי בי פור אות בי פור אות בי פור אות בי פור אות בי פור או cf. Dt 11 12 Hes 19 5 a b) und von antithetischen Sätzen, wie z. B. in Dt 22 1 b 4 b, יום מזבחותיהם רג' Ri 2 2a, יום ברוח לא 1 K 19 11 a b 12a, vgl. das energisch protestierende ארן עוד 1 K 8 60. — In bemerkenswerter Weise tritt ferner die Asyndese von Kausalsätzen 5 hervor: cf. S. § 357 d und noch Ex 6 8 Ly 13 22 b ex., woran Jes 45 sb ähnelt, Hes 20 7b 34 30 b Qh 1 4 etc., wozu sich die explizierende Nebenbemerkung המימעשה רג' בם nämlich etc." 2 Ch 4 6 a gesellt. - Ein natürliches Pendant bilden die asyndetischen Konklusivsätze, die sich in manchen Partien des AT häufen: siehe 10 S. § 415 i und ausserdem noch 'הָשָאָם וּג', ihre Sünde sollen sie tragen etc." Lv 20 20; cf. בניה וג' Hes 23 10; Neh 9 21 a 1 Ch 2 3 (also: drei) 4b 23 12b 23b Qh 2 1 ff. Da beachte auch in 1 11 den asyndetischen Konzessivsatz "freilich es giebt etc.". Auffallend ist die Asyndese auch z. B. in 2 Mak 13 19 (auch 21-26) 14 25, 15 und wie sehr sie in der Misna auffällt, ist bereits in S. § 357 e bemerkt.

Viele Spuren von Asyndese finden sich speziell in Partien, wie sie die in Gn 10 enthaltene "Völkertafel" oder das in Nm 26 gegebene Namenverzeichnis darstellen. Da fällt z. B. die Zusammen- 20 stellung ,nach ihren Geschlechtern in ihren Nationen" Gn 10 5 b (cf. S. § 3761), oder החבשים Nm 26 5b auf. Das letztere Asyndeton klingt in ba wieder, und das Syndeton καὶ δημος ist vielleicht trotz S. § 330 p sekundär. Aber diese Fälle von Asyndese können in der mehr äusserlich aufzählenden Manier der erwähnten Partien 25 ihren Anlass besitzen. Sie können ein Zeichen der "listenförmigen Ausdrucksweise" sein, die von Nöldeke (Mand. Gram. 483) auch im Mandäischen beobachtet wurde, weil man dort z. B. folgende Darstellungsart findet als sie einen Anteil zuwiesen, (da waren es) dem Widder: 12000 Jahre, Stier: 11000 Jahre, Zwillinge: 30 10 000 Jahre" etc. Aber fast wie ein Symptom späterer Bevorzugung der Asyndese erscheint die konstante unverknüpfte Aufzählung aufeinander folgender Könige, die in den später hinzugefügten Überschriften beobachtet wird: Jes 1 1 Hos 1 1 Mi 1 1 cf. 3085 קסיים 1 Ch 25 9a. 35

Die häufige Nichteinführung von oratio directa kann, wie in S. § 374 b., im Vorübergehen bemerkt werden, vgl. z. B. noch Gn 20 5a (zweimal) — im Gegensatz z. B. zu קר קר Jos 22 34 b — Ri

5 28 b Jes 3 6 (שׁבולה רב') ef. 10 20 etc. w. u.; 14 16 b 22 13 b 33 18 b 58 2f. Jr 1 7a 6 4f. 8 14 11 19 b 20 10 a b 40 5a (S. § 383 b!) Hos 6 1 Ps 2 3, was richtig schon von Adrian § 99 erwähnt wurde, 32 s 41 6 b 9 75 3, aber kaum richtig fand Adrian l. c. eine ελλειψις von 5 εἰπών hinter Ps 27 6 30 9 130 1. Wirkliche Asyndese von direkter Rede findet sich dagegen wieder in Pv 8 4. - Aber nicht so rasch können die Satzpaare erledigt werden, die korrelative genannt werden könnten (S. § 64). Sie verdienen aus zwei Gründen eine speziellere Betrachtung. Denn erstens galt auch in ihnen, wie in 10 den oben 204 23 ff. besprochenen Korrelatsätzen, oft das Demonstrativ als im Relativ eingeschlossen (S. § 50 etc.), und der 3å'idun (§ 380 a) vertrat von vornherein das anknüpfende Relativ. Zweitens während die Sifa (§ 380 c-f) im allgemeinen der Sila (§ 380 g-m) gewichen zu sein scheint (§ 59 357a-n 380ff.), hat jene, also 15 der asyndetische Relativsatz, speziell beim Attributivsatz später vielleicht noch mehr Terrain gewonnen.

Ich lege folgende Materialien vor:

Der Ausdruck 'סוֹב בְּעֵיבֵי ס o. ä. "das Gute in deinen Augen" ersetzt "das, was gut ist in deinen Augen" Gn 16 6 19 8 und steht, 20 zum Teil mit leichter Modifikation, wie in "an dem guten Orte in deinen Augen wohne!" 20 15 b, noch in Nm 36 6a [fehlt in Mandelkern 440d] Dt 12 28 Jos 9 25 Ri 10 15 19 24 1 S 1 23 3 18 11 10 14 36 40 (vgl. באשר טוב 2S 3 19!) 10 12 (ef. באשר טוב 15 26!) 19 את־אשר טוב) 38!) 39 24 22 2 K 10 5 20 3 Jes 38 3 Jr 26 14 25 Est 8 8 1 Ch 19 13 21 23 2 Ch 14 1 †. — Die entsprechende Ausdrucksweise 'הישר בעיני מ, das Richtige in den Augen jemandes" findet sich Ex 15 26 Dt 6 18 12 8 25 28 13 19 21 9 Ri 17 6 21 25 1 K 11 33 38 14 8 15 5 11 22 43 2 K 10 30 a 12 3 14 3 15 3 34 16 2 18 3 22 2 (vgl. beim Maskulinum den vollständigen Ausdruck אשר ישר ב 30 27 5) 34 15 40 4 f. 2 Ch 20 32 24 2 25 2 26 4 27 2 28 1 29 2 34 2†. — Sodann der ebenfalls entsprechende Ausdruck ', הרע בעיבר פ ,das Böse in den Augen jemandes = das, was jemandem böse erscheint" begegnet in Nm 32 13 b Dt 4 25 [nicht ,35", wie bei Mandelkern 1101 c steht] 9 18 17 2 31 29 Ri 2 11 3 7 12 4 1 6 1 10 6 13 1 1 S 35 15 19 (37 29 7) 2 S 12 9 1 K 11 6 14 22 15 26 34 16 19 25 30 21 20 25 22 53 2 K 3 2 8 18 27 13 2 11 14 24 15 9 18 24 28 17 2 17 21 2 6 15 f. 20 23 32 37 24 9 19 Jes 65 12 66 4 Jr 7 30 18 10 (הרעה) 32 30 Ps 51 6 2 Ch 21 6 22 4 29 6 33 2 6 22 36 5 9 12 †.

Zu diesen überaus kurzen Objektssätzen gesellen sich viele auffallend gedrungene Attributivsätze:

אם בּרִיתִּי אַת רֹב' heisst zwar in Gn 6 18 a wahrscheinlich "einen Bund von meiner Seite (cf. S. § 304 und Gn 17 4) mit dir aufrichten" (9 17 Ex 6 4; cf. meine Einleitung 169!), aber jener Ausstruck bedeutet "mein Bund mit ihnen etc." in Ex 2 24 b Lv 26 44 a Ri 2 1 b Jr 14 21 Hes 16 30 Ps 105 42, wo richtig das Targum den vervollständigten Attributivsatz קוֹם אבר' giebt und die LXX durch ihr τοῦ πρὸς Αβραάμ den Ausdruck "mit Abraham" richtig zum Attribut stempelt. Analog ist die kurze Ausdrucksweise 10 "mein Bund zwischen etc." Gn 17 11 b 19 b β.

Zur Anfügung des häufigen הַּבֶּה (S. § 332 e) מיר קיר Gn 34 25 ("die im Zustand der Sorglosigkeit sich befand") und an שוא Hes 30 aa kam der Sprachgebrauch, weil zugleich auch der betreffende Vorgang sich während dieses sorglosen Zustandes vollzog. אווי Pv 15 23 20 a repräsentiert ja ebenfalls einen abgekürzten Attributivsatz, und so sind Adverbia noch weiter verwendet (cf. S. § 318 e) und treten häufig so im Neusyrischen auf (Nöldeke, Neusyr. Gram. § 270 f).

An Einzelbeispielen solcher gedrungenen Attributivsätze 20 habe ich noch folgende gesammelt:

יבור פֿבּגרוֹ Gn 2 18 20 , eine Hilfe entsprechend ihm = eine ihm entsprechende Gehilfin", während του 3 ε (μετ' αὐτῆς) ein Adverbiale bildet; לבריבהר 6 20 7 14 (1 11 24 f.); "Fleisch in (= mit, cf. S. § 402s) seinem Blute" 9 4a, während int 9 8 wieder wahrscheinlicher ein 25 Adverbiale darstellt, also richtig durch μετ' αὐτοῦ ohne τοῖς ersetzt ist, cf. אשר 12a; 'לפנר ר' 10 9b; מפל רג' 17 12b (cf. S. § 278b); יטרפה בעירה; בעירה בעירה Ex 22 sob, wo übrigens בעירה בעירה "Zerrissenes" eine Apposition (S. § 333 s) zum Gesamtbegriff "Fleisch auf dem Felde" ist, sodass in Ex 22 30 b nicht "die Bildung langer 30 Wortketten zum Ausdruck einer einzigen zusammengesetzten Vorstellung" (P. Vetter, Die Metrik etc. 1897 21) sich zeigt. Attributiv steht ferner לַדְשֵׁלוֹ Ex 27 3 a 19 a und נאשר in "dies ist der Anteil ... von den Feuerspeisen Jahwes" Ly 7 35 a. Andere solche kurze Attributivsätze zeigen sich in folgenden Stellen und Wortreihen: Lv 35 7 שמעלם) או 17 b a; "die Sünde ihrer Väter durch ihre Untreue" (במעלם Lv 26 40); "aller Zehnte des Landes von (מכן) der Aussaat etc." 27 30; "Allerheiligstes vom Feuer" (Ong. מוֹחֶר בֶּוֹ אַנְשֵׁתָא ) Nm 18 9; 25 18 bβ

30 17 b β Dt 17 s. Attributiv ist aber nicht הוריים בל בהויים בל 5 a, wie die Schule Schammai's (cf. A. Berliner 36) meinte, sodass der Sinn wäre "es darf nicht die aussenstehende d. h. die ausserhalb der Verwandtschaft stehende Frau einem fremden Manne sein". Vielmehr fasste 5 die Schule Hillel's richtig dieses החיים Dt 25 5 a im adverbialen Sinne von בלחדין — Solche kurze Attributivsätze zeigen sich ferner in "das Gebiet von etc." (Jos 13 16 a), "der Priester von etc." (Jos 21 4b), dann zwar nicht in "zum Kriege gegen Israel etc." (1S 7 10 a 2 S 21 20 s. u. 219 17 bei Jes 7 1), aber wieder in "ein Mann von 10 dort" (בַּאָּמָר לַבְּהַרָּה 1S 10 12) und in הַּבְּאָמָר לַבְּהַרָּה für Jahwe" (2 K 10 16 a).

Analog ist "ihre Sünde gleich Sodom" (Jes 3 9a), d. h. die gleich der Sodoms ist (s. o. 206 18). Ebendieselbe Brachylogie beobachtet man in המסלה בארננ (Mêšaš-Inschrift 26): "die Strasse 15 am Arnon". — Allerdings eine etwas fragliche Sondergruppe wird von folgenden Fällen gebildet: "Gesang betreffs etc." Jes 5 1a; "zum Kriege gegen es 7 1 a Hos 10 10 b s. o. 219 sf. 187 10 a und weiter א הפך מך Hes 16 34 sowie שׁמֵע ל Hos 7 12 b. Der Charakter des nomen verbi blickt wohl noch durch, obgleich הַהָּלָה ל Ps 40 4, הוב 42 9 20 und שיר ל 1 Ch 25 ז auch ein ב als Vertreter eines Genetivus obiecti enthalten können, oder 5 samt seinem Komplement einen Attributivsatz vertreten kann. Zu dieser Gruppe könnte auch אמת Jes 16 5 gehören (vgl. aber S. § 336 d!). Jedenfalls steht ihr '30 ab nahe, und ihr dürfte auch מקמה (Jr 11 20 b 20 12 b†) an-25 gehören, denn "sich rächen an (372)" findet sich in 1 S 14 24 24 13 Jes 1 24 Jr 15 15 46 10; Esr 7 9a. Hierher gehört wohl auch למבוֹא וכ' Hes 44 4b: auf den Eingang (s. o. 65 34) bei allen Ausgängen etc. — Aber wirklich attributiv ist לפני הג' Jes 17 וש (S. § 388 e. cf. Jr 50 sb Dn 2 s5 Ps 18 43a); יוֹן in "gleich Wasserläufen in dürrer 30 Gegend" Jes 32 2. Über מְּדֶלֵי 40 15 a cf. S. § 278 c! — Ferner bei בשׁרָרוּת Jr 7 24 ist entweder ב oder das ganze folgende בָּשׁרָרוּת aus 11 8 13 10 23 17 eingeschaltet. Aber vgl. weiter ihren Plan gegen mich zum Tode" Jr 18 23 (cf. מיד רג' 31 11 b: "von der Hand eines Stärkeren als er"); לפני 50 sb; - "seine Städte nach und 35 am Ende des Grenzgebietes" Hes 25 9. Die Begründung siehe in S. § 406 r! Zu מקצה cf. מקברם Gn 2 s etc. und מקצה selbst in Hes 48 1b. Dieselbe Knappheit liegt in an der Seite nach aussen zu" (Hes 40 40 a) und in בבייהם (43 7b: S. 3301!): "auf und in

ihren Hügeln", sodass es sich zugleich auf die Höhen des vorher erwähnten Götzenkultes (בתונדתם) und auf die Grabhügel bezieht (cf. במתונדתם) Jes 53 aa; The Exiles' Book 1899 af. und Sir 21 ab). Der Pleonasmus "Leichname bei ihrem Tode" (בתונים) lässt sich nach meiner Empfindung nicht, wie Bertholet im KHC z. St. meint, mit 5 במתונים (2 K 19 ab || Jes 37 ab) koordinieren, denn die letztere Ausdrucksweise sollte das Unglaubliche jenes grausigen Schauspiels malen. — Sehr leicht entstand ferner מער "עשל "Thor nach Norden" (Hes 46 a 47 at: die beiden einzigen Fälle bei שער של "אור ווא לידר ווא אור זון מפגעות של אור זון מור זון של מפגעות של אור זון מפגעות

Weitere Fälle dieser brachylogischen Attributivsätze finden sich in folgenden Ausdrücken: "meine Demütigung von Seiten meiner Hasser" Ps 9 14; "Mensch von der Erde" 10 18; בלא וגל 17 1b; בלא וגל בל 18 28 29 14; "Feuer aus seinem Munde" (Ps 18 9a | 28 22 9); 15 28 43 a s. o. 219 29 bei Jes 17 13b. Besonders auffallend ist שורת מצר 60 13, weil es auch überdies noch prägnant statt "Hilfe, die (uns) erlöst aus Bedrängnis" steht. Ferner gehört hierher "Gott in Sijjon" (65 2a), denn dass Jahwe nur in Sijjon Lob zu Teil werden solle (Duhm, KHC 1899), ist kein zu erwartender Gedanke. Andere Bei- 20 spiele sind מונה מונה 110 3b (s. o. 136 1 ft.). Denn die Wortverknüpfung "auf heiligen Bergen (die — wie sie) aus dem Mutterschoss der Morgenröte (hervortauchen)" ist wahrscheinlich die einzig richtige.

Andere Glieder dieser Reihe sind בּ מָשֵׁי etc. Pv 15 16a 16 8a 25 21 15a (δόσις λάθριος, • מֹשׁׁי שׁׁי בְּלֵי וֹנִי בְּ 26 1; בּקִיי וֹנִי 15a (δόσις λάθριος, • שׁׁי בְּלֵי וֹנִי 16 בּקִי וְנִי 15 בּקִי וְנִי 16 בּקִי וְנִי בְּיִי וְנִי 16 בּקִי וְנִי בְּנִי וְנִי 16 בּקִי וְנִי בְּנִי וְנִי בְּנִי וְנִי בְּנִי וְנִי בְּיִי וְנִי בְּנִי וְנִי 16 בּקִי וְנִי בְּנִי וְנִי בְּנִי וְנִי בְּנִי וְנִי וְנִי בְּנִי בְּנִי וְנִי בְּנִי בְּנִי וְנִי בְּנִי וְנִי בְּנִי וְנִי בְּנִי וְנִי בְּנִי וְנִי בְּנִי בְּנִיי וְנִי בְּנִי בְּיִי בְּנִי בְּנִי בְּנִי בְּיִי בְּנִי בְּיִי בְּנִי בְּיִי בְּייִי בְּיִי בְּיי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיי בְּיִי בְּיי בְיי בְּיי בְּיי בְּיִי בְּיִי בְּיי בְייִי בְּיי בְּיי בְּיי בְייִי בְּיי בְּיי בְּיי בְּיבְיי בְּייִי בְּיי בְּייִי בְּיי בְּיי

siehe meine Vermutung über rikhbî in S. § 277 g, und weshalb hätte nicht Salomos Prachtwagen als ägyptischer Importartikel charakterisiert — und ironisiert — werden können? Im HL steht ebenso brachylogisch בּבְּדֶר וּג' 1 14 b und מבּיַר וּג' 4 1 a. Dazu gesellt sich זבית וּג' Ru 1 2 a. Ferner die Fassung "Worte von Weisen in Gelassenheit (gesprochen) werden mehr gehört" entspricht dem parallelen Ausdruck "Geschrei" (Qh 9 17). Zweifellos ist diese Brachylogie wieder in "ein Gericht über jegliches Verborgene" (Qh 12 14) und in andern Ausdrücken: Est 1 15 b 4 5 a 7 9 a (cf. 1 10 b); Neh 9 9 a 10 13 31 a.

Eine besonders auffallende Brachylogie zeigt sich darin, dass man die Ausdrucksweise "entsprechend der (guten) Wirksamkeit seines Gottes über ihm" (Esr 7 6 9 28 8 18 Neh 2 8) anstatt der volleren Form "die (als qute) über ihm waltete" (Neh 2 18) wählte. 15 Überhaupt hat mir die Lektüre von Esra-Nehemia-Chronika den Eindruck erweckt, dass die gedrungene Art der Attribuierung in diesen drei Schriften besonders stark auftrete. Denn man findet in ihnen folgende Beispiele auffallend gedrungener Attribuierungen: adas Wort Jahwes aus dem Munde Jeremias" Esr 1 ו מבל 2 Ch 20 36 22; "gemäss der Ermächtigung etc. bestreffs ihrer" Esr 3 7 b; "Feind auf dem Wege" 8 22; vgl. die brachylogische Apposition לאבתיהם Neh 3 17a; "dies sind die Geschlechter לאבתיהם d. h. wie sie zusammenhängen mit ihren Stammvätern" u. ä. 1 Ch 6 4 47a etc. 7 9 a α 40 9 9 26 31 a β; "ihre Brüder zu ihrer Linken" 25 u. ä. 6 29 39 b 9 25 a. Als Attribut ist doch auch בָּרָבָשׁ 10 12 b gemeint. Weitere Fälle finden sich in 11 22 a 26 b 31 a 32 a 12 7 b. בקשה 12 2 ist wahrscheinlich eine sekundäre Erläuterung. Andere Beispiele trifft man in 15 20 b (?) 22 a, doch auch in 18 3 a, sicher 30 מזרהב 29 4a, wo also nicht "und zwar" (KÜ) gemeint ist; 21b: 2 Ch 1 9a 91a 9a 11 3b 12 14b 20 37a 24 1 b 26 3b 30 12b 13 b 24b 32 5b 29a 33 18a; ביר משה 34 14b; פל-המקום etc. 27 35 6b (doch auch "Karkemiš am Phrath" 20 a) 22 a; הנברא כופר 36 12 b: "der Überbleibsel vom Schwert" 20 a; "das Wort Jahwes durch den Mund" 35 21 a 22 a.

Dieselbe Gedrungenheit der Ausdrucksweise tritt stark im Biblisch-Aramäischen hervor (Marti, Gram. der bibl.-aram. Sprache 1896, § 114 a). Denn man findet z.B. "wie Spreu die von Sommer-

tennen fliegt\* Dn 2 35 (cf. Jes 17 13 b); Kraut, wie Rinder es verzehren" 4 20 a: 'עלי הור 7 27 a; עליהון Esr 5 1a, während עלי Jr 15 ומרא ergänzt ist; "zu Brandopfern für etc." Esr 6 9. Ferner in der Misna liest man z. B. der Auszug aus Ägypten in den Nächten" (Berakhoth 15), "bei seinem Eingang zum Lehr- 5 haus\* (4 2).

Brachvlogie betreffs ver-Vorgange.

η) Brachylogie hinsichtlich natürlicher Durchgangspunkte oder mittelnder selbstverständlicher Konsequenzen.

> In Gn 2 6 wird erzählt aund ein Nebel stieg auf von der Erde und tränkte die Erdoberfläche". Also das Sinken des Nebels ist 10 als selbstverständlicher Zwischenvorgang behandelt. Ferner Gn 15 sf. heisst "woran soll ich erkennen? Da sprach er: Nimm doch etc.!" Also die Zwischenaussage "daran sollst du erkennen" ist als überflüssig betrachtet. - Vgl. das bei Fleischer 1 800 zitierte arabische Satzpaar "Wenn du mir heute Ehre erweisest, so habe ich dir gestern 15 das Gleiche gethan". Da ist der Zwischengedanke so ist das nicht mehr, als recht und billig" in einem "Enthymem", wie Fleischer sagt, als selbstverständlich betrachtet. — Sodann נחשתי רג' Gn 30 ביו Gn 30 ביו Gn 30 ביו למחר לא meint ,ich habe meine Zeichen beobachtet und - habe dabei bemerkt, dass - mich segnete etc." Ferner in 1 S 21 4a ist Achime- 20 lechs Antwort als selbstverständlich übersprungen. Weiterhin 'והיה וג' 1 K 1 21 will andeuten: und es würde geschehen — bei jetziger Sachlage d. h. falls du meinen Sohn nicht bestimmt als Nachfolger bezeichnen würdest -: sowie der König stürbe, so würde etc. (cf. S. § 367 γ). Auch in Ps 1 6a hat der Dichter eine Folge und in 6b 25 eine Voraussetzung als selbstverständliche Momente übergangen.

Darauf gestützt, mache ich einen Versuch zur Aufhellung von Dt 33 21 b. Vielleicht soll dies besagen: Und es kamen Volkshäupter (Anspielung auf Jos 22 13 ff.) — und fanden: er (der Stamm Gad) hat ausgeführt etc.

30

Allerdings in Gn 18 3b möchte ich (cf. S. § 355 w 390 a) nicht eine "in der hebräischen Sprache übliche Subintelligierungsweise" (Saadja nach Wolff, ZATW 4 229) finden. Vielleicht aber ist bei diesen Worten auch zunächst an die folgende Erscheinung gedacht. Nämlich die ausdrückliche Charakterisierung eines Satzes als einer permissio (έπι- 35 τοοπή wird leicht für selbstverständlich gehalten. Denn z. B. wird in Ri 10 14, was als ironisch gemeint in Kursivdruck gegeben ist, eine Zwischenbemerkung, wie "meinetwegen mögt ihr dies immerhin thun" o. ä. übergangen. Der gleiche Fall liegt in folgenden Stellen vor: 1 K 22 15 b

Jes 29 1b Hes 20 39 a Am 4 4f. Pv 6 32 b B Kl 4 21 a Qh 11 9 Mt 23 32 26 45 a Jh 2 19 b 13 27 ex. Apok 22 11. Ebenso ist bei einer concessio (συγχώρησις) die Bemerkung "ich gestehe dies zu" als latent behandelt in Rm 11 20 a 1 Kor 4 8 (ironisch) 2 Kor 12 16 a Jak 2 19 a.

Die Annahme verschwiegener Bedingungssätze hat Brachylogie betreffs Gn 20 3 Ri 10 13 2 K 20 1 Jon 3 4 Mt 7 2 Jak 3 4, in Bezug natürlicher worauf Dathe 1 1353 diese Annahme machte, keinen Grund. Aber setzungen. diese Annahme besitzt in der von Dathe nicht erwähnten Stelle Nm 12 14 eine ideelle Basis. Denn dort soll folgendes gesagt sein "und 10 (S. § 360 b: restringierende Fortsetzung von 13 b) hätte (S. § 390 r: uneingeführter Bedingungssatz) auch nur ihr Vater ihr ins Gesicht gespuckt, würde sie da nicht sieben Tage beschämt sein? Wie vielmehr (s. o. 162 29) soll sie, wenn sie Gott verlässt und dieser sie mit Aussatz bestrafen musste, eingeschlossen werden". Alle kursiv 15 gedruckten Worte sind, weil sie sich aus dem Sachverhalt von selbst ergaben, übersprungen, und für sie ist nur die peremptorische Sentenz "sie soll eingeschlossen werden" gesetzt worden. - Auch die konditionale Einführung von möglichen Einwänden ist infolge lebhafter Gedankenbewegung z. B. in folgenden Wortreihen 20 übergangen: Sijjon sprach "Jahwe hat mich verlassen, und der Herr hat mich vergessen". (Wenn nun Sijjon etwa denkt, dass auch eine Mutter ihres Kindes vergessen könne, so bekenne ich:) "Vergisst ein Weib ihres Kindleins etc.?" Jes 49 15 f. Solche προκατάληψις oder anticipatio zeigt sich auch in Mt 3 9 Rm 3 3 31 etc. 25 9 6 b. Auch πιστὸς δέ κτλ. 1 Kor 10 13 würde nach meiner Ansicht vollständiger so lauten: aber wenn ihr auch von übermenschlicher

Wenn zwei Bedingungssätze auf einander folgen, konnte der Brachylogie Nachsatz des einen in Gedanken übersprungen werden, naheliegen-30 weil er aus dem kontradiktorischen Gegensatz beider Bedingungs- sequenzen. sätze und aus dem Nachsatz des zweiten oder ersten von ihnen sich von selbst verstand. So ist es zunächst in den Worten "Wenn du ihnen ihre Verfehlung vergeben wirst -, wenn aber nicht, so lösche doch mich aus etc.!" Ex 32 32. Schon der Samaritaner er-35 gänzte den ersten Nachsatz durch κω, die LXX durch ἄφες, Raši durch "so ist es gut, und dann sage ich nicht: lösche mich aus!" Übrigens kann der אם Satz von sea wegen des folgenden ואָם־אָרָן und dessen Parallelen nicht als ein Wunschsatz aufgefasst werden.

Seite her versucht werden solltet, so ist Gott getreu etc.

-- Die gleiche Brachylogie zeigt sich beim zweiten Bedingungssatze in Nm 5 20. Sie liegt sodann zwar nicht beim ersten Bedingungssatze von Ri 9 16 ff. vor, wie Ew. § 355 c meinte; denn da steht der Nachsatz des ersten Bedingungssatzes in 'μ μ 19 b (cf. καλῶς ποιείτε Jak 2 s). Aber jene Übergehung der Apodosis zeigt 5 sich wieder in 1 S 12 14 f. und findet sich ebenso im aramäischen Dn 3 15 a (Kautzsch, Gram. des Biblisch-Aramäischen § 106) sowie im Arabischen (Fleischer 1 756). Storr 419 zitierte richtig noch Lk 13 9.

Auch bei einzeln stehenden Bedingungssätzen konnte in ge- 10 drungener Darstellungsweise eine aus dem Zusammenhange selbstverständliche Folgerung unausgesprochen bleiben. Dies zeigt sich in Gn 38 17 b 50 15 Ex 4 1, wo also das Fehlen des Nachsatzes doch kein sicherer Beweis gegen die konditionale Funktion des dortigen 757 (S. § 390 g) ist; Ri 16 13 b (gegenüber 7 b 11 b); 15 1 S 14 30, wozu man S. § 415 m vergleiche; 21 5 b; 26 10 (S. § 391 n); 2 K 20 אם רג' (S. § 351 i 355 x); Ps 27 א, während הדיום אם רג' Ps 95 זכ nicht hierher gehört. Denn erstens ist es ein Optativsatz (S. § 355 x)1), weil die konditionale Fassung sich sachlich weniger empfiehlt, da die Zugehörigkeit Israels zu Jahwe nicht vom menschlichen Gehor- 20 sam abhängt (cf. Hes 2 3 a 7 a etc.), und zweitens würde es ein Konditionalsatz zum Vorhergehenden sein. - Wieder ähnlich jenen vorhergehenden Stellen ist aber Pv 30 4 ex., indem die vielen drängenden Fragen unwillkürlich die Forderung "antworte!" in sich schlossen. Endlich ist ein Nachsatz unausgesprochen in 1 Ch 4 10a und in 25 אך אם רג' 25 Sir 37 16 f. ( مرم العلم 37 12 f.), vgl. G. Margoliouth, JQR 1899 20, note 4: "The mental apodosis to verses 16 and 17 is, 'with such a one keep counsel'". — Ei ἔγνως ατλ. Lk 19 42 2 Pt 2 4 Rm 9 22 f. Ähnlich ist auch Mt 6 25 b 8 9 Mk 11 32 a. - Verwandt ist das Enthymem", das Fleischer 1 734 aus Qor'an 22 5 anführt: "Wenn 30 ihr in Ungewissheit wegen der Auferstehung seid, - nun ich habe

<sup>1)</sup> Vgl. dazu noch aus dem Arabischen die Worte ""wenn es dem Fürsten gut dünkt" — elliptischer Gebrauch eines konditionalen oder [cf. S. § 390 y] hypothetischen Vordersatzes mit [...] [Gn 23 13 Ps 81 9 95 7 139 19 etc. in S. § 355 x] oder [...], als höflicher Ausdruck eines Vorschlages, einer Bitte, eines Rates, einer Aufforderung, wie auch die Türken ihren Modus conditionalis so gebrauchen" (Fleischer 2 323).

euch ja geschaffen" d. h. so zieht daraus, dass wir euch geschaffen haben, den Schluss, dass wir euch auch vom Tode erwecken können.

— Übrigens ganz analog ist "Wenn ich ansehe deinen Himmel etc..

— so drängt sich mir die Frage auf die Lippen —: Was ist 5 der Mensch etc.?" Ps 8 4 f.

Zu den Erscheinungen des Aνανταπόδοτον gehören übrigens auch alle die Schwursätze, bei denen die Selbstbedrohung, die in 183 17 etc. (S. § 391i) und so auch im Arabischen (Goldziher, Zur arab. Phil. 140) steht, als selbstverständlich antogesehen ist. Der aus dieser gesetzten oder hinzugedachten Selbstbedrohung erklärliche Gebrauch des Sozwund zw (Gn 1423 2123 etc. 183 14 etc. Jes 1424 62 s Hes 34 sa etc. Ps 89 36 etc.) findet sich übrigens auch im arabischen Är, wenn nicht ... (so)\*, wie Nöldeke (Zur Gram. etc. § 55, pag. 66, Anm. 6) hervorhebt. Vgl. bei ihm noch im Nachtrag (pag. 114) "ich beschwöre euch, wenn ihr weggeht, so ... = nicht wegzugehen". Auch § 67, pag. 89, Anm. 1 über das "im Qor'an häufige negative "", " ist zu beachten.

Schon in den drei zuletzt erwähnten Gruppen von Fällen kann eine Aposiopese gefunden werden, soweit dieser Ausdruck überhaupt 20 dem Wesen der aus dem Drange der Gedankenbewegung geborenen Brachylogie entspricht. Aber man benennt hauptsächlich solche Fälle von fortstürmender Redeweise mit dem Ausdruck Aposiopese, in denen ein und derselbe Satz unvollendet gelassen, und die Fortsetzung schon im Anfang hinreichend angedeutet ist. Deshalb ge-25 hört hierher zunächst die Wortreihe "und nun - dass er nicht seine Hand ausstrecke!" - nämlich ist eine Massregel zu treffen oder ähnlich (Gn 3 22). Über 2 S 5 s siehe gleich nachher! Aber בם רג' 2S 23 און gehört wirklich hierher, denn es meint "das Blut der Männer" - nämlich sollte ich gleichsam trinken? So sind die 30 Worte schon in der Parallelstelle 1 Ch 11 19 durch arus , soll ich trinken" ergänzt! — Wiederum die Fragen ברבות: "bis wie lange?" (Jes 6 11 Jr 23 26 Hab 2 6 Ps 6 4 90 13 †) gehören kaum hierher, da sie sich fast ebenso aus dem nächsten Kontext ergänzen, wie in 94 3 a.

Hierher gehört im Arabischen كَالْاَكْتِيْكُ ("eigentlich das Sichbegnügen, nämlich mit einem Teile des zu Sagenden"). Mehren 132 giebt das Beispiel "Ich werde nicht umkehren, nicht ablassen und König, Stillstik.

nicht zurückschrecken, so lange ich in den Banden des Lebens verbleibe, und auch nicht wenn . . . (ich sterben muss)". Dieselbe "rhetorische Figur الا كتفر findet Fleischer 2 294 in den Worten "oder ein verstohlener Blick mit: Vielleicht — ", d. h. "der zu verstehen giebt: Vielleicht beglücke ich dich wieder mit meiner Liebe". 5

In אַבר (fin 25 22 ist nicht mit P. v. Bohlen (Genesis erklärt 1835) eine "Aposiopese" zu sehen, die durch "schwanger" zu ergänzen wäre. Vielmehr schliesst das בלמה ebenso das Prädikat des Seins in sich, wie das vorausgehende בלמה (cf. 32 b 27 46 ex.). Auch die Worte "Ins Herz der Feinde des Königs!" Ps 45 6 c 10 wollen nicht ein abgebrochener Satz sein, sondern sie ergänzen sich aus ea hinsichtlich ihres Subjektes (בּבּר, "deine Pfeile"), und der Umstand "ins Herz" involviert das bei "Pfeil" selbstverständliche Prädikat, wie bei anderen Sätzen (s. o. 189 24).

Übrigens Adrianos § 128 führte als solche Worte des AT, die 15 κατὰ ἀποσιώπησιν gesprochen seien, nur καὶ ἔσται Ἱερονσαλὴμ ἀγία, καὶ ἀλλογενής [sic] οὰ διελενόσεται δι' αὐτῆς " (Jo 4 17 b) an. Denn da stelle die Schrift eine ἀνακαίνωσιν in Aussicht, habe aber die Unterscheidung εἰ μή πον παρανομήσειαν " verschwiegen (ἀπεσιώπησεν).

Hitzig bemerkte in "Begriff der Kritik" 150 sehr besonnen: 20 "Man muss sich hüten, da, wo die Sprache eine Aposiopese, wie 2S 23 17, vgl. 1 Mos 50 15 Ps 27 13, oder eine Ellipse zulässt, eine Lücke des Textes zu wittern". Er erwähnt dabei nicht 2S 5 sa, aber in der That wird darin mehr, als eine Aposiopese gefunden werden müssen. Denn wenn man auch aus pala als selbstverständ-25 liches Verb zu "und die Lahmen etc." das Prädikat "erschlägt" herausnehmen könnte, so würde doch noch die Vollendung des Satzes "jeder der etc." fehlen, und die Ergänzung, die in 1 Ch 11 6a steht, kann nicht dem Kontext entnommen werden. In 2S 5 sa wird also eine "Lücke" zu statuieren sein, und auch z. B. hinter [28] Sach 6 15 b ist ja eine lacuna im Texte.

In 1 K 14 15 allerdings galt die Konsequenz des Schlagens, die durch den Satz "sodass es hin- und herwankt" hätte ausgedrückt werden können, teils als halb selbstverständlich und teils als im folgenden יביד angedeutet. Ebenso ergab sich hinter ביד Pv 24 18 b 35 die Konsequenz "und du gegenüber dem, der nunmehr von Gott begünstigt würde, im Nachteil seiest" von selbst. Die Ergänzung von "auf dich" (Levi ben Gersom: יושיבהו עליך; Wildeboer, KHC)

ist nicht ganz begründet. - Von einem Defekt (Dathe 1 637) kann auch bei Jh 1 is night die Rede sein, denn das εἶναι εἰς τὸν πόλπον sehloss das ôgàv als eine selbstverständliche Konsequenz in sich. In ebenso energischem Gedankengang ist bei ijuuotov 271. Jh 9 3 a 5 der Folgesatz "sodass er deshalb blind geboren worden wäre" als von selbst deutlich behandelt. Ohne Not ferner ergänzt die Pešita in 1 Jh 2 19 hinter μ (= ἀλλ') die beiden Worte exibant ex nobis.

Wirft man auf die Stilerscheinungen, die im letzten Abschnitt 10 (pag. 178-227) hinsichtlich der Andeutung des Subjektes, des Prädikates etc. besprochen worden sind, noch einen zusammenfassenden Blick, so konstituieren sie die Art des Sprachstiles, die alles, was nach dem allgemein menschlichen Sprachgebrauch oder gemäss dem Genius der betreffenden Sprache und nach dem Kontext der be-15 treffenden Aussage sich von selbst ergänzt, auch wirklich als selbstverständlich behandelt und als nur latent betrachtet. Schon Dunasch ben Labrat sprach daher nach W. Bacher (ZDMG 1895 59) nicht mit Unrecht von المناه المناه (kalimatun muzmaratun von ,. bi, post tergum reiiciens non curavit rem). מלה צבוכה verborgenem Wort", und wesentlich richtig fand auch Nöldeke (Mandäische Gram. § 317) in den hier besprochenen Erscheinungen "die Nichtsetzung von solchen Worten oder Satzteilen. die logisch eigentlich nötig wären, aber als selbstverständlich keines besonderen Ausdruckes bedürfen".

Betrachtet man die im letzten Abschnitt vorgeführten stilistischen Phänomene nun aber endlich nach ihrem psychologischen Ursprung. Quellpunkt so stammen sie aus dem natürlichen Trieb jedes kraftvoll vorwärts Brachylogie. strebenden Geisteslebens, nur soviel Darstellungsmittel zu verwenden. als zur deutlichen Ausprägung der Gedanken nötig sind. Diese 30 stilistischen Erscheinungen sind daher ein Zeichen hochgradiger Lebendigkeit der Darstellung und werden deshalb richtig als Anzeichen der Gedrungenheit des Stiles oder Gedrängtheit der Darstellungsweise aufgefasst. Diese natürliche und erstrebenswerte Eigenschaft des Sprachstiles könnte mit Paul (Principien etc., Kap. XVI) 35 und Reichel (Sprachpsychologische Studien 1897 131 ff.) auch als "Sparsamkeit im Ausdruck" bezeichnet werden, da Sparsamkeit eine Tugend ist. Aber jene Beschaffenheit des Sprachstiles , Knappheit" zu nennen, entspricht schon nicht ganz dem Werden und Wesen

der in Rede stehenden Stilerscheinungen, weil der Ausdruck "Knappheit" schon fast eine Bemängelung der betreffenden Stilart in sich
schliesst. Noch weniger kommt das psychologische Entstehen der
betreffenden Erscheinungen zu seinem Rechte, wenn man in ihnen
ein "Defizit" (7-27 bei Abulwalid, Riqma, Kap. 25), oder eine 5
"Weglassung" (Ellipse)") sieht, die übrigens, im Unterschied
von der Aposiopese (s. o. 225 22), eine Weglassung "in der Mitte"
Gerber 1 (12) des Satzes bezeichnet. Es ist richtiger, wenn die in
Rede stehenden Stilerscheinungen als Äusserungen der Energie des
Geisteslebens betrachtet werden, als wenn man in ihnen Symptome 10
von Erkrankung des Sprachlebens oder von Nachlässigkeit des betreffenden Autors findet.

## b) Die Bewegtheit der Darstellung.

Die Bewegtheit der Datstellung.

Mit dem Ausdruck "Bewegtheit" kann vielleicht am richtigsten die Beschaffenheit des Sprachstiles bezeichnet werden, nach der eine 15 sprachliche Darstellung sieh von starrer Einförmigkeit frei zu halten und ihren Gliedern jene Tendenz zur Bewegung einzuhauchen weiss, die an den Figuren eines Gemäldes den Betrachter so überaus wohlthuend berührt. Wenigstens habe ich keinen Ausdruck finden können, der die Lebensfülle eines stilistischen Produktes, die ich soeben zu 20 charakterisieren suchte, besser bezeichnen könnte, als das Wort "Bewegtheit". Oder ruft dieses Wort uns nicht das Bild des Meeres vor die Seele, welches dem Windeshauche im Wellengekräusel antwortet und dem Sonnenstrahl im Farbenspiel entgegenlächelt?

Wechsel der Satzklänge.

Diese Bewegtheit der Produkte des Sprachstiles tritt uns zu- 25 nächst aus dem Wechsel der sogenannten Satzklänge (S. § 351) entgegen, der die Monotonie von Behauptungssätzen durch die Einflechtung von Fragen und Ausrufen zu vermeiden weiss.

Solche Gewandtheit des Schriftstellerns trifft man schon in der erzählenden Prosa des AT. Denn es lässt sich nicht verkennen, so dass der Jahwist im Pentateuch sich vor anderen Erzählern dadurch auszeichnet, dass er die Behauptungssätze häufig mit Fragen oder Ausrufen abwechseln lässt und durch Einstreuung der Interjektionen siehe!" (52) und bitte" (52) die Aufmerksamkeit des Lesers

ا Vgl. تجريد tagʻridun, detractio) bei Fleischer 2 172 und 3 552: 35. Abstreifung-

immer von neuem anzuregen bestrebt ist. Man sehe Gn 3 1 13 22 f. 4 7 9 11 11, und vergleicht man auch sogar Kap. 18 mit Kap. 23. so bleibt doch ein Unterschied im Grade solcher Bewegtheit der Darstellung unverkennbar. Spiegelt sich in der Häufung des 85 18 3 f. 30-32, in der Einflechtung der monologischen Frage 17 b und in dem affektvoll protestierenden "fern sei es!" 25 a b nicht eine hohe Bewegtheit der Seele wieder?

Eine Sondergruppe bilden die Fälle, wo hinter dem einführenden רהדי ,da geschah es" und החדה ,da wirds geschehen" der über10 raschende Charakter des Eintrittes einer Folge durch den Ausruf ,und siehe!" angezeigt wird: Gn 15 17 24 15 a 29 25 38 27 29 42 35 18 13 10 a 25 20 28 1 2 13 36 15 32 1 K 18 7 2 K 2 11 3 20 (cf. 6 25) 8 5 13 21 Hes 37 7 Dn 8 15 (vgl. meine "Syntaktischen Exkurse zum AT" in ZATW 1899 268 276).

Solche Einstreuung von Fragen oder Ausrufen — letztere in den kursiv gedruckten Stellen - beobachtet man z. B. in folgenden Stellen: 2S 23 5 a b ex. Jes 1 21 3 11 a 12 a 5 8 ff. 8 16 a 10 15 28 28 a a (.Wird Getreide zermalmt?") Jr 2 11 14 17 f. 23 24 a 28 f. 31 a b 33 a 36. wahrscheinlich auch z. B. in 62a 1327a; Hos 46a 17b Mi 15b 20 Sir 13 2. Über rhetorische Fragen, die Behauptungssätze vertreten, siehe weiter in S. § 351 i 352 a und noch z. B. Ps 64 ab (ביראה) לביל) Sir 13 2 c 17 a 14 5 a 15 16 17 b d 20 b 22 b 32 4 b c 35 15 36 8 b 38 5 a 21 b. Ferner über Fragen, die anstatt eines Bedingungssatzes gebraucht sind, vergleiche man schon in S. § 390 p und z. B. noch 25 Hi 3 13 7 21 13 19 Sir 7 22-24 26 13 9a. Sodann Frage an Stelle eines Kausalsatzes findet man in Ru 2 9a und Neh 6 3b ("Warum soll etc. = denn nicht etc."). Fernerhin anstatt verneinter Konsekutivsätze liest man Fragesätze in Qh 7 16 b 17 b 24 b 2 Ch 32 4 b Sir 12 12 b d 30 12 c. Endlich Fragen, welche den Nachsatz vertreten, 30 findet man in Jes 8 19 b Ps 8 6 44 22 a. Übrigens abschliessende Ausrufe, wie sie in Ps 2 12 3 9 erklingen, nennt man epiphonemata.

Duhm bemerkt im KHC zu Ps 25 12 (1899): "Die Frage mit ?? ist nur ein bei den Späteren beliebtes Mittel zur Einführung eines Relativsatzes, cf. Duhm, HC zu Jes 44 10." Nun, alle Stellen, wo ?? und ?? zur Einführung eines Korrelativsatzes verwendet sind, findet man in S. § 65, nur ist Jes 50 10 schon in § 382 b ausgenommen, worin Laue (Die Ebed-Jahwe-Lieder 1898 e) mit mir zusammenstimmt. Ferner die Stellen, wo ?? cinen Korrelativsatz ersetzt, stehen in S. § 43. Nach der Prüfung dieser zwei Gruppen von Stellen wird sich

35

jener Satz von Duhm bewähren, wenn sein Ausdruck "beliebtes" im Sinne von "bevorzugtes" gemeint ist.

Manche von den erwähnten Zwischenrufen sind Apostrophierungen, wie אוֹניק רג' Dt 32 נגם β, und letztere Erscheinung findet sich in bemerkenswerter Weise noch z. B. in folgenden Stellen: נגם מולים לה מולים לה

Mit der uneingeführten oratio directa, von der oben 216 36 25. Beispiele, wie Jes 3 6 14 16 b, gegeben worden sind, ist der unvorbereitet auftretende Monolog verwandt. Dieser zeigt sich z. B. in Ri 5 12, wo יהרי רבי hinter 7 b 9 a ganz wohl eine Selbstaufmunterung der Debora sein kann; Jes 10 29 a (בַּעַ מְלוֹן לָבוּ) 22 13 b (בַּעַ מְלוֹן לָבוּ) 51 12\* (בַּע מָלוֹן לָבוּ) ist Rede Gottes\*) 52 2 b 3 56 12; 45 24 30 48 16 b 49 1 ff. 50 4-9 53 1 61 1 63 7; Hos 6 1-3: Monolog = Selbstbekenntnis; Mi 6 6 7 15 siehe sofort (pag. 231 19) beim Dialog; Ps 2 6\* 64 7 a β (תַּבַוֹלַ רְבוֹּ) 89 4 f. 91 14 95 s f. 105 15 132 6 f.

Hierbei vergleiche man, was schon Storr 408 mit Recht bemerkte: "Jeremiae familiarissimum est (v. c. 49-21 23-26 31 5 3-5 35 8 14 S. 18 19 init. 20—9 1 9 10 6-16 19 S. 14 7-9 16 19 ["s." war falseh hinzugefügt] 18 18 ss.), divinam orationem interrumpere, nec facile (cf. autem 4 10 14 17; 11 1 14 10 15 1) de interpellatione

admonere". Auch diese Unterbrechungen bestehen in Monologen teils des Propheten, der dabei mehrmals sein Volk mit vertritt, und teils Israels.

Eine hochgradige Aktualität der Darstellung prägt sich auch in der Stileigentümlichkeit aus, die Adrian § 80 so bespricht: Eine Stimmung (διάθεσιν, Gemütszustand, Gesinnung) schildert die Schrift oft vermittelst Reden (δήματα), wie z. B. es heisst "sie sprachen: wer wird sie sehen?" (Ps 64 6b). anstatt dass erzählt würde, wie die Betreffenden alles so gethan hätten, oder wie solche Reden 10 sich finden in Ps 14 1 || 53 1 30 7 b 74 s (סובר יחדו) 83 5 13 Jes 14 13 47 10 b Mal 1 6 ex. — Man wird dabei an das Verfahren erinnert, welches der Araber "Einlegung" (Mehren 138) nennt. d. h. Ersetzung der eigenen Darlegung durch ein geflügeltes Wort, und man weiss doch, wie sehr die Kunstwerke der Holzplastik durch "eingelegte" Zierraten an lebendiger Mannigfaltigkeit gewinnen.

Eine sehr temperamentvolle Art der Darstellung zeigt sich darin, dass sie in Dialoge übergeht, wie in Ri 5 28-30 Jes 40 6a αβ b (ארבור וג') 49 15 f. (ביה צמנר וג') 58 3 f. (ארבור וג') 158 3 f. (לפיה צמנר וג') 158 3 f. (ארבור וג') 158 3 f.

Eine Vereinigung von Monolog und Dialog zeigt sich in der ἀποκοίνωσις (Gerber 2 288) oder "communicatio, quae est quasi cum iis ipsis, apud quos dicas, deliberatio" (Cicero, De oratore 3 53, § 204). Beispiele zeigen sich in folgenden Stellen: "und nun, 30 ihr Bewohner Jerusalems etc., richtet doch etc." Jes 5 3 (cf. 7a); "Wohin soll ich gehen, um mich dem Einflusse deines Geistes zu entziehen?" Ps 139 7; Lk 11 19 Act 4 19 1 Kor 4 21 10 15 11 13 Gal 3 2 4 21 (Dathe 1 1369).

Aus Monolog (HL 1 2a 4aβ) und Dialog (1 2b-4a etc.)
35 ist fast das ganze Hohelied gewebt, und auch der philosophierende
Autor des Ijjobgedichtes hat seine Darstellung dadurch zu beleben
gewusst, dass er die einzelnen Wendungen seines Untersuchungsganges

im Selbstgesprächen oder in Wechselrede sich entfalten liess. Vgl. noch über Wechselgesang weiter unten!

Von der "Wechselrede" (al-murigaiatu von iterumque fecit) giebt Mehren 129 f. folgende Probe: "Es sprach zu mir eines Tages Suleimân — manche Rede aber ist widerwärtig): — 5 "Beschreibe mich und Ali, welcher von uns beiden gottesfürchtiger und frömmer ist!" — ""Wenn ich sage"", erwiederte ich, ""was wirklich an euch ist, so wirst du böse werden"". "Gewiss nicht!" versetzte er. ""Nur gemach!"" antwortete ich. "Sag mir's immer!" ""Nun so höre!"" "Beschreibe erst ihn!" ""Er giebt"" (d. h. er 10 ist freigebig). "Beschreibe nun mich!" ""Du weigerst"" (d. h. du bist geizig).

Lebensvolle Aktualitat des Stiles.

Die Bewegtheit des Sprachstiles zeigt sich ferner in einer lebensvollen Aktualität des Vortrages, die elastisch auf alle momentanen Anregungen zu reagieren vermag, welche 15 am Wege der betreffenden Auseinandersetzung emportauchen. Oder giebt es nicht sprachliche Produkte, in denen der Geist gleichsam Funken schlägt, weil der Darsteller mit feinfühliger Regsamkeit eine überraschende Fülle von Andeutungen auszuprägen versteht? Gewiss, und die hebräische Litteratur scheint mir keineswegs der 20 Spuren solcher spannkräftigen Aktualität zu entbehren. Sie scheinen mir in folgenden vier Arten von Abwechselung der Ausdrucksweise mit schwächerer oder stärkerer Deutlichkeit enthalten zu sein.

Numeruswechsel. Zunächst ist schon in dem Numeruswechsel, der sich in 25 den häufigen Wechselbeziehungen von Singular und Plural zeigt, eine elastische Beweglichkeit der Seele des Darstellers und sein Streben zu erkennen, alle Seiten und Beziehungen des besprochenen Gegenstandes zum Ausdruck zu bringen.

Unter diesen Gesichtspunkt fällt schon die Erscheinung, dass 30 Kollektivbegriffe bald in Berücksichtigung ihrer Form singularisch und bald mit Rücksicht auf ihre Inhaltsfülle pluralisch behandelt werden. Oder dürfte nicht dies das, wenn auch unbewusst wirkende, Motiv sein, wenn das Volk Israel in Ex 22 20 a mit du, aber in 20 b mit ihr angeredet ist? So macht sich aber die Rücksicht einer- 35 seits auf den zugleich kollektiven und zugleich individualisierenden Sinn des Singulars und andererseits auf den explizierenden Sinn des Plurals noch vielfach geltend. Man wird dies bei Vergleichung

folgender Stellenreihen erkennen, in denen die Stellen, worin der Plural auftritt, ummer kursiv gedruckt sind.

Deutlich individualisierendes "du" (Ex 10 2a: בסבר) geht mit 2b in generalisierendes ihr über.

Die ganze Gemeinde und die Ältesten Israels, die in Ex 12 3 21 angeredet sind, werden natürlicherweise zunächst durch den Plural repräsentiert: 12 5–24 a. Aber in 24 b folgt "als eine Satzung für dich und deine Kinder". Wenn dieser Singular nicht individualisierend sein sollte, so ist er wenigstens warm paränetisch. Er ist 10 auch im Samaritaner, von Onq. und LXX beibehalten, und erst die Pešiţa hat den nivellierenden Plural a gesetzt. Mit Ex 12 24 a b ist besonders Lv 19 9 a α, β b || 23 22 a α, β b zu vergleichen. Der Plural von Ex 13 3 f. sodann bezieht sich auf das angeredete Volk (3 a α), aber distribuierender Singular folgt in 5–16.

Das "du" von Ex 20 2 vertritt zunächst das Volk (19 25), obgleich es im weiteren Verlaufe des Dekalogs auch jedes einzelne Glied des Volkes bezeichnete. Das "du" von 20 24 kann individualisierend sein, vielleicht in Assimilierung an den Singular "Altar" und "jeder Ort". Denselben Charakter kann das "du" von 21 2 20 besitzen. Ferner der einzelne Israelit, dem in 22 20 a die Schonung des einzelnen Fremden empfohlen wird, war nicht selbst ein Fremder in Ägypten gewesen. Wie wohl motiviert war deshalb der Übergang zu ihr in 20 b! Sodann der Plural von 22 21 passt sowohl zum vorhergehenden Satze als auch zu dem 52. Dass aber dann 25 (22 22) der individualisierende Singular eintritt. ist in Harmonie mit der Einzahl des Objekts 538. Ähnlich scheint mir der Wechsel von Singular und Plural in 22 22 23 24 a b 29 30 23 1-9 a b 10-12 13 14-24 25 34 11 f. 13 14-26 begründet zu sein.

Innerhalb des sogenannten Heiligkeitsgesetzes (Lv 17—26), worin 30 Aaron und seine Söhne (17 2) oder die Israeliten etc. (18 2 19 2 20 2 etc.) angeredet sind, dominiert naturgemäss der Plural: 17 14 etc. Aber er wechselt mit dem Singular in folgender Weise: 18 2 6 7, worin das "du" individualisierend ist. —22, 24—30 19 2 9 a b 10 a b c bβ—12 a b 13 f. 15 a b—18 19 a b 23—27 a b 28 29 30 f. 32 f. 34 a c a β b 37 35 20 7 f. 19, wo die Erinnerung an "deine Mutter" individualisierend ist, 22–26 21 s a b 22 19–22 23 24 f. 23 3–22 a b 24 ff. 24 3 [der Sing. 7 f. bezieht sich auf Mose] 22 25 2 3–5 6 a a β β–7 (detaillierend) —9 a (das individualisierende "du" ist beibehalten) 9 b–13 14 a (detaillierend)

b 15 f. (individualisierend) 17-24 25 35-37 38 39 44 a, worauf wieder ein besonders deutlich generalisierender Plural in den Worten "von den Nationen, die rings um euch sind" (44b) gefunden wird, und endlich der Singular noch in 47 53 und der Plural in 26 1-39 gewählt ist.

Im Deuteronomium scheint mir dieser Numeruswechsel auf 5 folgende Motive zurückgeführt werden zu können:

Vor allem ist zu bedenken, dass der kollective Begriff "Israel" ebenso vor sich mit dem Singular und hinter sich mit dem Plural konstruiert werden konnte, wie der gleiche lebendige Wechsel bei anderen Kollektivbegriffen (S. § 346 d) beobachtet wird. Auf diese 10 Weise erklärt sich, ganz abgesehen von "sieh ... ihr" (1 s 4 s 11 2s, cf. S. § 344 g 348 n), der singularische Imperativ vor "o Israel" neben dem nachfolgenden ihr (4 1 5 1 20 3†). Ebenderselbe Fall liegt aber in dem Wechsel des Singular "hüte dich!" und des ihr etc. 24 s a b 9 a b 25 17 a b. Wenn ferner mehrmals die Rede mit "du" 15 beginnt. aber mit ihr fortgesetzt wird, so muss man sich zunächst an die Erscheinung erinnern, dass auch sonst Kollectiva in ihrer Nähe, unter dem Eindruck ihrer Form, durch den Singular, aber in weiterer Entfernung gemäss ihrem Begriff durch den Plural repräsentiert werden (S. § 346 klp). Ausserdem aber ist noch Folgendes zu 20 bedenken.

Der dem Singular nachfolgende Plural kann in vielen Fällen einen explizierenden oder einen frequentativen Sinn besitzen sollen. Denn zunächst das Volk, welches in 6 13 mit "du" angeredet ist, kann dann unwillkürlich sich in seine Stämme und 25 Einzelwesen zerlegt haben (6 14), weil es viele Arten der Idololatrie an den Grenzen der einzelnen Bezirke Israels gab. Ebenderselbe Fall wiederholt sich in 6 15 16. Ebenso können in dem DD von 74b die vielen Fälle von Idololatrie berücksichtigt sein, die in den vielen Ehen (73) eintreten können. Überdies konnte dahinter 30 beabsichtigt sein, und dann verliert das תעשה des Samaritaners 75a seine letzte Basis. Ferner in 77 konnte sich das Pronomen euer etc. natürlicherweise dem kollektiven Ausdruck "Menge", der in מרבכם liegt, assimilieren. Frequentativ kann 7 12 a sein. Vgl. besonders "deine Hand" 724 mit "ihr sollt verbrennen" 35 25 a. Die Könige (24) wurden der ganzen Nation und wesentlich zu derselben Zeit unterworfen, aber die Verbrennung der Götzenbilder (25 a) konnte erst zu verschiedenen Zeiten in den einzelnen Städten

und Dörfern geschehen. In 8 1 blickt das "ihr sollt beobachten etc." auf die künftigen Generationen Israels. Ebenso erklärt sich das מאבדון 19 b. Die verschiedenen Fälle des Widerstandes gegen Jahwe können in 'יצאחנו מ' berücksichtigt sein, wo das 'עומר des 5 Samaritaners original sein und das לצאת des MT auf Haplographie von 2 beruhen dürfte. Besonders deutlich scheint die Dismembration des Volkes Israel in 10 15 b vorzuliegen, woran sich 16 f. assimilieren konnte. Vielleicht erklärt sich 118b 9 ebenso. In 11 10 beginnt der neue Abschnitt wieder mit dem "du", durch welches der Sin-10 gular "Israel" am natürlichsten vertreten wird. Deshalb ist diesem nicht das אחבר des Samaritaners vorzuziehen. Vielmehr kann das darauffolgende יצאתני des MT wegen des hinter ihm stehenden משם aus משם geworden sein, was Steuernagel im HC 1898 z. St. übersehen hat. Auf die Zukunft des in Generationen sich ent-15 faltenden Volkes blickt auch 11 11 a. - Vergleichen wir ferner geure Kinder" (11 2 12 12) mit , dein Sohn" etc. (12 18)! Liegt nicht eine Assimilation der Zahl des Pronomens an die des Nomens vor? Auf die vielen zukünftigen Generationen und die vielen Völker blickt sodann wieder das ihr von 134b 8aa. Nur ganz natürlich war 20 die Ausdrucksweise "Kinder seid ihr etc." 14 1. Das "auf ihn sollt ihr hören" (18 15 b) ist sicherlich kein sekundäres Element der Rede. Steuernagel, der im HC z. St. jene Worte für einen sekundären Zusatz erklärt, hat nicht beachtet, dass der Plural durch die vorausgehende Mehrzahl "Brüdern" angeregt werden konnte. Auch nicht 25 רעשיתם 19 19 a ist "ein alter Schreibfehler" (Steuernagel, HC, p. 74). Beachte, dass der Plural שפטים vorausgeht! In derselben Weise kann das ihr von 202a auf das "Volk" von 2b hinblicken. Ferner korrespondieren pluralisches Subjekt und pluralisches Objekt in 2018, wie Plural mit Plural und Singular mit Singular in 23 5 a b. Mehrere 30 Glieder Israels sind auch in 24 2b erwähnt, wenn das מחטיאר des Samaritaners richtig ist. Hierher kann sodann 27 12 gehören, und beachte den Plural, die Sterne des Himmels" in 28 62 a. Die vielen Fälle der Idololatrie künftiger Generationen sind wahrscheinlich im Plural von 32 16 f. berücksichtigt.

Der entgegengesetzte Übergang von der pluralischen zur singularischen Anrede kann teils eine kollektivierende und teils eine individualisierende Tendenz verfolgen, in beiden Fällen aber zugleich ergreifend oder innerlich rührend sein sollen.

Diese Art des Überganges trägt der singularischen Form des Begriffes Israel Rechnung, wenn das "du" das Volk bezeichnet, wie in 4 as. wo der Samaritaner richtig הבקשת bietet, und wo wegen "Jahwe, dein Gott" zum Gebrauche des "du" übergegangen sein kann. Denn so ist dieser Wechsel in 6 15 17 b 7 6 motiviert. Mit 5 sb kehrte der Sprecher zur Verwendung des "du" zurück, das in 7 ו ff. dominierte, und wegen 7 a ist nicht in sb יבירכני בל vorauszusetzen. Vgl. noch 7 12 b 8 2 9 1 10 12 12 1 14 2 21 a: ein heiliges Volk bist du". Dieser Übergang zum "du" hat zu gleicher Zeit den Zweck, die angeredeten Personen durch den Ton der Herzlich- 10 keit zu rühren. Dies zeigt sich besonders deutlich in dem Finalsatz damit du fürchten mögest Jahwe, deinen Gott" 6 2. Ebendaraus erklärt sich mit Wahrscheinlichkeit die Thatsache, dass man im Dt nicht so häufig "Jahwe, euer Gott", wie "Jahwe, dein Gott" findet. Der letztere Ausdruck begegnet in 4 25 (Samaritaner: אכֹהיכב 9 5 10 9 15 20 etc. 12 7h 9h (Samaritaner: אלהיכבי und der Samaritaner hat dein Gott' noch zwölfmal hinzugefügt (6 12 18 10 13 14 2b 15 4 16 2b 15 17 10 18 5b 12 a 28 59 30 8), und nur in 9 5 hat er es weggelassen. In dem Ausdruck "dein Gott" braucht aber das Pronomen dein' keineswegs bloss kollektivierend zu sein, wie in 20 dem beständigen 727, deine Mitte": 4 3 6 15 7 21 13 2 6 12 14f. 16 11 17 2 7 18 15 19 19 f. 21 9 21 22 21 24 23 17 24 7 26 11 28 43. Auf jeden Fall erlaubte der Begriff "Volk" als Kollektivum (S. § 346 d). dass ein gewandter Autor bei dessen Konstruktion dem Streben nach Abwechslung huldigte. So erklären sich wohl die Stellen 25 27 1 b 2 a 4 a b 28 62 b 68 b (der Samaritaner bietet an beiden letzterwähnten Orten den Plural) 29 1 f. 30 18 (Samaritaner: ארבי (ארבי).

Wesentlich der Tendenz nach Individualisierung entsprang die Wahl des Singular an folgenden Stellen. 7 25 beginnt mit den Worten "die Schnitzbilder ihrer Götter sollt ihr mit Feuer ver- 30 brennen", wird aber mit "du sollst nicht begehren Silber oder Gold, das an ihnen ist" fortgesetzt. Sieht man nicht deutlich, wie der Kampf gegen die Idole allen Gliedern der Nation, aber der Kampf gegen die Habgier bloss einzelnen ans Herz gelegt ist? Ein ähnliches Motiv waltet in 11 11 ab 14 b 12 5 b β (Samaritaner: מור באחב). 35 In 12 13 korrespondiert das "dein" mit "an jedem Orte". Distributiv erscheint mir der Singular in 13 1 b (Samaritaner: ישור) und ebenso in sb. wie auch "Fremder" und "dein" in 14 21. Dazu darf man

auch 4 34 (Samaritaner: לכדלרכמ רג') 29 2 4 ex. (Samaritaner: לכדלרכמ רג') fügen. Denn die Erinnerung jedes einzelnen Gliedes der Nation sollte aufgerüttelt werden.

Das Streben nach Abwechslung zwischen gleich mög-5 lichen Ausdrucksweisen ist auch bei folgenden Gruppen von Fällen des Numeruswechsels zu beachten:

Übergang von Singular in Plural findet sich z. B. in Jes 12 1a 3a 4a 48 6a Hes 45 20 ab, und wenn in 20 a mit Cornill πέρη geschrieben werden dürfte, so bliebe immer noch derselbe Übergang 10 von 18 ab zu 20 b. Die Peš. setzt die 3. singularis und pluralis in 20 ab, aber in 21 a bietet auch sie 22. Über Mi 1 11 a, worin Ew. § 319 a solchen Numeruswechsel fand, siehe auch S. § 346 s! Der Übergang von Singular in Plural zeigt sich ferner wieder in Hos 14 3 Ps 11 1 b K 32 sf. 105 11 ab. Der Wechsel von "mich" (HL 12 a 4 b α) mit "wir" (4 b β) bedarf einer besonderen Erklärung, und diese liegt wohl in der litterarischen Eigenart des HL (vgl. darüber meine "Einleitung" § 87 1).

Der entgegengesetzte Übergang von Plural in Singular soll in איברה Ri 12 5 individualisieren und soll in 1 K 18 18 b die Hervorhebung 20 des Subjektes bewirken. Ebenderselbe Numeruswechsel soll in Jes 55 3 5 a 65 15 a Hos 10 14 b kollektivieren (ef. מערכר Jr 51 34), in Jes 56 5 Jr 50 9 b Ps 17 12 a individualisieren oder distribuieren. Dagegen in dem מברים von Dn 2 23 b, was die LXX mit ihrem βέωσα (Bludau, BS 2 299) vereinfachen wollte, fasste sich Daniel nur mit 25 seinen Freunden (cf. V. 18) zusammen. — Im Buche Maleachi wechselt bei der Anrede der Plural mit dem Singular so: 1 2-8 a b 2 13 14 a b 15 b α b β. — Vgl. noch Jes 30 22 a Hes 5 17 a Hi 18 3 b 4 b (von der Kategorie geht Bildad zum Individuum über) 24 24 a.

Die Inhaltsfülle von Kollektiva machte sich bei ihrer pluralischen 20 Konstruktion auch z.B. noch in folgenden Stellen geltend: Dt 32 16 (S. § 346 k) Jes 10 25 b (§ 346 q) 42 22 43 21 (§ 346 g) 45 11 (§ 346 k) Jr 8 5 b, während die singularische Form des kollektiven Nomen beim Übergang vom Plural zum Singular Beachtung fand: Dt 32 6 Jes 44 8 52 14. Der auf die Bewohner Ägyptens bezügliche Plural 35 (Hes 29 6 b) ging unter Vermittlung des Singular 75 etc. über (7 a b).

Das Streben nach Individualisierung waltet auch dann, wenn das generelle Subjekt "man" in demselben Zusammenhang erst durch die 3. pluralis und dann durch die 3. singularis ersetzt wird (Ex 34 15b Nm 13 22a Jr 8 4b Ps 140 11a [K] b a Hi 6 20a [S. § 348 y] 28 1b 2b), während beim entgegengesetzten Wechsel vielmehr eine Generalisierung erstrebt sein kann: Jes 9 10 (פער פער פער אוני) 10 4a (S. § 332 d 353 d) Jr 10 4ab (cf. S. § 324 e.g) Hes 23 44 (בער פער פער אוני) Mi 4 14ab 5 Ps 64 9 (f und z Hi 5 5ab blicken auf den אוניל und seine Kinder) 24 16.

Plural und Singular wechseln in auf einander folgenden Sätzen z. B. in איברי etc. Lv 2 2 1 S 16 4 b (cf. S. § 324 d) 2 S 23 6 b (§ 324 g) 7 a Jes 8 20 b 46 7 b 57 2 b (jeder. welcher) Jr 5 26 8 4 10 (? ישיברי ) Hes 44 25, wo יבוא und das durch Dittographie verderbte משבר durch יבוא 26 a geschützt wird, und der Singular den einzelnen Fall markieren soll: 48 14 a (ישיבר 17 11 a ist trotzdem unwahrscheinlich) Am 6 10 Sach 13 5 14 12; Ps 5 10 35 s 62 5 (cf. 63 11 etc. in S. § 348 v) 126 6: Pv: ? איברי 9 3: man soll rufen: 15 12 10 a b 16 13 21 27 31 5; Hi 12 6 b 7 a 17 5 24 5 16 f. (S. § 324 cg) 22 b cf. 28 1 f. in S. § 324 d β g! — איברי וב' איברי וב

Der Übergang von "ich" (πόψω) zu "uns" Jes 6 s) erklärt sich aus der Rücksichtnahme auf die im dortigen Kontext (2-4 of.) ausdrücklich erwähnte Umgebung Gottes. Aber die Meinung, dass David 20 erst "ich" und dann "wir" von sich selbst gesagt habe (Duhm, KHC 1899 zu Ps 132 5f.), ist erstens nicht ebenso durch ein positives Element des Kontextes begründet. Zweitens sagte David "bis ich finde einen künftigen Platz für die Lade" (Ps 132 5a), aber die "wir" von ob melden die Auffindung des früheren Aufenthaltsortes der Lade. End-25 lich fasst Duhm zu Gunsten seiner Erklärung die Worte "wir haben sie gehört in Ephratha" in dem Sinne von "wir haben gehört, dass sie (die Lade in Ephratha ist". Aber das wäre eine unnatürliche Abkürzung. Gemeint wird sein "wir haben es (S. § 12) gehört in Ephratha".

Personenwechsel. Noch viel stärker bethätigt sich sodann in der Stilerscheinung, 30 die man kurz "Personenwechsel" nennen kann; die Fähigkeit und das Bestreben des Autors, der jedesmaligen Situation voll gerecht zu werden, auf alle Impulse lebhaft zu reagieren und die Wellen des Stimmungswechsels ungehemmt in der Darstellung nachschwingen zu lassen. Ja, ich meine nicht fehlzugreifen, wenn ich in vielen raschen 35 Übergängen von der einfachen Besprechung einer Grösse zu deren Apostrophierung oder zur monologisierenden Wahl einer von sich selbst sprechenden Person und in den entgegengesetzten Abwechslungen eine geistreiche Art der Darstellung erblicke.

239

Indem bei der Entfaltung dieses Personenwechsels, der übrigens sehon von Sa adja und Dunasch ben Labrat beachtet wurde (Bacher, ZDMG 1895 57), am natürlichsten von der dritten Person als der gebräuchlichsten ausgegangen wird, zeigen sich folgende 5 Arten dieser Abwechslung.

Übergang der dritten Person in die zweite.

Nur indirekt gehört hierher die Erscheinung, dass in den Referaten über die Gesetzgebung der betreffende Gesetzesempfänger erklärlicherweise hie und da als die angeredete Person emportaucht: vgl. Ex 10 21 2 a 14 b 23 a 22 17 20 etc.; Lv 13 55 a 57 b (תשורפון) 21 s etc. Diese Motivierung des "du" dieser Stellen dürfte trotz des אינ von Ex 21 7 und des 55 von 22 18 noch besser dem psychologischen Zusammenhange des betreffenden Überganges entsprechen, als wenn man an die Erscheinung erinnert, dass das generelle Subjekt auch durch 15 das individuell anfassende "du" ersetzt wurde (vgl. S. § 324 b und noch z. B. Ps 27 14 34 14 Rm 2 17 1 Kor 7 16 Gal 4 7 6 1 etc.).

Aber direkt gehören hierher die Stellen, in denen ebendieselbe Übergang Grösse zuerst besprochen und dann angeredet wird:

zur Apostro-

Gn 49 25 a 26 a (אביק): der Sprechende giebt seine spezielle 20 Sympathie mit der betreffenden Grösse möglichst direkt kund; Dt 32 14 d 15 a β (שַׁמֵּכֶם); Jos 7 2 b (ביברב: paränetisch anfassend); Ri 5 15 b 16 a (ישבת); 2 S 7 23 b, wo לכם eine spätere paränetische Umgestaltung von להים ist, durch welches אלהים in weiterer Ferne ebenso vertreten werden konnte, wie הלכר vorhergeht (cf. S. 25 § 348 d 346 d). Übrigens ist im dortigen ארצק wieder auf die angeredete Gottheit Bezug genommen, und bedeutet "von weg".

Weiter zeigt sich derselbe Übergang von der dritten zur zweiten Person in זיקן און דער רג' Jes 1 5: der Redner will den angesprochenen Personen sozusagen unmittelbar ans Herz 30 pochen. Übergang der Exclamatio in die Apostrophe zeigt sich ferner in Jes 1 22 25 a; 29 a (GL § 217) 3 12 b 14 b (zur Applizierung einer Drohung) 25 5 8; 8 19: Übergang zur Anrede der Schüler (16 b) und Kinder (18a); 12 1 14 8 16 7 b 9 17 10 22 16a: '75 heisst es in Assimilierung der Gotteskunde an die Form des prophetischen 35 Referats; 30 3a 42 6 49 7b 52 14a a (צליק) 55 1 (siehe nachher 242 15 bei Hab 2 15!) 61 7 a (zu 75-7 beachte S. § 324 g).

Welch' energische Paränese liegt in dem יהיער, sie werden dich abweiden" Jr 2 16! Über 31 siehe 242 17 bei Hab 2 15! In Jr 5 14 a erscheint ein in der Gotteskunde vorauszusetzendes "weil sie sprechen" als "weil ihr sprecht". Der Satz hat sich der Form des prophetischen Referats assimiliert (s. u. bei 36 20 b und 182 20a etc.; Ex 7 17 b). Derselbe Übergang ist auch in 12 13b vom MT und allen alten Versionen angenommen worden, und einem asyndetischen Zu- 5 ruf "schämt euch etc.!", der durch Dittographie des a verändert worden ist, gegenüber scheint mir die Aussage "und sind zu schanden geworden etc.", wie das Perfekt zu übersetzen wäre (vgl. S. § 370 f), fast zu matt. - In dem pp von 17 1b, das von Pes., Arabs und Vulg. vermieden ist, giebt sich der Einfluss des prophetischen Re- 10 ferats, oder das natürliche Apostrophierungsstreben des lebendigen Redners kund. Ebenso ist es in 17 13 a 23 33 bβ und 30 sa. Das Errori von 29 19 b fasst die Exulanten mit den Nichtexulanten zusammen. Zu dem המה von 36 29 b vgl. oben 5 14a! - Die Wendung ihr und eure Väter" (44 3 b) enthält, indem sie das "ihr" von 2a 15 wieder aufnimmt, eine mahnende Identifizierung der besprochenen Judäer mit den Israeliten, die nach Ägypten gewandert waren. Diese Identifizierung setzt sich auch in dem zwis von 4a fort, indem das ihr" des von 4b mitwirkte, bis dann in V. 5 wieder nur die früheren Generationen besprochen wurden. Allerdings würde, wenn 20 in 2 b-4 a und 5 f. nur die dritte Person gebraucht wäre (Pes. und Giesebrecht im HC), die Darstellung glatter verlaufen. Aber wäre sie dann ebenso vielsagend? - באר etc. 50 s und החמלה 51 3b enthalten einen lebendigen Appell an die Energie des Auditorium. 25

Ein sehr deutlicher Ausdruck des positiven Interesses ist der Übergang zu euch (ברייתים etc.) in Hes 20 40 b. Ferner von dem auf Ägyptens Bewohner bezüglichen bestigt Hes 29 6 b wandte sich der Redner mit 72 etc. (7ab sa) zur lebhaft vergegenwärtigenden Apostrophierung jenes Erbfeindes. Auch in Hes 31 10a tritt ein Anlauf 30 zur Anrede hervor, nur dass sofort ein Rückfall ins Referat folgte. Eine Alteration von בתקנות במקנות kann doch nicht vermutet werden. Vgl. dabei die etwas generelle Bemerkung, die, wie schon Dathe 1 647 zitierte, David Qimchi zu Hes 31 10 machte: "Es ist die Gewohnheit der Schrift, zu sprechen zum Anwesenden und vom Nicht- 35 anwesenden [so zu sprechen], wie wenn es einer (d. h. ein Anwesender) wäre". Auch in 'בי בי 35 15 b ist die Wegwendung von dem verurteilten Edom ganz natürlich (cf. S., pag. 673).

Auch Hosea's Energie trieb ihn an, die kühle Besprechung oftmals mit der entweder teilnahmsvollen oder anfeuernden Apostrophierung zu vertauschen: אַנְיָרָדְּ etc. 2 3 sa 18 21 4 5 a 6 b. — 8 5 a a enthält wegen des Absprunges zur Anrede an Samaria (בנלבי) am 5 wahrscheinlichsten einen prophetischen Zwischenruf, ein Echo des in sa vorhergehenden Satzes. Diese Erkenntnis ist die Hauptsache. Über den Sinn dieses Zwischenrufes kann man zweifelhaft sein. Der Satz "verworfen hat Israel Gutes" (3 a) braucht aber nicht eine mechanische Parallele "verworfen hat er dein Kalb, o Samaria!" in 10 5 a α gefunden zu haben. Das דבד beider Stellen kann auch eine dilogia (s. o. 10 36) in sich schliessen, und das 7737 von 5 a kann also mindestens zugleich den Sinn von foetuit besitzen sollen (Vulg.: "Proiectus est vitulus tuus"; Wünsche; v. Orelli, KC; KÜ; T. K. Cheyne in Cambr. B.: "Thy calf, O Samaria, is loathsome"; G. A. Smith 15 in Exp. B. 1898: "He loathes thy calf"). Dies ist das Wahrscheinlichste. Ein Zwischenruf würden die drei Worte auch dann noch bleiben, wenn das Participium passivum קָּבָּהַ (zanûach "verstossen") gemeint wäre (Ges.-Buhl 13 1899). Auch in der imperativischen Auffassung der LXX (ἀπότριψαι τὸν μόσχον σου) und des Arabs 20 duggi zijlaki) würde der Satz za a einen Zwischenruf bilden, der auf den Inf. absolutus Tit (zanôach) zurückgehen könnte (cf. 10 4a, S. § 222 a) und nicht זכחי fordern würde. Diese Worte "verwirf dein Kalb, o Samaria!" könnten einen ironischen Pendant zu "verworfen hat Israel Gutes" (3 a) bilden, und sie allein würden den 25 Zwischenruf ausmachen, weil das mit in 4b korrespondierende im darauffolgenden Satz "entbrannt ist mein Zorn gegen sie" sich nicht auf עגלד, sondern nur auf שמרוֹן beziehen kann. Ein Zwischenruf würde sa a nur dann nicht sein, wenn אזנה (Wellhausen, Skizzen etc. V. Heft; Nowack im HC 1897) "ich werde verstossen" 30 gemeint gewesen wäre. Aber wie matt würde dieser Satz sein, und warum soll diese ruhige Aussage erst hinterher in einen lebhaften Zwischenruf verwandelt worden sein? Ist dieser nicht dem geistsprühenden Hosea selbst zuzutrauen? — Das Trg. (erraverunt post vitulum Samariae) und die Pes. (erraverunt propter vitulum Sama-35 riae) haben ebenfalls ohne Grund den Text geändert.

Besonders interessant ist der Übergang von אחבם zu צישתר Am 2 sb 10 a, weil er ein Beweis des warmen Interesses ist, das der Prophet an seinem nächsten Arbeitsgebiete "Israel" nahm. — Weitere König, Stilistik.

Beispiele des Überganges zur Apostrophierung finden wir in dem dankbar sich erinnernden שמעש Jon 2 3 b, in dem direkt treffenden מישטר (Mi 2 3 b) und כבל (3 5 a). Über אַטְלָרָהָר 7 19 b s. u. — Betreffs אַטְלָרָהָר Nah 3 9 b darf man vermuten, dass es durch einen unrichtigen Seitenblick auf Ninive (cf. 11 a) veranlasst wurde.

In Habakkuk beobachten wir solche Abwechselung, wenn wir von 2 ab, das einen allgemeinen Satz ausspricht, zu 7f. fortschreiten, worin die Sentenz auf eine vor das Geistesauge tretende Grösse angewendet wird. Den gleichen Wechsel finden wir in 2 9 und 10. Konnte nun bei der dritten Partie (2 15 a a etc.) dieser Übergang 10 nicht schon mit 15 a β eintreten? Muss also dies ein Zusatz sein? - Denselben Vorstellungsverlauf von der Betrachtung einer allgemeinen Kategorie zum Ausdruck der Teilnahme an bekannten speziellen Vertretern dieser Kategorie beobachtet man übrigens auch in Jes 55 1, und dadurch wird das je dieser Stelle überhaupt erst 15 erklärt. Die rascheste Zurücklegung jenes Vorstellungsverlaufes ist wahrscheinlich in Tra jin Jr 2 31 ausgeprägt, sodass es heisst "O über die Generation, wie ihr sie bildet! Derselbe Übergang von der exclamatio zur apostrophe findet sich auch in Hi 18 4: bei der zuerst mehr indirekten Bekämpfung des Haupthelden fasste Bildad 20 ihn zunächst mit einem allgemeineren Komplex zusammen (בעיניכב "in euren Augen" 3b). Dann dem einzelnen Gegner sich zuwendend, behandelte er ihn zunächst immer noch als eine gleichsam abwesende Person (ius: "seine Seele" 4a) und rückte ihm erst zuletzt mit einer apostrophierenden Anfrage ('בוענה הלמענה deinet - 25 wegen etc.?" 4b) direkt auf den Leib.

Die gleiche Raschheit der Gedankenbewegung beobachtet man in dem hohnvollen הבישר Ps 14 6a, יחדר ובי 22 27 b β, בּדְּלַדּ 34 4a, יוֹ מוֹ 45 11 a, יוֹ 15 b β 49 19 b, während 20 keinen Personenwechsel enthält, wie Nägelsbach § 101, Anm. annahm; 53 6b (vgl. nicht 30 S. § 324 g, aber zu dem ב 346 m), במרככו 69 33 b β, קראת \$1 5, γ 17 b, יוֹדָי 128 2 (anteilnehmend) 135 9 a (במרככו triumphierende Vergegenwärtigung) Hi 15 2 f. 4 ff. (indirekte und direkte Bekämpfung des Haupthelden) 18 4 (s. o. 242 19 bei Hab 2 15 etc.): erst allmählich wandte sich Bildad direkt gegen Ijjob. — HL 1 2a b: 35 eine erst als abwesend behandelte Person (יוֹבֶיק וֹרֹ ) ist dann ideell oder lokal näher getreten (דֹבֶיק ). Ist es nicht ebenso in 4 a α β?

Aus der Neigung zum Übergang in die *oratio directa* erklärt sich ἴνα ἐπιθῆς Mr 5 23, während es bei einfacher Fortsetzung des αὐτὸν πολλά geheissen hätte ἴνα ἐπιθῆ. Der gleiche Übergang findet sich in Ilias 4 301–303 28 855 (Gerber 1 516).

Der Übergang von der Besprechung Gottes zu dessen Apostrophierung tritt besonders häufig auf. Dies war ein Symptom der Lebendigkeit des Verkehrs, in dem ein religiöser Mensch zu seinem Gott steht.

Solche Apostrophe zeigt sich prägnant in קדשיר בָּוָדָרָ Dt 33 sa. 10 und bei ihrer Berücksichtigung erklärt sich wahrscheinlich 9 b. Denn indem das ללור sa im doppelten Sinne von "zu Lewi" und "betreffs Lewi" gemeint werden konnte, war ein Übergang von der Anrede Lewi's (8 a b) zur Anrede Jahwes möglich (9 b 10), der in 11 a wirklich genannt ist. — Übergang zur Apostrophierung Gottes findet 15 sich weiter in 2 S 22 26 36 49 b. — Allerdings אַנָּיָבָּיָ Jes 2 6 a מ scheint mir nicht an Jahwe gerichtet zu sein (s. u. 245 30), aber Hinwendung zu Gott findet sich in אל־תשא 2 ש (vgl. 9 2 etc. w. u.) 38 12 b 13 b etc. 63 2 14 b; הראיתני Jr 11 18 b; Hos 4 4 b, aber vgl. S. § 338 δ. Möglich ist diese Erscheinung also auch in שַּׁנָּק Mi 20 6 9 a β, und sie zeigt sich weiter in τι 7 17 b β (zu 18 a b 19 a ef. S. § 3441) Sach 14 5b; Ps 3 8 4 7b 7 9b. מדרש 10 13b ist wahrscheinlich mit Rücksicht auf den Dichter geformt, der unmittelbar darauf (14a) Gott anredete. Weniger wahrscheinlich ist der Satz "du wirst (es) nicht ahnden" direkte Anrede Gottes von 25 Seiten des Frevlers. Denn ein solches "du" wäre in dessen Munde und vor diesem Prädikate wenig natürlich. - Solche Anrede Gottes liegt weiter in Ps 16 5b, denn in 5a ist Jahwe am natürlichsten als besprochene Person gedacht; ferner in מנום etc. 10 a b 18 16 b ( ies seine Nase" 2 S 22 16b!) 26 36 49 b 22 3 a α β 23 4 b 24 6 b 30 68 3a 36a, was wahrscheinlich nicht sekundar gegenüber ev tois οσίοις αὐτοῦ ist. Diese unwillkürliche Hinwendung zu Gott, wie sie z. B. wieder in המעד 69 24 b begegnet. stempelt die Gottheit sozusagen zum logischen Vokativ der religiösen Dichtung. Er findet sich wieder z. B. in 76 5 77 12b (785E) 99 3 104 1b 6f. 35 13 b 106 4 a 47 145 10 Hi 16 7 b 30 20 Neh 9 5 b.

Ein sehr frappantes Nebeneinanderstehen von dritter und zweiter oder zweiter und dritter Person zeigt sich auch darin, dass "mein Herr" für "du" gesetzt wird, wie auch die mit "mein Herr" titulierte Person doch daneben mit "du" angeredet wird (Gn 18 a. wo ursprünglich 'adonî beabsichtigt war, etc.; cf. Ps 8 2 10). Diese Übergänge bilden kaum ein Moment im Stilcharakter des betreffenden Autors, da sie dem feststehenden Sprachgebrauche angehören (vgl. aber die kursiv gedruckten Stellen). Trotzdem dürfen 5 ihre Fundorte zur Vergleichung dargeboten werden:

Gn 23 6a 11 a 15 a 24 18 31 35 a 32 6b 42 10 44 7 9 a b 16 a b 18 (cf. יבדיר 19 a) 47 ואם 19 a Ex 32 בצ Nm 11 28b 12 וו 32 25 b (cf. יבדיר Jos 5 14b); — Ri 4 18a; — 18 1 15a 16a 26a; 16 16: האמר neben יעבריד רג' 25 24 a b 26 27 a, b, 29 b, 30 a, 31 a a β (ef. לו 31 a y) 31 b 10 41 b (cf. ישמע רג' 18a, 'בבהן 19a); 19b; הסיתה 29 sb; — 2S 3 בו מ; 4 אמ: יפשה, אb: זרעוֹ; 9 וומ: עברה (cf. לבוֹ 13 אמ); 14 וזרט: עבדין (עבדי (פון 15 ניבדי, 19 b: אַלהיף (עבדי (אַלהיף Rethîb, עבדר (פון 15 אַלהיף ניבדי אָלהיף אַלהיף אַלהיף אַ עבהך: 16 4; 18 28b: אלהיף neben עבהך; 31: שפטה; 32: עליה; 19 בס: אופר ; 21: עבדה (cf. לבו 20 b); 27 b c 28 a: עבדה ; 28 b: ועשה 15 (אמנ אסנון פיתוֹ א פיתוֹ neben ביתוֹ (ביתוֹ מוֹ מוֹ sein eigenes ביתוֹ מוֹ א מוֹ מוֹ א מוֹ א מוֹ א מוֹ מוֹ א מוֹ א Haus): שבדה : אים: יגמלני (er!), שבדה (dein!); (cf. מבדה ושמי (dein!); 24 3 b mit אובר 19 20!; 24 21 a: יעבהו Übrigens David redete den Arawna gleich mit "du" an: מעבוק 21b; aber auch Arawna ging dann in die duzende Anrede über: בי ראה 22 b (ἰδού. Zu ממלך למולך 23 a 20 s. o. 203 28). — 1 K 1 2b: חיקף neben לארני. — Nebenbei bemerkt, nach אחה ואם 17a 20a scheint ממה auch in 18b beabsichtigt gewesen und das jetzt dort stehende מיתה nur durch isa veranlasst worden zu sein. - Weiter zeigt sich dieser Wechsel in 1 K 1 27 a: דבר : 2 א: דבר neben יעבדה; 18 א 13 מין; 20 א: בר ; — 2 K ביניק; — 2 א בר 4 וּה: אָחַהָּבּי; אַניבּדְּהָן; עברּדְּהָ 5 וּא blickt auf Elisa וּה zurück]; 6 12: אדבר; 26: הושיעה — Nebenbei bemerkt, הדבר 2K 18 28 a ist (cf. בּלתה 1 K 20 שמ) so geformt, wie es an den König Hisqia mitgeteilt werden soll. Dies ist nach dem Inhalt von 23 f. das wahrscheinlichste Urteil. Dann liegt zwischen אמרדן 22 a und 30 23 a nicht einfach Numeruswechsel vor. Übrigens ist das soeben erwähnte בשחשה 22a, weil es dem בשחשה entspricht, wahrscheinlicher original, als מיני im parallelen Jes 36 7 a. Letztere Form scheint auf Nivellierung mit התערב (2 K 18 23 a || Jes 36 s a) zu beruhen. — שב : לפניק: — Ps 110 ו: לאדני שב ; — Ru 2 אל : - Ru 2 אוני יום ; 35 — (cf. 1 Ch 21 3b: יבקשׁ; s. o. 2 S 24 3b); 23 a: קח | קח 2 S 24 בב a! — 2 Ch 2 14 b: לעבדיר ist neben אביה ו3 b auffallend. Chiram will sich nicht einen Knecht Salomos nennen. Wahrscheinlich war לעבדי das Original, und ז beruht auf Dittographie des darauffolgenden ז.

Beim entgegengesetzten Übergang von der zweiten zur Übergang dritten Person strebt der Darsteller dahin, die zuerst angeredete vierung.

5 Grösse auch in kühlerer, objektiverer Weise, gleichsam als Objekt des Interesses eines Zuhörerkreises zu behandeln. Hierher gehört folgende Stellenreihe:

In Gn 49 4 symbolisiert der Übergang von du (בָּלָים) zu er (שלה) die Abkühlung des Wohlwollens, die durch den Gedanken an 10 das von Ruben einst erregte Missfallen bedingt wurde. — ברצ הג' 49 9 b: der Blick des Dichters schweift zu bewundernder Betrachtung eines gleichsam in die Ferne rückenden Bildes ab. — Bei הַקְּקְריבָה Lv 2 sb (S. § 324 d!) beachte, dass das generelle Subjekt "man" durch die zweite und dritte Singularis ersetzt wurde (s. u. 247 1 f. 15 bei Mal 2 15 b). - Deutlich zeigt sich der in Rede stehende Übergang wieder bei דליר Nm 24 זמ und ביהיה Jos 9 21 a berücksichtigt die Hauptmasse der Gibeoniten, die von den anwesenden Deputierten vertreten wurde (s. u. 246 14 Jr 44 9 b etc.), und ebenso blickt ויצעקר Jos 24 7a auf den parallelen Begriff "eure 20 Väter" (6b), wie schon die Pešiţå (2000) erkannt hat. — Aber שאל S 2 20 a bezeichnet einen Übergang ins Referat (S. § 350 e!), und Din 6 4b soll das allgemeine Subjekt "man". d. h. hier die betroffene Volksmasse, bezeichnen, indem "man" auch soviel wie "jedermann" ist. — Das אחריר 1K 1 20 b entstand im 25 Anschluss an die vorhergehende Ersetzung des Pronomens "du" durch den Titel.

In die Worte "Sijjon — muss und — wird durch Gerichtsvollzug erlöst werden" (Jes 1 27) kleidete der Redner eine mehr generelle Sentenz über die vorher (25 f.) angeredete Grösse. Eben30 derselbe Übergang zeigt sich in '27 2 6 a β, denn in '27 a α scheint mir das Israel der beklagenswerten Wirklichkeit angeredet zu sein. Denn dann bleibt wesentlich dieselbe angeredete Grösse, die in 5 a vorliegt, während der von mehreren Exegeten angenommene Übergang von einem Vokativ ("Haus Jakob" 5 a) zu einem anderen 35 Vokativ ("Jahwe" 6 a α) umsoweniger nätürlich wäre. als Jahwe direkt vor 6 a α in 5 b die be sprochene Grösse ist. — '27 ΤΟΓΕ΄ 3 26: übermannt vom Schmerze um seine Nation, wendet der Redner sein Auge gleichsam von ihr weg. — Andere Spuren dieser 1 e b

haften Abwechselung zwischen Anrede und Besprechung zeigt das Jesajabuch noch an folgenden Stellen: 22 16 b (Übergang in ironisch-tadelnde Betrachtung) 23 3 a 31 6 41 1 a 42 20 b 45 sa 21 a 46 s 49 ab 52 af. 12 f. 11 a β: es ist, als wenn der Sprechende, in Gedanken verloren, die in 14a a ins Auge gefasste Grösse (עליה; 5 Jahweknecht = Israel) dann wieder mehr in die Ferne hätte treten lassen. — In Jr 11 17 b musste ein Übergang vom metaphorischen Ausdruck (יבת רג') zu der durch ihn veranschaulichten Grösse und damit zur Wahl der dritten Person stattfinden. Sodann in ארבליהם Jr 21 12 K kann sich die psychologisch ganz erklärliche 10 Wegwendung von der getadelten Grösse malen. Ferner war die Rückkehr zur referierenden Besprechung Jakobs in 30 sb (iz) nicht unnatürlich. Ebenso ist es in 30 10 b. Weiterhin das ינטור von Jr 44 ab spricht von der Mehrzahl der vorher erwähnten Subjekte (s. o. Jos 9 21 a und s. u. Hos 10 9b und auch Hes 5 16a 15 44 7b). — Das and von Hes 5 16 a könnte sich auf das besonders strafbare dritte Drittel (12 b 13) beziehen, aber es scheint eine sekundäre Kombination der Bedrohung Israels mit einer Bedrohung seiner Feinde vorzuliegen. Zu dieser Vermutung führt die statt wehajitha in 15 a gewählte Aussprache weha-jetha, das erwähnte and und die 20 Doppeltheit des אטר Satzes in 16a. Daraus erklärt sich auch der Übergang von 72 15b in 50 16ab 17aa. Ferner ein Übergang, wie er z. B. in den erwähnten Stellen Jes 52 3f. 12f. etc. vorliegt, oder auch Einfluss des parallelen V. 5 ist in Hes 26 14a (S. § 205 b) möglich. Weiter gehört יהקן וגי Hes 31 10b hierher, aber ביברר 25 44 7 b spricht wahrscheinlich von den Unbeschnittenen, die als Israels Gehilfen indirekt den mit Israel geschlossenen Bund brachen.

Hosea zeigt die Lebhaftigkeit des Wechsels zwischen Annede und Besprechung in der Aufeinanderfolge von קבקב (2 sa) und בקבה etc. sb 19a 4 6a 7a 9 6. Nicht ganz so verhält es sich mit 30 10 9b, denn nicht Israel als ungeteiltes Ganze trat auf die Seite Gibea's (Ri 20 12 ff.). Vgl. oben 246 14 bei Jr 44 9b! — Ein Fall des Überganges von der zweiten zur dritten Person findet sich zwar nicht in 12 Ob 7b, wie Nägelsbach § 101 meinte; aber in אים Mi 1 13 b a. Der Satz stellt eine erklärende Zwischenbemerkung 35 dar. War etwa ursprünglich און gemeint? — Ferner die Stellen Mi 3 3 7 15 b Zeph (2 12 cf. S. § 3441) 3 7 zeigen den Übergang ins Referat, der auch schon in einem Teile der anderen

erwähnten Stellen vorliegt. — Zu אור Mal 2 15 b s. o. Lv 2 s b und S. § 324 d  $\beta$ .

Apostrophe und Betrachtung wechseln auch in Ps 34 4a (בְּבְּלֹה) und 6 b: הבישר "man hat immer schon geblickt". Es 5 ist eine allgemeine Sentenz. Andere Spuren dieser lebhaften Geistesbewegung beobachtet man in Ps 45 14 b (בֹּבִּשֹׁה) 82 5 (cf. Bäthgen, HC z. St.) 89 9 b, welcher Stichos mit הסיך בהיהם beginnt (vgl. S. § 353 v); בהיהם 105 12a, zu בהיהם nivelliert in der Parallele 1 (h 16 19 (!); 110 6 oder mindestens V. 7, wo der irdische König Israels 10 das Subjekt ist. — Auffallend bleibt das בּבְּאַלַ von Ru 4 4a, das, wenn echt, von Bosaz mit einem Seitenblick auf die Zeugen gesprochen sein müsste.

Übrigens macht sich diese aus mehreren Motiven erklärliche Neigung, von der Annede zur Besprechung überzugehen, auch 15 speziell hinter ausdrücklich gesetzten Vokativen geltend: 1 K 22 28 etc. in S. § 3441—n und ausserdem in Ri 5 21 2 S 22 51 K, dann zwar nicht in אמלה Jes 30 2a (Storr 389), denn hinter היה steht gewöhnlich exclamatio und nicht Apostrophe, aber in 48 1 51 7a Jr 2 23 b (הרכיה) 24 und auch 3 5a ist ähnlich: 21 14b Hes 21 30 b (פרכיה) 24 und auch 3 5a ist ähnlich: 21 14b Hes 21 30 b (פרכיה) 24 47 7a Am 5 7 (cf. S. § 411 f) 12b 6 5b (cf. 2b 3b) Ob 3a Mi 3 9b 7 18a (החלה) Ps 18 51 91 2b Dn 9 4b, wo יום לאהביר in LXX und Theod. zu τοῖς ἀγαπῶσί σε vereinfacht ist (Bludau. Alex. Übersetzung des Buches Daniel in BS 1897 135).

Der Gegensatz zu der oben 243 5 ff. behandelten Erscheinung. 25 dass in religiösem Kontext leicht zur Anrede Gottes übergegangen wird, tritt, abgesehen von einigen schon oben 247 9 ff. erwähnten Fällen, hauptsächlich aus dem Motiv ein. dass das anredende Pronomen durch den Gottesnamen selbst ersetzt werden soll, wie ähnliches auch sonst (s. o. 154 1 ff.) geschehen ist.

Solcher Übergang von der Apostrophierung Gottes zu dessen Besprechung zeigt sich vielleicht zuerst in Gn 24 42 a-44 b. Denn dort beginnt das Gebet mit "Jahwe, wenn du etc.", aber es klingt aus in die Worte "welches Jahwe bestimmt hat (תְּבָּבֶּה) etc.". Andere Fälle finden sich in folgenden Stellen: Ri 5 4a (תְּבָּבֶּבֶּה) 5 a b; 35 Ps 3 4a (תַּבְּבֶּבֶּה) 5 a; 5 7a (תַבְּבֶּבָּה) b (auch schon von Qimchi z. St. hervorgehoben); 7 sb (תַּבְּבֶּבָּה) a, was als allgemeine Sentenz formuliert sein soll; מַבְּבֶּבֶּר זְּיִבְּבֶּבְּר und בַּבְּבֶּר גַּבְּבֶּר akann aber dittographisches בּבְּרָר trägt den schon "beende!" heissen; 10 13a (מִבְּבָּר). Ps 18 a (בַּבַּיַ trägt den

Charakter eines obiektivierenden Referates. Dieselbe Form wählte der Beter auch wieder in 17 a (השלח), während 29 b (הגיה) und 31 a sich aus dem Streben nach Bevorzugung des Gottesnamens vor dem Pronomen erklären. Das gleiche Motiv waltet in 26 1b (נביהודה). während 36 7a aus einem oben 154 15 besprochenen Gesichtspunkt ver- 5 ständlich wird. Mit der Absicht, den Gottesnamen statt des Pronomens zu wählen, kann sich auch die Neigung, aus den persönlichen Erfahrungen oder Überzeugungen allgemein geltende Sentenzen abzuleiten, verknüpfen. So motiviert sich am wahrscheinlichsten 44 22 a (יחקר), 51 ופא (זבחי אלהיב) und 56 נמכין), wie auch 65 יותקר) ווער (מכין) אלהיב) und 104 (צ) sa (הבוקרה) eine allgemeine Charakteristik Gottes enthalten. 106 sa (דינשׁרִיבב) ins geschichtliche Referat übergeht, und 48 (ברנד יהוה) den glorreichen Gottesnamen nennen wollte. Besonders deutlich drängt sich die Wahrnehmung, dass dieser Übergang zur Besprechung Gottes mit der natürlichen Präponderanz 15 des Gottesnamens vor dem Pronomen zusammenhängt, in 74 18 a auf. Die ganze Grösse des Vergehens der Feinde (מרך רג') sollte zu Tage treten. Die Sätze von 145 3 (ל ברול כי) und s (תבוך רג') sollten durch die Bevorzugung des Gottesnamens zu allgemeinen Sentenzen gestempelt werden. In 145 12 a kann sehr leicht eine Verkennung 20 von 'בורה ממעות anzunehmen sein. Denn über die Wahrscheinlichkeit solcher Abkürzung von אויי siehe die LXX zu Ps (16 зb) 31 זמ Jon 1 9a, und gegenüber 145 3 8 14 17 war in 12a die Verkennung der eventuellen Abbreviatur möglich, weil nur in 12 a das 's durch das Suffix zu ersetzen war. — הציג Hi 17 6a ist hinter dem digressiven 25 V. 5 wahrscheinlicher original, als ¿vov. — Übrigens ist auch in Dn 9 9, wo der Übergang zu לאדבר רג' sich wesentlich aus dem Streben, über den Gott Israels eine allgemein giltige Aussage zu machen, erklärt, das entsprechende Pronomen der dritten Person in iz ab von Theodotion übergangen und in LXX durch oov ersetzt 30 worden. Ferner finden wir für das aus dem gleichen Streben geflossene למען ארבי וז b bei Theodotion die Worte ציצהצע ססע, אטפונ und in LXX die Worte ένεκεν τῶν δούλων σου, δέσποτα. Die Abwechselung zwischen dem Gebrauch der dritten und

Einfluss nolog u. ä.

von oratio directa, Mo- der ersten Person wurde durch folgende Motive angeregt: a) Durch die psychologisch erklärliche Neigung, eine Aussage sich an die vorhergehende direkte Rede assimilieren zu lassen, oder

einfach durch die im Hebräischen und weiterbin (S. § 377e) über-

haupt wahrnehmbare Präponderanz der direkten Rede vor der indirekten. So erklären sich folgende Erscheinungen: אשתי רג', mein Weib etc. Gn 26 7 b β, während bei נאמר Ex 4 23 a wohl nur die Vermittelung Moses hinzugedacht ist; מאחרי Dt 7 4, יכחקר 11 14 f., ז אריתי 17 ab, צובתני 28 צובתני 29 af. Wie man schon aus den letzterwähnten Stellen sieht, geht insbesondere das Referat über eine Gotteskundgebung oft und ganz erklärlicherweise in die oratio directa Gottes über. Weil diese Erscheinung in den letzterwähnten Stellen nicht durch Steuernagel (HC 1898 z. St.) beseitigt werden kann, 10 so kann auch in 11 14f. nicht das :n: des Samaritaners für das Original gehalten werden, ganz abgesehen davon, dass das and des MT schon wegen seiner Schwierigkeit kaum sekundär ist. Ebendeshalb kann auch in 7 4a nicht vermutet werden, dass 'מאחרי ב, was an sich nach meiner "Einleitung ins AT" 75 f. Analogien be-15 sässe, verkannt worden sei. Besonders interessant ist das aus derselben Quelle fliessende und ὄψεται entsprechende λοο \$\ 1816 τ b α.

Der ebenso motivierte Übergang vom Gebrauch der dritten Person zur Wahl direkter Rede zeigt sich in folgenden Stellen: יהוה Jes 3 ומ, ונחתי 4a (Gotteskunde) 5 אפקד (10 וצ 12 ונחתי 10 אפקד (10 אפקד 15 אפקד 10 אפקד 10 אפקד 10 אפקד (10 אפקד 10 אפקד 10 אפקד 10 אפקד 10 אפקד 10 אפקד (10 אפקד 10 אפ 20 11 aa, קרשׁר 9a: בירדי 22 והדפתיך 20 b; קרשׁר 45 נירדי 45 בירדי 45 החזקתי יצמים (8 אני ה 61 הוה ; 11 אלי בדי (10 b יהוה (14 אלי אלי (11 b אלי (15 אלי (15 אלי (15 אלי (15 אלי 61 11 b, 'אחשה הל 62 ון 52 אחשה רג' אול Jr 11 11 a, להכעיסני 17 b. Auch im Wechsel von הבל Am 3 וa mit דעליתי b vollzieht sich dieser Übergang der dritten in die erste Person. Aber unmöglich ist diese 25 Annahme in Mi 5 1, weil nicht bloss vorher (4 13), sondern auch hinterher (5 2) Gott die besprochene Grösse ist. In dem 35 von 5 1 spricht vielmehr der Prophet als Interpret der Gottheit und Vertreter seiner Nation. Dagegen wieder der Übergang zur oratio directa dei zeigt sich in 'רעבתן וג' Nah 1 12b. So erklärt sich auch 30 das an Jin Hag 2 21 a sich nicht direkt anschliessende 22 21 b.

Die oben in 249 19 mit angeführte Stelle Jes 5 3 gehört wirklich in diese Reihe. Denn die im Anfange des Liedes Jes 5 1 ff. beobachtete und schon oben 89 27 motivierte Besprechung des Freundes begünstigt nicht die Meinung von Cersov (Revue Biblique, Janvier 35 1899 3), dass לידידי (1 a) der Dativ (à mon ami) sei, und dass שירת דרדי bedeute "mon chant amical". Nein, Jesaja will nur als der Reproduzent dieses Liedes gelten. Der Autor und eigentliche Sänger desselben ist der dort gemeinte Weinbergsbesitzer. Dies ergieht sich mit Bestimmtheit aus dem Übergange der dritten Person, als welche der Weinbergsbesitzer, der Freund Jesajas, zuerst (1 b 2) eingeführt ist, in die erste Person (v. 3-6). Folglich ist V. 1a zu übersetzen: "Ich will doch singen von (S. § 327g) meinem Freunde, (nämlich) das Lied meines Freundes von (S. § 330r) seinem 5 Weinberge!" Wenn aber gemeint wäre "Ich will doch singen meinem Freunde mein Freundeslied von (å propos de) seinem Weinberge", dann wäre es unnatürlich, wenn im Hauptteile des Liedes der Freund, dem Jesaja ein Lied hätte singen wollen, als die sprechende Person eingeführt wäre. Dass vielmehr der Weinbergsherr als der eigent- 10 liche Autor des Liedes gemeint ist, stimmt auch damit, dass Gott dem Jesaja als der letzte Quellpunkt seiner prophetischen Darstellungen galt.

Unter diesen Stellen des Übergangs von einer besprochenen Person zu deren Einführung als einer sprechenden Person sind die 15 bemerkenswert, wo die Einführungsformel der oratio directa fehlt, wie in אובר הוא Jes 51 וצ (כל. ההוה 11a); אובר הוא 53 צb (vgl. mein "The Exiles' Book" 1899 ואובר הוא קרום ליכוה אנחנה הוא Jr 8 ואובר הוא 1899 ואובר הוא 1899 הרפה ונה הוא 189 הרפה ונה (כל הואנר הוא 1899 מנהחרה (כל הואנר הוא 1899 אובר הוא 1899 מנהחרה (כל הואנר הוא 1899 אובר הוא 1899 הרפה הוא 1899 אובר הוא 1899 הואנר הוא 1899 הרפה הוא 1899 אובר הוא 1899 הואנר הו

- 7) Nur ein relativ anderer und doch ein spezieller Fall des Wechsels zwischen dritter und erster Person zeigt sich darin, dass aus einer Gemeinschaft ein stimmführendes Organ hervortreten konnte. So konnte der kollektivische Jahweknecht (Jes 41 s 42 1 etc.; vgl. NKZ 1898 s95 ff.; The Exiles' Book 1899 19 ff.) in einem prophe- 35 tischen Sprecher seinen Chorführer finden: 45 24 48 16 b 49 1 50 4 53 1 61 1 63 7; vgl. 'X TRE Ps 89 51 b.

Eine ergiebige Quelle des Wechsels zwischen dritter und erster oder erster und dritter Person sprudelte in der Neigung untergebener oder demütiger Personen, den Ausdruck "dein Knecht" oder "deine Magd" statt "ich" und den Ausdruck "deine Knecht" statt "wir" zu gebrauchen. Da die Wahl dieser Ausdrucksweisen nicht ganz von der Freiheit der betreffenden Darsteller unabhängig war, wie auch ein Teil der kursiv gedruckten Stellen erweist, so dürfen die Fundorte des aus dieser Wahl entspringenden Wechsels zwischen dritter und erster oder erster und dritter Person hier zur Vergleichung verzeichnet werden. Dabei sind die Stellen in Kursivdruck mit gegeben, in denen der Ausdruck "dein Knecht" etc. statt "ich" oder "wir" steht, ohne dass daraus ein Wechsel zwischen dritter und erster Person resultierte. Zwischen [] sind mehrere solche Stellen beigefügt, wo die Ausdrücke "dein Knecht" etc. nicht "ich" oder "wir" vertreten.

Die Reihe beginnt mit "Wenn ich — hoffentlich — Gnade in deinen Augen gefunden habe, so gehe doch nicht an deinem Knechte (statt: mir) vorüber" Gn 18 3. Umgedreht steht "dein Knecht" neben "an mir" etc. Gn 19 19; 32 5 11 a 21 33 5 19; 44 18: 20 , mein Herr" und ,ich" würden keinen Personenwechsel involvieren; 32 a: יבהה; אבר ; - Ex 4 10 a: יבהה; - Nm 11 11: מצחי: - Dt 3 באם באם באם באם; - Ri 15 וארחבן וג' ; - אכזרת : - אכזרת או הוא : - אינורת אר אום 18 3 9a 10 b 17 32 b; 34 a 35 a 36 a: ריצאתר, הכה; 20 6 f.: יפקדנר; s: ביבוּרי: 22 אבר neben בעבדו (!) etc.; 23 וווי: בעבוּרי; 11 מ; 27 ה: מצאחר וג' 28 2; (29 s]; — 2S 7 18 f.: אוכר וג' 25 (ביתוֹ) 27 29; 92b (,ich" ergiebt sich aus dem TR als die selbstverständliche andere Partei; s. o. 180 29); 96b; s: מלחנר; 11; שלחנר; 13 24b 35b; 14 אמרי מצאחר, wo übrigens das Kethîb יבהה natürlicher ist (cf. מערסע, פון (גביס אוני בייניתר: 15 2b; ארני בייניתר: 18 ארני : 18 ארני : 19 בייניתר: 19 20: יהמת : 38: יגמלכי : 37; האדע רג' : 36; לאדכי : 27; משתר : 31; אדכי 38; האמת : 38; האדע רג' 24 וסכלתי: — 1 K 1 [26 a] 27 b (unwahrscheinliches Qeré): 2 as: ארני ; אוכרי ; אוכרי ; אוכרי ; אוכרי ; אוכרי (תחנתוֹ) ; צא ab : אלהר : 29 f.; 52; ירדעתי : 12 באלי : 30 אינשה : 20 פונערי : 12 להמיתני : 9 אינשה : 20 אינשה : 4 אינשה : 18 אינשה : 18 אינשה : 9 אינשה 17; 18: ירר , ארנר , 25; 8 אינטה ef. אינטה 1 K 20 פין: -- Ps 19 פיל f.: אפי : 16: אלר: אלר: אלר: אפיה : 189 אלר: מוֹנטנר: 109 פּרן: אלר: מוֹנטנר: 119 אלר: איי פונטנר: אמיא (אוֹניי פּר בר : 37 f. 49 65 f. 76 84 122 124 135 139-141 176; 143 1 f.: בר : 37; — Dn 9 17; - Neh 1 6: אוכר : 11: מותר und nieht יונר ; 2 5: השלחנר :  $1~{
m Ch}~17~{
m 16\,f.}$  אנכי ) אני ( אוכי  $2~{
m S}~7~{
m is}$ );  $18~{
m f.}~28~($ ביתוֹ  $2~{
m S}~2.5~27$ ;  $21~{
m s.}$  יספליינ (  $2~{
m S}~2.4~{
m io}$ );  $-2~{
m Ch}~6~19~{
m a.}$ ; ab (  $1~{
m K}~8~2{
m s.}$ );  $20~{
m f.}$ 

"Euer Knecht" vertritt "ich" nur in Gn 185 192.

Bei בבריף, deine Knechte" findet sich dieser Wechsel zwischen dritter und erster oder erster und dritter Person an fol- 5 genden Stellen: Gn 42 11 b; 13: , zwölf sind deine Knechte (= sie), Brüder sind wir": 44 ז f.: אנחנה; 9: אנחנה; 16 b: דומה; 21 a 22a; 23; מבובה: אבובה: 46 או: מופיעהריכה: 47 אבובה: - 15 אבובה: - Nm 31 אבובה: אבובה: - אבובה: - Nm 31 אבובה פידנה: 32 ab בידנה; מצאנה; מבאנה אדני: 25 f.: טפנה; מפנה אדני: 37 אדני: אדני: 32 ab בידנה Jos 9 [s]; פּ: שׁבוענה (בּגוּרת: 10 בּירא: 10 בּירא: — 1 S 12 בּגוּרת: 10 בּגוּרת: מוֹ בְּאַלִינה (בּגוּרת: 10 בּגוּרת: מוֹ בּאַרְנה בּירא: 10 בּגוּרת: מוֹ בְּאַלִינה בּאַרִינה בּאַלִינה בּאַרינה וּ [22 117]: 25 sab: בה; 28 11 24: vertritt יבריק ein ii, oder ein nos? 15 15 b; 19 6 8: Joab schliesst sich mit ein; — 1 K 1 27 b K; 8 32 36: Salomo ist mit eingeschlossen; — 2 K [6 3: ? = nos]; 18 26:אנחבר; 22 9 (cf. ל- 10 a); — Jes 36 11 ( 2 K 18 26); 63 17: der Redner schliesst sich mit ein, im Unterschied von Ps 79 2 10; aber 15 in 89 51 a 90 13 16 schliesst sich der Dichter wieder ein. In 102 15 ist es wieder etwas fraglicher, ob עבריך das nos vertritt, denn der Satz kann auch eine allgemeine Sentenz bilden sollen. Das Letztere 2 Ch 6 23 27: Salomo soll wohl nicht ausgeschlossen sein ( 1 K 8 32 20 36); 34 16 b: DT (ohne Parallele in 2 K 22 9), cf. 3 18 a.

Ebendenselben Personenwechsel finden wir im Aramäischen:
Dn 2 4: אַבְּבָּיִר, und auch בַּבְּבָּיִרְ Esr 4 11 ist ein Ersatz von "wir".
— Die Amarna-Briefe zeigen einen solchen Wechsel z. B. in den Worten "Es möge erhören der König das Wort seines Dieners (= von 25 mir), sodass lebt sein Diener (= ich), dann werde ich bewachen etc."
55 53-56. Dieselbe Ausdrucksweise begegnet in 62 17 65 29-34 etc., während die einfache Ersetzung von "ich" durch "dein Knecht" nicht von mir bemerkt worden ist.

Die erste Person geht, auch abgesehen von den soeben übergang (251 1 ff. -252 37) mit erwähnten Fällen, in die dritte über:

tivierung, Referat u. a.

Hier kann zunächst die Erscheinung bemerkt werden, dass für das Pronomen einer ersten, weil sprechenden Person deren Name 5 gesetzt wird, wie in "o Weiber Lamechs" etc. Gn 4 23 Nm 24 3 b (בלעם) 4 15 b 16 Ri 5 15 a a cf. קמקר 7 b. Vielleicht ist die Setzung des Namens הברה in 15 a α durch den Parallelismus von ברק 15 a β angeregt worden. — Äusserlich gleich ist es, wenn statt "mir" (Nm 26 4b) oder "ich" (Dt 33 4) Mose, oder statt "mich" (18 12 11) ואת־שמואל erscheint. Diese Fälle können mit der Sitte zu koordinieren sein, dass Autoren von sich in der dritten Person erzählen (Jes 73 etc.), und in Jr 28 5 ff. konnte eine Unterscheidung zwischen dem "ich", das in 4b Gott in den Mund gelegt war, und dem "ich" des Propheten erstrebt werden. Aber die aus Nm 26 4b Dt 33 4 15 und 1 S 12 11 zitierten Erscheinungen können auch den Charakter des Referats tragen, wie To Ri 16 18a und 18 22 17a. - In 1S 25 22 könnte das Original לדוד gelautet haben, und dann wäre es כנרי (kinnûj, periphrasis; Qimchi z. St.), oder ein Mittel der Hervorhebung, wie Rasi sagte (זה דרך כבוד למעלה). Aber es kann 20 auch ein ursprüngliches 🕏 bei Gelegenheit der Einsetzung des oben 41 איבר verdrängt worden sein. — Indes das ריאמר von 2S 1 8 Sach 4 2 Neh 5 9 7 3, das sich aus der Lautgeschichte und der Gebräuchlichkeit von ראמנר erklärt (2 481, Anm. 1), ist nicht mit GL § 217 3 als ein Symptom des Wechsels von erster und 25 dritter Person zu deuten.

Ein wir wechselt mit sie (Jes 33 2: זרעם), indem der Sprecher gegenwärtige und abwesende Gruppen in Israel unterscheidet, wie eine innere Differenzierung Israels auch sonst zum Ausdruck kommt: vgl. oben 245 30 über Jes 2 6 a a, ferner das "uns" in בינואל 7 14 30 8 8 b 10 b, sodann die Unterscheidung der Israeliten und ihrer Mutter (Hos 2 4a Jes 50 1 54 1 cf. Hes 5 12 ab 14a), weiterhin die Auseinanderhaltung der auch zu Israel gehörenden Bedränger desselben und des Volkes selbst: Jes 3 12 15; Mi 3 3 Ps 14 4 53 5; Hes 36 13-15; Jr 5 14 a 19 a 33 24: Ps 95 7 b, und liegt nicht eine interne Scheidung אס von Lewi in Dt 33 s vor? - Auch das ,ihr" von שטרבר Neh 4 6b bezieht sich nur auf den Teil der angeredeten Personen, der in den Orten der redenden Personen heimisch war. - Ebenso wie in Jes 33 2, wird wir (מבאבה) durch sie (אבר) ersetzt (Jes 42 21b), indem

der Blick zu den früheren Generationen Israels zurückschweift.

Der Übergang des nositer) Mi 7 19 a in eorum (CDNUT 19 b) erklärt sich daraus, dass der Prophet neben und für das Volk das Wort ergriff, bis er sich in Natur 20 b mit ihm zusammenschloss. — 5 Es würde nicht ganz der Analogien entbehren (s. o. 154 11), wenn das ich des Dichters von Ps 61 in das Nomen König überginge (V. 7). Aber da der Dichter bis V. 6 das ich und mein angewendet hat und z. B. auch in V. 1a statt für mich den Ausdruck für den König hätte wählen können: so bilden V. 7f. vielmehr eine Fürbitte 10 eines Dichters, der nicht selbst der König war, für den König. — Aber ich (CDNN PS 62 3b) ging in man (CNN, 7) über (4a 5a), weil der Dichter sich mit einer allgemeinen Kategorie zusammenfasste (s. u. 254 31 Hi 13 28). — Mit TIE Ps 90 10 a blickt der Dichter von der Gesamtheit, in deren Namen er spricht, 15 auf die Menschenmasse, die sich nicht eines aussergewöhnlich langen Lebens erfreuen darf.

In Pv 8 11 a ist das Ich (V. 10 a) der Chokhma durch diesen Ausdruck ersetzt, und so könnte auch in אני אהביה אהב (8 17 a K) die von sich selbst sprechende Weisheit sich wie eine objektive 20 Grösse behandeln. Dies wäre nicht einfach unmöglich. Aber weil schon in 17 b die Darstellungsweise eine andere ist, dürfte das 7, wodurch meine zu ihre wird, aus einer sekundären Identifizierung eines Liebhabers der Weisheit mit dieser entstanden sein und das Qerê τους (Trg.: τους ἐμὲ φιλοῦντας, Peš., Arabs) den Ori- 25 ginalwortlaut darstellen. — Gemäss dem in Ps 62 3b 4a beobachteten Übergang von "ich" in "Mann" (s. o. 254 12) und gemäss der in לרעהר Hi 12 4a sowie in עודינה Kl 4 17a (cf. S. § 344p!) vorliegenden Selbstobjektivierung wäre es nicht einfach unmöglich, dass der monologisierende Ijjob hinter "die Füsse von mir" 30 (13 27 b) mit איז 28 a zu einer umfassenden Kategorie hinüber geblickt hätte. Dies könnte durch die im Kontext von 28a mehrmals auftretende Selbstobjektivierung des Ijjob durch לאויב (24 b) und "das verwehte Blatt" (25 a) sowie "die vertrocknete Stoppel" (25 b) begünstigt worden sein. Aber die an בהרא 28 a sich anschliessende 35 Ausdrucksweise wie ein der Verwesung geweihter Gegenstand (S. \$ 243 b) wird er abgerieben oder morsch werden (יבלה)" legt den Gedanken näher, dass Ijjob mit 8377 28a auf jeden der soeben erwähnten Ausdrücke "das verwehte Blatt" und "die vertrocknete Stoppel" (25 a b), durch die er sich selbst objektiviert hatte, zurückschaute. Zugleich kann er mit בוה בא בי בא auch die direkt vorher erwähnten "Wurzeln" seines Fusses (שׁרשׁי בִּי b) und damit diesen selbst gemeint haben, denn auch dazu passt natürlicherweise das Verb "wird morsch oder abgerieben" (28 a). Also dürfte doch vielleicht die bei Hi 13 28 im HC und KHC angenommene Textumstellung als unnötig erwiesen sein.

Speziell häufig ist die erste Person, die in einer Gottes10 kundgebung gebraucht ist, in die dritte Person übergegangen. Doch
sind die Motive dieser Abwechslung ebenso wenig verborgen, wie
unnatürlich. Denn ein Teil der Fälle dieses Überganges hängt damit zusammen, dass ein die Gottheit vertretendes Pronomen erklärlicherweise gern durch den glorifizierenden Gottesnamen ersetzt wird
15 (s. o. 154 15 und z. B. Jes 12 5a; Jr 8 14 b: (Control of Beispiele dieses Überganges erklärt sich daraus, dass sozusagen
das göttliche Thema in die prophetische Variation übergegangen ist.

So begreift sich zunächst der Wechsel von "so hat gesagt Jahwe: um Mitternacht schreite ich etc." (Ex 11 5) und "damit ihr erkennt, 20 dass Jahwe scheidet etc." (V. 7). Hier liegt auch der Quellpunkt der Variation von משבעהי und dem משבעהי und dem משבעהי des Samaritaners sowie dem משבעה von LXX (Dt 1 8 b). Auch in 2 K 22 19 tritt הדה statt "ich" auf. War dort das blosse מושבעה "vor mir" das Original, und entstand יהוה בצל Siehe oben 248 22, 249 14 und יהוה Jes 28 11 b (?)! — In Jes 1 4 handelt es sich aber nicht bloss um die Ersetzung des Pronomens durch den Namen מושבעה, denn das uns (יהוה 28 22) zeigt, dass der Prophet das Wort ergriffen hat. Ebenso wenig dürfte es bei der Parabeldeutung 5 7 zweifelhaft sein. dass Gottes Rede in die seines Interpreten übergegangen ist.

Bei andern Stellen ist es wieder fraglich, welches der beiden erwähnten Motive, die Neigung zur Setzung des Gottesnamens und der Übergang von Gottesrede in prophetische Reproduktion, mehr gewaltet hat. Man vergleiche Jes 5 24 b 6 12 a. wo ebenfalls "ich" zu erwarten war; 8 7 13 f. 9 10 (cf. 7 a!) 11 b 12 b 13 a 18 a 10 26 11 9 b 35 44 2a, während בהולל וג' 25 zu den durch das Prädikativ oder Partizip vermittelten Fällen des Übergangs von der ersten zur dritten Person (Zeph 2 12 etc. S. § 344 op) gehört. — Jes 51 13 (החדר 12); — יוו אוכר 13 15 b Jr 46 18 48 15 51 57 † —; Jr 2 3 a 31 a

3 13 a 29 32 b Hos 4 10 b; vgl. die hinter dem Zwischenruf 6 11 a in בשרבר וב') erfolgende Rückkehr zur Gotteskunde; שמרוֹן bis שמרוֹן אפקד (בהרה בשכתר בשלה אם אפקד (בשלה neben בשלה Am 3 2b 6b; ההרה neben 7527 4 11 a 12 b. Dass mindestens in einem Teil dieser Stellen ein Übergang in die prophetische Reproduktion vorliegt, zeigt sich in 5 4 וממ (לבי הבה ב 181 20), wo night der Gebrauch des Gottesnamens die Wahl der dritten Person veranlasst hat. - Man vergleiche weiter etc. Am 9 7b sa; Mi 7 17b a (cf. אראפר 15b); Zeph 1 sa, wo אהפה לכה doch nicht aus יהרה (s. o. 255 24) geworden ist; אהפה und האדון Zeph 3 gab; צליר Sach 12 10b; האדון Mal 3 1b. — Analog 10 sind ferner folgende Stellen: Ps 50 14, wo לאלהים (LXX: דּמָּ לּצּבָּהָ לּבִּים לּבּרָב (LXX) בּאַלהים לימיני 110 2a (cf. ישלח יהוה 110 110 statt "mir" steht: 23b; 81 וני יהוה 110 ישלח יהוה 1 b a) in der zunächst bis V. 3 sich erstreckenden Entfaltung des in ו b a erwähnten הברין נאם יהוה 2 Ch 34 27a, wo überdies אלהים 2 K 22 ויהנה 2 K 22 און 15

Übrigens in Verbindung mit ההוה steht nach meiner Beobachtung Gott in der dritten Person überhaupt an folgenden Stellen:
wahrscheinlich in Jes 59 20 (vgl. The Exiles' Book 1899 172 f.), aber
sieher in Jr 25 31 (ebenso bei 727 29 32 b) 31 38 50 4 Hes 13 6 Sach
10 12 Ps 110 2 a.

20

Wechsel Abwechslung zwischen der Wahl der zweiten und der ersten Anrede und oder der ersten und der zweiten Person.

directa u. a. Die zweite Person geht in die erste über, indem die Form u. ä.
einer Gotteskunde sich der Form des prophetischen Referats assimiliert hat: Ex 7 17 b. Denn Jahwes Rede an Mose musste lauten 25
"Siehe. du wirst mit dem Stabe schlagen, der in deiner Hand ist etc."
Aber die Gottesrede ist gleich so formuliert, wie sie dem Pharao referiert wurde. nämlich "siehe, ich werde mit dem Stabe schlagen.
der in meiner Hand (בירב) ist etc." — Im Übergang vom anredenden in meiner Hand (בירב) Mal 1 9 a prägt sich die Sympathie des Propheten 30 mit den angeredeten Personen aus.

Beeinflussung

Eine erste Person (nämlich mir), wie sie im Referat über

von oratio
directa durch oratio directa zu erwarten wäre, geht in das dir der Apostro
Apostrophe
u. ä.

phierung über. So ist es in den Worten "dass du sprachst, was

er dir helfe" (Hi 35 3 a). Diese Auffassung des dortigen —; em- 35

pfiehlt sich in diesem Kontext, wo der scharfe direkte Angriff herrscht,

mehr. als ein Rekurs auf den Gebrauch der zweiten Person singularis als eines Ausdruckes für "man". — Ps 95 7 b s. o. 253 34!

Eine interne Selbstunterscheidung, mit welcher der Monolog verwandt ist, zeigt sich in der Aufeinanderfolge von "wir", "sammelt euch" und "wir werden kommen etc." (Jr 8 14), während und רנקונה Ob ib sich chiastisch (s. o. 145 שד) auf die Gojim 5 und Israel beziehen. Ebendieselbe Selbstunterscheidung liegt auch in der Aufeinanderbeziehung einer ersten Person und der Formen etc. (S. § 324 g-k), die wenigstens ursprünglich die zweite Person "gieb doch, geh doch etc.!" vertraten. Dieser Vorgang liegt am wahrscheinlichsten auch in Qh 2 1 vor. Denn nach-10 dem dort das gebräuchliche ab das Wechselverhältnis einer ersten und zweiten Person eingeleitet hatte, konnte es durch das von אַבָּבֶּב und durch das ebenfalls als allgemeinerer Zuruf gebräuchliche אוֹר (Dt 1 s 4 5 11 26) fortgesetzt werden. Dabei konnte כה als Suffix den Dativ vertreten (S. § 21), also das 75 oder 75 des 15 Interesses und der Anregung (S. § 35) ersetzen. So lässt sich verstehen, wie das Targum (נְאַבְחִין בַּחְדֵוָה :אָחוֹי) und die Vulgata ("et affluam deliciis") das 🖘 einfach übergehen konnten. Dann würde hier, wie in Ri 6 39 und 1 S 17 39, absolut gebraucht sein, und gemeint wäre "ich will dir's (= ich will's doch) versuchen". Jeden-20 falls besitzt die andere Hauptdeutung, die das Herz angeredet sein lässt (LXX, Pes., Arabs, Knobel, Wright; Volck, KC; Nowack, KEHB; Wildeboer, KHC; ? Siegfried, HC), Schwierigkeiten darin, dass belibbi und nicht el- oder lelibbi gesagt ist, und dass das Versuchen oder Erproben des Herzens unmotiviert und überhaupt undeutlich erscheint.

Dieselbe Raschheit des Vorstellungsverlaufs, welche nach den vorhergehenden Abschnitten die Hauptquelle des oft so feinfühligen Numerus- und Personenwechsels bildete, führte weiter auch zu manchem schnellen Wechsel des Subjektes.

Rascher Subjektswechsel.

Ein Beispiel des raschen Subjektswechsels findet sich zunächst in יְבְּלֶּדְרָּהְ Gn 6 4 a δ. Das energische Denken setzte voraus, dass das neue Subjekt sich aus dem מושל von selbst verstehe. Übrigens durfte diese Voraussetzung in diesem und in andern Fällen sich auch auf den häufigen Chiasmus (s. o. 145 15), jene natürliche Neigung stützen, das Schlussmoment eines Satzes gleich wieder im 35 Anfang der nächsten Aussage zur Geltung kommen zu lassen. Der gleiche Fall zeigt sich in בישל Gn 9 27 a β, דרשו 14 20 b, שששור 15 6 b, אור בישל (S. § 346 p cf. § 22!), אור בישל בא בישל (Er 12 36 b (cf. Ryssel im KEHB 1897), אור בא 21 וואס בישל (בא 13 b α, hier zwar ohne König, Stillstik.

Chiasmus, aber in Parallelismus mit a a. Wahrscheinlich war aber in a β als Hiqtil gemeint (s. o. 192 23). — Bei Chiasmus finden wir den raschen Subjektswechsel wieder in ביר Ri "man" (KÜ), Subjekt ist. - Beachte auch die Verschiedenheit des 5 Subjektes "man" von רישבימן und des ש ה in 2 K 19 35 b || Jes 37 36 b! Überdies die Aussage יִּחְבֵּר וּג' ,und sie (diese letzteren) sollen geben etc." (2 K 22 5 b) ist in der Parallele 2 Ch 34 10 b missverstanden. - Aber solcher Subjektswechsel ist bei אבר Jes 6 10 b ε nicht wahrscheinlich. - Wiederum treffen wir solchen Subjekts- 10 wechsel in ישוב רג' Ps 7 ווא ohne Einfluss des Chiasmus, aber am Anfang eines neuen Abschnittes (S. § 324 dβ). — In Hi 21 32 ab bezeichnet die 3. Person singularis masculini das eine Mal das Subjekt "er" und das andere Mal das Subjekt "man". - Aber mit ירבה וג' Dn 11 39 a β ist gemeint "dessen Ehre wird er gross machen" 15 (lies 'בבדוֹ ו'). — Chiasmus begünstigte den raschen Subjektswechsel wieder in ריעבר Esr 1 וb und in ריאמר 2 Ch 32 24 b.

Nur ein scheinbarer Subjektswechsel liegt in Mal 2 15 b vor, indem ebendieselben Personen mit "ihr", resp. mit "du" oder "man" gemeint sind.

Wechsel der angeredeten

Ein rascher Wechsel der angeredeten Grösse scheint ursprünglich nicht in Hos 4 4 b 5 a beabsichtigt gewesen zu sein, weil 4 b wahrscheinlich meinte אבוכ [כ] aber mit dir ist mein Streit, o Priester" (cf. S. § 338 & 290 d!). — Dass das "ihr" von Jr 5 או (דברכם) או verschiedene Teile Israels bezeichnet, 25 war bei der vielfach vorkommenden inneren Differenzierung Israels (s. o. 253 34) nicht auffällig. — Ferner das אלהיד von Ps 68 29 a wird nicht bloss von δ θεός, Ar., Äth., low, sondern sogar vom Targum אַלָהַא desavouiert. Dieses אָל stammt daher, dass זוֹ in unrichtiger Deutung der in V. 28 aufgezählten Teile Israels als die 30 Heeresmacht dieses Volkes aufgefasst wurde. Auch der Imperativ spricht gegen die Originalität des אלהיה, welches seinerseits die perfektische Aussprache von איד nach sich gezogen hat. -- Sodann die Kollision zwischen der 2. singularis masculini in Ps 91 3-8 und dem "du" von 9 a existiert nicht für den Leser, der weiss, dass 35 die 2. singularis masculini auch ein zutraulicher Ausdruck des generellen Subjektes "man" ist, wie er auch gleich wieder in 9b-13 auftritt (s. o. 239 15).

Man kann auch noch an andere Arten der raschen Abwechslung erinnern. Sie begegnet im Bau paralleler Satzglieder: die Objekte von βας Am 3 9b sind teils durch einen Satzteil und teils durch einen Satz (V. 10) dargestellt. Man vergleiche unter 6 diesem Gesichtspunkt noch Ps 22 29ab (49 13a 21a) 90 2ab Hi 5 21ab 37 23 aβb Dn 1 15a Neh 9 5b. Die Abwechslung tritt auch in der Verbalrektion hie und da hervor: vgl. Hes 16 36ab 23 30 (zund 5) Dn 12 7b (5 und 5) 2 Ch 16 12b (zund 5).

Alle diese Stilerscheinungen bilden einen Gegensatz zum 10 toten Einerlei und zur gleichförmigen Schablone. Deshalb fallen sie nicht unter den Gesichtspunkt der Pathologie des Stils, sondern unter den Gesichtspunkt der lebensvollen Plastik.

## Dritter Hauptteil.

Die ästhetische Sphäre des Seelenlebens und die Stilbeschaffenheit.

Normale Be-Sprachstil.

I. Ursprung und Erscheinungsformen der normalen Beziehung ziehung von Asthetik und Sprachstil.

> Wie von der logischen Funktion des menschlichen Geistes Ansprüche an die Beschaffenheit der sprachlichen Ausdrucksweise erhoben werden, so geschieht dies auch von der Seite des Seelenlebens, 5 welche die ästhetische genannt zu werden verdient. Denn es giebt eine Seite des Seelenlebens, die in spezifisch direkter Beziehung zur Ästhese, d. h. dem Empfinden, steht und sich mit einer besonderen Klasse von Qualitäten, nämlich Schönheit etc., beschäftigt.

> Zur Charakteristik dieser Region des Seelenlebens ist aber auch 10 noch wenigstens dies hinzuzufügen, dass nicht ohne einen innerlichen Grund das Quellgebiet dieser psychischen Region sowohl Empfindung als auch Gefühl genannt wird. Denn der Gesamteindruck, durch den die Schönheit eines Objektes sich unserer Seele aufdrängt, kann freilich als eine Gesamtempfindung oder eine Gemeinempfindung be- 15 zeichnet werden. Aber weil alle Phänomene unseres Seelenlebens. die nicht leicht in ihre Koeffizienten zerlegt und schwer abgegrenzt werden können, Gefühle genannt zu werden pflegen, so hat der Sprachgebrauch sich nicht ohne Grund dazu geneigt, von einem -Gefühl" für Schönheit zu sprechen. Ausserdem dürfte es nicht 20 durchaus bestritten werden können, dass die ästhetischen Qualitäten, wie die Schönheit, in einem besonders nahen Verhältnis zu den psychischen Zuständen stehen, die im strenger wissenschaftlichen Sprachgebrauch Gefühle heissen (vgl. Nahlowsky, Das Gefühlsleben

16 ff.). Denn wie die Schönheit eines Objektes durch einen unmittelbaren Gesamteindruck sich dem betrachtenden Subjekte offenbart, so dürfte sie auch eine besonders mächtige Quelle des Lustgefühles sein, wie die eine grosse Abteilung der Gefühle bekanntlich in der Psychologie genannt zu werden pflegt.

Wie aber wird die sprachliche Ausdrucksweise geeignet, dem ästhetischen Gefühl zu schmeicheln?

Nun da kommt zunächst die lautliche Seite der sprachlichen Darstellung in Betracht, und es sind zunächst Forderungen des 10 Ohres, die erfüllt sein wollen. Denn das Gehör will nicht durch die akustische Schwierigkeit einer sprachlichen Darstellung verletzt, sondern durch ihren Wohllaut erfreut sein. In der That sind diese Wünsche, die das Ohr in Bezug auf die sprachliche Darstellung hegt, auch schon von früheren Stilistikern (vgl. Volkmann 443 f. 15 und Gerber 1 376 384 2 113) beachtet worden.

Aber bei ihnen finde ich nicht bemerkt, dass auch das ästhetische Empfinden des Menschen im allgemeinen, sein Schönheitssensorium überhaupt, Forderungen an den Sprachstilstellt. Machen sich denn aber, um meine Meinung vor der Hand nur einigermassen zu detaillieren, einer sprachlichen Darstellung gegenüber nicht auch die ästhetischen Forderungen des Auges geltend? Müssen nicht die Bilder, die in einer sprachlichen Darstellung indirekt dem Geistesauge des Menschen vorgeführt werden, dem Schönheitssinn desselben entsprechen? Müssen sie nicht aus ästhetisch getälligen Gebieten des Vorstellungskreises entlehnt sein? Müssen sie nicht auch untereinander selbst zusammenstimmen? Auch diese Fragen fordern eine Beantwortung, und zwar empfiehlt es sich aus mehreren Gesichtspunkten, ihre Beantwortung in erster Linie zu versuchen.

Die Eigenschaften der sprachlichen Ausdrucksweise, durch welche 30 diese den angedeuteten ästhetischen Forderungen des Seelenlebens gerecht wird, können in den zwei allgemeinen Ausdrücken Schönheit und Wohllaut zusammengefasst werden. Da nun diese beiden Grundeigenschaften selbst eine beredte Sprache über ihr Wesen und ihre normalen Darstellungsmittel führen. so kann gleich 35 dazu übergegangen werden, die erwähnten beiden Lichtgestalten durch die dunkle Folie ihrer Gegensätze zum vollsten Strahlen zu bringen.

Sprachstil.

Mangelhatte II. Die Arten der mangelhaften Beziehung von Ästhetik von Asthetik und Sprachstil.

- 1. Die ästhetische Forderung des Geistes auges wird verletzt, wenn durch die Wahl der Wörter unbewusster- oder bewussterweise
- a) solche Bilder vor die Seele hingezaubert werden, durch 5 welche die Schamhaftigkeit des späteren Betrachters verletzt werden kann.

So hätten die Römer durch Dorica castra (Verg., Aeneis 2 27), caeca caligine (3 203). glauca canentia (Georgica 2 13) an cacare erinnert werden können. Ferner durch die Wortfolge cum nobis 10 oder cum navibus (Aeneis 1 193) hätte der Gedanke an cunnus in ihnen wachgerufen werden können, und Cicero, Orator 14 meinte, dass deswegen nobiscum gesagt worden sei. Servius nannte in seinen Bemerkungen zu den erwähnten Vergilstellen solche Ausdrücke Kakemphata, und Diomedes fand, wie Gerber 1 385 anführt, in der 15 Wahl solcher Wörter und Wortfolgen die aeschrologia, die er so definierte: "Vitio compositionis inverecunda oratio, compositio verborum obscenae significationis aut unius verbi obscena significatio et pronuntiatio".

In der althebräischen Litteratur sind nun nicht wenige Euphe- 20 mismen gewählt (s. o. 36 13 ff.), aber daneben enthält sie doch auch Ausdrücke, in denen Teile und Verrichtungen des Menschen direkt besprochen sind, die nach der Analogie jener Euphemismen vermieden und umschrieben sein könnten. Interessant sind aber bei der Betrachtung jener Ausdrücke noch zwei Umstände. Erstens ist 25 überaus bemerkenswert, dass auch jene Ausdrücke im Fortschritt der Kulturgeschichte Israels als ästhetisch verletzend empfunden und deshalb durch andere Ausdrucksweisen ersetzt worden sind. Zweitens ist dabei noch dies auffallend, dass diese Ästhetisierung der althebräischen Litteratur nicht in einem einzigen Stadium 30 der Geschichtsentwickelung sich vollzog. Deshalb sollen jene Ausdrücke in zwei Gruppen zerlegt werden, je nachdem sie schon auf einer wenig späteren, oder erst auf einer viel späteren Kulturstufe als unästhetische empfunden und deshalb beseitigt worden sind. 35

c) Man findet in der althebräischen Litteratur solche Ausdrucksweisen, die in anderen Schichten dieser Litteratur vom hebräischen Texte selbst durch ästhetisch wenigstens relativ verfeinerte Redensarten ersetzt sind.

Denn die Ausdrucksweise "aufdecken die Blösse des Vaters", die im sogenannten Heiligkeitsgesetze und zwar in Lv 18 7a sb 5 cf. 14a 16b; 20 11 cf. 20 f. begegnet, ist durch die Redensart , aufdecken den Zipfel (der Bettdecke) des Vaters" in Dt 23 1 27 20 ersetzt worden. Dies erwähnte schon Geiger, Urschrift etc. 386, aber entgangen ist ihm, dass der Ausdruck "welcher aus deinem Leibesinnern (מפוקיק) hervorgehen wird" (287 וב) in der Parallel-10 stelle (1 Ch 17 11) zu der Ausdrucksweise "welcher zu deinen Söhnen gehören wird" ästhetisiert worden ist. Der Ausdruck מער, der eigentlich "Eingeweide" o. ä. bezeichnet, ist ja wahrscheinlich (s. o. 39 sf.) auch in Jes 48 1 durch 22 ersetzt worden, und die Redensart "liegen bei" dürfte in Gn 39 10 b durch die Wendung 15 "sein mit" ästhetisch unanstössig gemacht worden sein. Ebendeshalb kann für הם "cunnus" Jes 3 17b nicht ein ursprüngliches הרבת oder מאם und statt הכה "conceptus est" Hi 3 a nicht ein einstmaliges "siehe!" vermutet werden.

An mehreren anderen Stellen ist es fraglich, ob Geiger, Ur-20 schrift etc. 410-413 mit genügendem Grund ästhetisch verhüllende Aussprachen des ursprünglichen Textes angenommen hat.

Denn zunächst konnte neben số'ā auch schon beim Leben der Sprache die Wortform sẽ'ā (Dt 23 14 Hes 4 12†) existieren, die am wahrscheinlichsten durch Konkurrenz des lautlich erhöhten איז (vgl. das äthiopische ציא in Lgb. 2 162, Anm. 1) und des יבוא entstand. Geiger aber fand sekundäre Umgestaltungen von số'ā auch in Hes 26 18 b 47 3 a 8 b 11.

Ob ferner 30 "Unflat" (cf. Sach 3 3 f.), oder 3ē "(marsch) hinaus!" das Original in Jes 30 22 b war, ist mindestens zweifelhaft.

30 Das καὶ ὡς κόποον ὤσεις αὐτὰ kann auch nur auf einer Anähnlichung des Satzes 30 22 b β an den vorhergehenden Satz "du wirst sie wie ein mit Menstruationsblut beflecktes Ding hinwerfen" beruhen. Jedenfalls drückt der Hellenist einen mannig fach umgestalteten Wortlaut von 22 b β aus, der nach dem Hebräischen vielmehr so lautet: "Marsch hinaus!" wirst du zu ihm sagen. Ebenso verhält sich der aramäische Paraphrast mit seinen Sätzen "ihr werdet sie entfernen: wie man die Unreinigkeit (Ästhetisierung von 📆!) entfernt (22 b α), so werdet ihr sie entfernen (22 b β)" zum hebräischen

Wortlaut von 22 b α β. Auch der Schlusssatz der Pešīṭā von 22 b, nämlich "und wie Schmutz werdet ihr sie hinauswerfen", stellt nicht eine Übersetzung des hebräischen Textes "Marsch hinaus!" wirst du zu ihm sagen", sondern eine Umänderung desselben dar. Mir kommt es darnach so vor. als ob erst die Späteren zugleich durch 5 se an se ā (excrementum) erinnert wurden und zugleich die lebhaft bewegte Ausdrucksweise des hebräischen Schlusssatzes von Jes 30 22 b der des vorhergehenden Satzes assimilierten.

Auch in Hos 5 11 b ist saw als ein ironischer (Jes 28 10 13) Hinweis auf den Menschenbefehl (Jes 29 13) Jerobeams I. nicht die 10 allerunwahrscheinlichste Lesart. Denn Gesenius sagte zwar im Thesaurus s. v. 12: Nusquam dicitur ire post mandatum pro sequi mandatum"; aber einem Befehl nachfolgen" konnte ebenso gut gesagt werden, wie "seinen Gedanken etc. nachfolgen" (Jes 65 2 Jr 3 17 9 13 16 12 18 12). Noch mehr aber, als die Begründung des 15 Königtums in Israel (Hos 10 4 10 3 13 10 f.), konnte die Kultusgesetzgebung Jerobeams I. (1 K 12 28 ff.), diese "Sünde Jerobeams" (13 34 14 16 15 30 34 16 19 26 31 22 53 2 K 3 3 10 29 31 13 2 ff. 14 24 15 9 ff. 17 21 f.), als die Quelle des Unheils für Israel bezeichnet sein in Hos 5 11 b, wie in 8 5 f. 10 5 13 2 b, cf. 4 16 5 8 10 5 8 12 12 a. 20 — Oder ist in Hos 5 11 b der MT צר נאני durch eine Art Haplographie aus צוא ואני entstanden? Das ungeziemende Benehmen Israels ist in der That durch starke Ausdrücke, wie "Geist der Hurerei" (Hos 4 11 ff.), bezeichnet, und Geiger, Urschrift etc. 411 vermutete is "Schmutz, Unrat" als das Original in 5 11 b. Dann 25 würde die massoretische Aussprache saw ein euphemistisches Qerê sein. Diese Auslegung ist nicht absolut unmöglich, aber nicht die wahrscheinlichste. - Kann der Prophet etwa gemeint haben "weil er sich entschloss, zu folgen der Nichtigkeit = dem Götzendienst"? So interpretierten die LXX (οπίσω τῶν ματαίων), Peš., Ar., Vulg. 30 (cf. ממוֹן דשקר im Targum). G. A. Smith, Twelve prophets (Exp. B.) 1 (1896) 262; KÜ; Nowack, HC 1897; Valeton, Amos und Hosea (1898) 216. Nun wird allerdings איָש artikellos in Hos 10 4 12 12 gebraucht. Aber diese Auffassung setzt voraus, dass ein gewöhnlicheres Wort (שׁרָא) in ein selteneres (צר) übergegangen wäre. Haben 35 nicht vielmehr umgedreht die LXX u. a. den Ausdruck מירא als מיר als מירא gedeutet? - War ferner gemeint "weil Ephraim willig dem Gott Saw folgte ? Hommel (Exp. T. 1899 329 f.; ZDMG 1899 101) wollte

diese Deutung 1) auf den Ausdruck הלה אחרי gründen, weil dieser "klar auf einen Gottesnamen hinweise". Aber הלך אחרי hat zum Objekt a) eine menschliche Person: Gn 24 et etc.; b) ein Ding: Jos 6 9 etc.; c) Jahwe: Dt 13 5 etc.; d) andere Götter u. ä. etc.: Dt 5 4 3 etc. 1 S 12 21 1 K 21 26 2 K 17 15 Jr 2 5 Hes 20 30; e) die eigenen Gedanken u. ä.: Jes 65 2 Jr 3 17 9 13 16 12 18 12 Hes 13 3 33 31 Hi 31 7. 2) Sollen nach Hommel die LXX mit ihrem οπίσω τῶν ματαίων das τι deutlich für einen versteckten Gottesnamen gehalten haben. Aber sie können איש gelesen haben, weil ב und ש 10 regelmässig durch o wiedergegeben werden (Könnecke, Eigennamen in der LXX, pag. 14), oder sie können das seltenere נו ins gewöhnlichere שוא umgedeutet haben. 3) Auf den Kult des Gottes Saw, der im Palmyrenischen (Bäthgen, Beiträge 1 91) und jetzt in einer südwestarabischen Inschrift gefunden wurde, ist nicht wahrscheinlich 15 von Hosea als auf die Quelle des nationalen Missgeschickes hingewiesen worden, denn da müsste man erwarten, dass dieser Kult öfter erwähnt wäre, wie z. B. der Kult des Baal Hos 2 10 15 19 (9 10) 11 2 13 1: Ephraim geriet durch Baal in Schuld. — War in Hos 5 11 b endlich אשרה gemeint (Cheyne, Exp. T. 1899 376; OLZ 20 1899 100)? Aber weshalb wäre אשרר hier nicht ebenso, wie z. B. in 8 9, beibehalten worden? Die graphische Schwierigkeit dieser letzten Annahme könnte nur durch ihre ideelle Notwendigkeit aufgewogen werden, aber von dieser kann keine Rede sein.

Ebenfalls ohne sicheren Grund wurde von Geiger, Urschrift etc. 413 in Jes 18 2 b 7 b ein 7, Auswurf" vorausgesetzt. Dagegen spricht schon die von Geiger ignorierte doppelte Setzung des angeblichen 46. Das welches von der Pešița in Jes 18 2 b 7 b geboten wird, dürfte überdies Participium Pael sein und wahrscheinlicher diripiens", als deturpans" oder blasphemans" bedeuten. Ein steht nicht in Jes 18 2 b 7 b, wie es Brockelmann, Lex. Syr. s. v. für Jes 18 2 angiebt und mit turpis, foedus" übersetzt. und heisst nicht der im Trunke sich besudelt" (Geiger, Urschrift etc. 413).

Ferner şaw lāṣaw etc. Jes 28 10 13 übersetzte Geiger, Ur-35 schrift etc. 411 mit der Pešiṭā und Theodotion, der V. 13 nach Field 2 479 f. durch δεισαλία εἰς δεισαλίαν, ἐμετὸς εἰς ἐμετόν wiedergab, folgendermassen: "Unrat zu Unrat, Auswurf zu Auswurf." Dies verstösst gegen den Kontext. Denn die Gegner des Propheten haben

direkt vorher gefragt, ob dieser etwa solche unterrichten wolle. "die eben erst (s. o. 196 31) von der Milch entwöhnt, von der Mutterbrust abgesetzt seien" (9b). Diese spottende Frage konnten sie nur dann stellen, wenn die Redeweise des Propheten nach ihrer Ansicht entweder zu simpel oder zu kategorisch pädagogisch war, 5 und diesen angeblichen Charakter der jesajanischen Darstellung konnten sie durch die Worte "Befehl auf Befehl, Befehl auf Befehl, Kanon auf Kanon, Kanon auf Kanon" andeuten. Aber zunächst zum vorhergehenden Kontext hätte es nicht gestimmt, wenn sie "Unrat zu Unrat etc." gemeint hätten. Denn damit nährt man nicht 10 kleine Kinder. - Ebenso harmoniert die Übersetzung "Befehl auf Befehl etc." mit dem nachfolgenden Kontext "eine Kleinigkeit da, eine Kleinigkeit dort" (10 b) und .ja - wirklich - durch Lippenstammeleien - wie ihr sie in meinen Vorträgen findet - und mit einer anderen Zunge wird Jahwe (s. o. 181 21) zu diesem Volke 15 reden" (11). Aber auch mit diesem folgenden Kontext würde die Deutung "Unrat zu Unrat" durchaus nicht stimmen.

Endlich אָרָהָלּהְ Hab 2 ווּ שׁ שׁ besitzt als Derivat von אָרָהָ sichere Analogien im neuhebräischen מטוטלות "Lappen" und weiter im Syrischen. Targumischen und Neusyrischen (cf. Lgb. 2 497!). Jener 20 Ausdruck ist auch im Targum (אָרָהָא עַל יְּהָרֵהְ) und in der Pešita (אָרָהָא עַל יִּהְרָה) durch "Schmach" sowie in LXX durch בּׁתְּעָלֵּע wiedergegeben worden. Wenn קיקלון schon deshalb keinen verkannten Imperativ אָרָה (Geiger, Urschrift etc. 412: "wirf aus Schmach!") enthält, so würde dessen Herleitung aus dem hebräischen Sprachbestand 25 auch Schwierigkeiten besitzen. Denn der Imperativ von קירה gelautet haben (vgl. über Jr 25 27 in Lgb. 2 586, Anm. 1). und die Derivate von אָרָה besitzen alle ihr א. Das hieronymianische "vomitus ignominiae" scheint teils auf Verkennung des schwierigen Plurilitterum zu beruhen und teils aus dem vorhergehenden Satze 30 abgeleitet zu sein.

 $\beta$ ) An andern Stellen der althebräischen Litteratur ist wenigstens eine ästhetisierende Randlesart angemerkt.

Im sexuellen Gebiet ist bud Dt 28 30 Jes 13 16 Jr 3 2 Sach 14 2 durch and ersetzt. Ferner Ausdrücke, die mit dem After, den Ex- 35 krementen und andern ekelhaften Dingen zusammenhingen, sind in folgenden Stellengruppen geändert: Dt 28 27 1 S 5 6 9 12 6 4f.; —

2K 6 25; 10 27 (nicht ,22 , wie bei Bacher, Die älteste Terminologie 1899 16 steht); 18 27 || Jes 36 12. Über die talmudischen Quellen, Motive und Diskussionen siehe meine "Einleitung ins AT" 31 62 f.!

T. K. Cheyne meint im "Expositor", July 1899 (cf. The Ex-5 pository Times 1899 482), dass in 2 K 18 27 ursprünglich , they may eat their carobs (חרוביהב) and drink their sour wine beabsichtigt gewesen sei. Aber wenn ursprünglich von den Schoten des Johannisbrotbaums und von saurem Wein die Rede gewesen wäre, wie wäre dann die Texttradition, die sonst darauf bedacht ist, den Text ästhe-10 tisch zu verfeinern, dazu gekommen, das Unästhetische erst hinterher in den Text zu setzen? Schon deshalb ist diese Konjektur basislos. Ausserdem ist es ganz unwahrscheinlich, dass das Verzehren von Johannisbrot ein Anzeichen der äussersten Hungersnot einer Festung gewesen wäre. Dies kann nicht aus den nepátua von Lk 15 16 ge-15 folgert werden. Ebendeshalb ist es abzulehnen, dass in 2 K 6 25 die Wortpaare לה חרובים und לה מפmeint gewesen seien. Da wäre also auch הקב in בקב geändert worden. Überdies wenn Cheyne hinzufügte, dass auch in Jes 1 20 der Originaltext אספר, הרובים האכלף, so werdet ihr Johannisbrot essen müssen" gelautet habe, so ist dies 20 mehr humoristisch, als tragisch.

Ist nun der althebräischen Darstellungsweise die oben 262 16 definierte aeschrologia zuzuschreiben?

Die Euphemismen des hebräischen Schrifttums, die oben 36 13 ff. besprochen worden sind, können die Bejahung dieser Frage nicht 25 verhindern. Denn der Sprachgebrauch einer Nation kann in der einen Sphäre ästhetisch zurückhaltender, als in der andern Sphäre sein. Ausserdem könnte man es sich leicht erklären, wenn die hebräische Ausdrucksweise in Bezug auf sexuelle Dinge eine besondere Zurückhaltung geübt hätte, weil über das eheliche Leben im Orient 30 ein besonders dichter Schleier gebreitet war und ist.

Allerdings bildet ferner die oben 266 34 konstatierte Thatsache, dass Aussagen über sexuelle und andere schamerregende Gegenstände in den späteren Zeiten geändert worden sind, keinen objektiven Grund für die Bejahung jener Frage. Denn könnten nicht jene älteren 35 Ausdrucksweisen in der Zeit ihrer Anwendung ebenso sehr dem ästhetischen Gefühl Rechnung getragen haben, wie die Ausdrücke, welche später an ihre Stelle gesetzt wurden? Dies meinte Glass, indem er (Philologia sacra, ed. 1668, p. 219) sagte: "Verba illa in

textu hebraeo posita non in se, sed ex communi et profano apud Judaeos usu et opinione obscoena fuerunt". Aber mit dieser Erwägung kann man die Beantwortung der Frage nach dem Verhältnis der althebräischen Litteratur zur aeschrologia nicht abgeschlossen sein lassen, wie sich Glass bei dem zitierten Urteil beruhigte. Er 5 durchschaute also nicht, dass bei dieser historischen Beurteilung der althebräischen Litteratur diese nur eine relative Freiheit von aeschrologia gewinnt. Er warf aber nicht die Frage auf, ob denn in der Detaillierung der Gesetzesprinzipien nicht auch weniger vom "Aufdecken der Blösse" (Lv 18 6ff.) hätte gesprochen werden können. 10 Er frug auch nicht, ob die Strafreden Hesekiels nicht hinreichend streng hätten ausfallen können, wenn in ihnen weniger von sexuellen Dingen (16 7 b etc.) gesprochen worden wäre. Vom Küssen etc. (HL 1 1 2 6) sprach Glass und warf denen, die darin etwas Unästhetisches fanden, vor, einen befleckten Geist nach Tit 1 15 zu 15 besitzen. Aber an True etc. HL 73 etc. erinnerte er sich nicht. Er dachte wohl, wie schon Jehuda ben Ilai (bei Bacher, Die älteste אין דורשים שיר השירים לגנאי אלא לשבח : Terminologie etc. 1899 וה): אין דורשים שיר השירים לגנאי "man legt das Hohelied nicht zur Schande, sondern zum Lobe aus", d. h. man ästhetisiert und moralisiert diese Poesie. 20

b) Das Geistesauge wird, obgleich in geringerem Grade, auch dann verletzt, wenn die Darstellungselemente aus dem Gebiete des Hässlichen gewählt werden.

mas invenies imagines, quae pro nostrorum temporum sensu humiles videntur". Übrigens wird aber die Vergleichung Israels mit einer Herde (בצאֹק Ps 78 52) und seine metaphorische Bezeichnung als einer solchen (Jer 23 1 Hes 34 31 Mi 7 14 Ps 74 1 79 13 5 95 7 100 3 etc.) durch den Gedanken an die rührende Sorgsamkeit des Hirten (Jes 40 11 Ps 23 1 ff.) schön umrahmt.

2. Der Mangel an Wohllaut der Darstellung.

Mangel an Wohllaut.

Allerdings ist die unbewusst arbeitende Sprachseele unablässig bemüht, ihre Produkte von Missklängen zu reinigen. 1) Aber auch 10 beim Gebrauch des so überlieferten Sprachmaterials kann der ästhetische Anspruch auf Wohlklang eines sprachlichen Produktes vernachlässigt werden.

Deshalb haben auch schon die alten Stilistiker von der zezoφωνία (Norden, Die antike Kunstprosa 1898, Bd. 1 57 f.) oder dem 15 κακέμφατον (Gerber 1 384) und dem κακοσύνθετον (Volkmann 341 345) gehandelt. Sie besprachen den Missklang, der z. B. aus der Aneinanderreihung von s und x entspringt (Cicero, Orator 45; Gerber 1 388), und Cicero warnt in Bezug auf die Stellung der Wörter, aut neve asper eorum concursus neve hiulcus sit" (De oratore 3 43, 20 § 171). Ferner im Gebiete des Vokalismus ist namentlich der Hiatus in verschiedenem Grade, hauptsächlich von Isokrates, getadelt worden (Norden 1 57: Volkmann 437: Gerber 1 387).

Lassen sich nun auch in der althebräischen Litteratur Fälle Konsonansolcher Kakophonie feststellen? Flacius, oder Dathe, oder Storr und 25 neuere Grammatiker erwähnen nichts davon. Aber ich meine doch folgendes gefunden zu haben.

tische Kako-

Die Form אָדְיֹשׁא (Gn 1 11), die nach der Analogie tadšē' zu sprechen wäre, ist schon von den Alten als kakophonisch empfunden und daher zu ta-deše zerdehnt worden (cf. Lgb. 2 500). Ebenso ist 30 mehrmals die Aufeinanderfolge mehrerer Spiranten verhindert worden. Denn z. B. forderte man statt mi khamokha, dessen erstes kh dem sonstigen Vokaleinfluss entsprochen hätte, die Aussprache mi kamokha (Ex 15 11). Ein anderes Beispiel liegt in der Zurückdrängung der Aussprache dhethâberajjâ hinter die Aussprache dethâberajjâ (Dn 3 2).

<sup>1)</sup> Über Assimilation, Dissimilation, Metathesis und andere Prozesse, durch die der Sprachgeist sein Produkt von Missklängen zu befreien sucht, siehe in meinem "Komparativ-historischen Lehrgebäude des Hebr." 2 463 ff. 469 f. 473 486 ff. 490 etc.

Soweit nun von den Setzern der Lesezeichen die Intentionen der Urheber des überlieferten Textes zum Ausdruck gebracht worden sind, haben auch schon diese an den betreffenden Stellen keine kako- 10 phonischen Gebilde verwenden wollen, und wenigstens ein indirektes Echo des Widerwillens gegen den Missklang der sprachlichen Darstellung hallt doch aus jenen Spottzeilen saw lāṣaw ṣaw lāṣaw qaw lāqaw (Jes 28 10 13) heraus. Denn die Spötter (14a) wenigstens meinten, dass die ihnen unangenehme Prophetenrede sich, 15 wie durch pedantisch-nörgelnden Inhalt (s. o. 266 5 f.), so auch durch gesucht einsilbige, gleichsam stammelnde (11 a) Form charakterisiere. Man vergleiche die zornig stockende Rede, die Sophokles in Oedipus Tyr. 370 f. dem Oedipus in den Mund gelegt hat: ἀλλ ἔστι, πλην σοί. σοὶ δὲ τοῦτ οὐπ ἔστ, ἐπεὶ τυφλὸς τὰ τἴωτα τόν τε νοῦν τὰ τἴωματ 20 εἶ (Gerber 1 396), vgl. auch bei Volkmann 471 über πτραχύτης d. h. Herbigkeit der Darstellung\*.

Hiatus.

Der Hiatus, der, wie schon oben 269 20f. bemerkt wurde, überhaupt nicht allgemein als kakophonisch empfunden wurde, ist auch im Hebräischen nicht durchaus vermieden worden.

Welche Prozesse zur Überbrückung des Hiatus im Wortinnern eintraten, siehe im Lgb. 2 480-482, aber hier ist genauer zu entfalten, dass die Bevorzugung der alten Endungen în und ûn doch nicht ganz ausser Zusammenhang mit der Vermeidung des Hiatus gestanden hat. Denn zunächst în ist vor folgenden Lauten 30 gebraucht: vor w-u (Ru 3 4), vor dem blossen Glottisschluss, also dem Spiritus lenis (3 18), vor dem verstärkten Kehlkopfdruck  $\mathcal{F}$  (2 8 21), vor Spiritus asper (1 S 1 14 und Jr 31 22), allerdings auch vor einem gewöhnlichen Konsonanten (Jes 45 10).

Die Bevorzugung der Endung  $\hat{u}n$  ferner ist allerdings am 35 meisten vom Satzton abhängig, wie z. B. in Dt 13 5  $\hat{u}$  viermal vor w-u gesetzt ist, und  $\hat{u}n$  erst beim stärksten Satzton erscheint. Aber

an einigen Stellen, hauptsächlich an denen, die in der folgenden Aufzählung mit \* ausgezeichnet sind, dürfte die Wahl des ûn doch wohl mit der Scheu vor dem Hiatus zusammenhängen. Im Pentateuch nämlich steht ûn vor w-u (in 3 3 Ex 1 22 4 15 9 29\* 14 14 5 18 20 34 13 a Nm 11 19\* Dt 1 18 29\* 4 10 11\* 16 20 b 28\* (z. B. dieses Pašța hat keinen wirklichen innerlichen Grund) 5 30\* 7 5 8 1 b\* 13 5 12 18 1 31 29; — vor j-i: Ex 20 12\* Dt 4 26b\* 5 16\* 6 2\* 30 18b\*; — vor Spiritus lenis: Gn 32 20 Ex 3 12 11 7 18 26 21 18 35 22 8 21 30 Nm 16 29 32 7 20 Dt 1 22 4 6 5 20 6 14 17 7 12 11 22 12 2; — 10 vor 3: Ex 17 2 22 24 Dt 8 20 a 17 13; - vor Spiritus asper: Gn 43 32; — vor n: Gn 18 28 Ex 15 14; — vor einem gewöhnlichen Konsonanten: Gn 3 4 18 29-32 32 5 44 1 23 Ex 3 21 4 9 5 7 9 28 30 34 13 b Nm 16 28 32 15 23 Dt 1 17 2 25 4 10 f. 26 a 6 3 7 5 (kann auf Nachahmung des vorausgehenden ûn beruhen) 25 8 1 a 19 20 b 12 1 15 3f. 8 18 15 30 18a 33 11.

Über die ausserpentateuchischen ûn ist schon in Lgb. 2 482 gehandelt worden.

III. Die Mittel, die ästhetische Gefälligkeit des Sprachstils zu steigern.

1. Die Faktoren eines gesteigerten Grades von Schönheit steigerung der sprachlichen Darstellung.

der Schönheit des Stiles.

Die "Schönheit" des stilistischen Ausdrucks wird von Gerber überhaupt nicht berührt, und Volkmann, der diese Eigenschaft des Stils im Anschluss an Hermogenes (S. 468) behandelt (S. 473), be-25 schreibt sie teils nur mit sehr allgemeinen Aussagen, teils setzt er sie in Momente des Stils, die andere Eigenschaften desselben bedingen. Das was von seiner Ausführung am meisten zutrifft und hierher gehört, ist folgendes: "Zur Deutlichkeit und Grösse (μέγεθος) der Darstellung muss eine gewisse Schönheit (κάλλος) kommen. Die 30 Darstellung muss ein bestimmtes Kolorit (γοῶμα) haben. Die Schönheit zeigt sich in der Symmetrie der Glieder und Teile in Verbindung mit einer gefälligen Färbung, die wie ein gleichmässiges ηθος über das Ganze ausgebreitet ist. Dies meint Plato, wenn er im Phaidros sagt, eine schöne Rede müsse einem lebendigen, ge-35 gliederten Organismus gleichen. Die Schönheit der Darstellung ist übrigens nahe verwandt mit deren Glanz (λαμπρότης, S. 472)".

Mir selbst scheint die Schönheit des Sprachstils, wenn sie nicht mit anderen Eigenschaften desselben vermengt werden soll, nur in folgende Faktoren gesetzt werden zu können.

Eleganz.

a) Die Eleganz der einzelnen Ausdrücke und speziell auch der Adel der angewendeten Metaphern.

Die Eleganz der von einem Autor bevorzugten Sprachmittel kann zwar von uns, die wir dem Leben der betreffenden Sprache fernstehen, nicht vollständig beurteilt werden, indes lässt sich doch ein Urteil wenigstens darüber gewinnen, ob der Autor seine Darstellungsmittel aus ästhetisch-feinen Sphären zu wählen pflegt.

Auch in dieser Hinsicht wird Jesaja, der schon durch den strengen Ideengang seiner Reden hervorragt (vgl. 1 2-9. 10-15. 16-20. 21-31), die erste Stelle einnehmen. Denn die ästhetische Feinheit seiner Wortwahl wird höchst selten durch ein von der sittlichen Indignation ausgepresstes Wort (3 17 b 4 3a) in Frage gestellt. Seine 15 Metaphern aber sind hervorragend malerisch und erhaben. Gern wandte er "Dunkelheit" und "Licht" (5 30 b 8 22 f. 9 1 etc.), oder die mit unwiderstehlicher Gewalt daherbrausenden Wasserwogen (8 7 f. 28 17 b etc.) als Veranschaulichungsmittel an. Dies sind hauptsächlich die Momente, um deretwillen Jesaja's Darstellungen in einem 20 besonderen Glanze (λαμποότης) strahlen.

Aus andern Teilen der althebräischen Litteratur sei als Probe einer schönen Darstellung nur Jo 1 12 herausgegriffen, wo es heisst "der Weinstock ist verdorrt, und der Feigenbaum ist verwelkt, Granate samt Palme und Apfelbaum sind dürr". Denn die Schön- 25 heit wird bei der sprachlichen Darstellung, wie bei jeder Formgebung, auch durch ein gewisses Mass von lieblicher Färbung (χοῶμα) bedingt, und welche reizende Scenerie wird in Joels Worten vor das Geistesauge des Lesers hingezaubert, indem an eine Mannichfaltigkeit anmutigster Gestalten der Pflanzenwelt 30 erinnert ist!

Liebliche Färbung.

Anmut.

Übrigens sehr zutreffend ist das, was Wenrich 141 über Vergleichungen, wie "gleich Davids Turm ist dein Hals etc." (HL 4 4 7 5 f.), bemerkt. Sie schienen allerdings "iustum modum excedere", "neque tamen haec pro nostra sentiendi cogitandique ratione diiudicanda sunt. 35 Qui orientis oras inhabitant populi vividiori, quam occidentis incolae, gaudent imaginandi vi, quae cuncta splendidiori luce collustrat mirumque in modum auget".

b) Neben die Anmut der einzelnen Elemente einer Darstellung Harmonie stellt sich als weiterer Faktor ihrer Schönheit das, was man die und Form. innere Harmonie einer Darstellung nennen kann. Oder gehört nicht auch die Einheitlichkeit des Charakters eines sprachlichen Ge-5 mäldes zu den Grundbedingungen seiner Schönheit?

Diese Harmonie besteht aber zuerst in dem Zusammen. stimmen von Gegenstand und Form einer Darstellung, und wie reizend tritt diese Art der Harmonie uns oft im Hohenliede entgegen! Man lese z. B. "Wohlan doch, meine Freundin, meine 10 Schöne, komm doch! Denn siehe, der Winter ist vorüber, der Regen hat sich verzogen. Die Blumen zeigen sich im Lande, die Zeit, den Weinstock zu beschneiden, ist gekommen, und die Stimme der Turteltaube lässt sich in unserm Lande hören" (HL 2 10 b-12)! Wie fügen da die Ausbrüche des erwachenden Liebessehnens und die Schilderung 15 des Naturfrühlings sich zu einer einheitlichen Gestaltengruppe zusammen! Welchen entsprechenden Ausdruck hat ferner der peremptorische Charakter der Gerichtssentenz (Jes 5 5a) in den unflektierten Sprachformen der Wortreihe "Entfernen seine Einzäunung . . . . Niederreissen seine Mauer!" (5b) gefunden! War endlich die Spott-20 sucht nicht erfinderisch genug, die angeblich allzu kategorische und pädagogische Vortragsart des Jesaja durch eine Reihe einsilbiger und monotoner Wörter "Ordre auf Ordre, Norm auf Norm. Wenigkeit da, Wenigkeit dort!" (28 10) abzukonterfeien?

Sinn für Zusammenstimmung von Objekt und Form einer sprach-25 lichen Darstellung zeigt ihr Autor speziell darin, dass er das für den betreffenden Gegenstand geeignete genus dicendi wählt.

Man unterscheidet nämlich mit Theophrast drei χαραπτῆρες φοαστικοί τοῦ λόγον oder genera dicendi. Allerdings weder Dathe oder Mehren oder Gerber erwähnt diese drei genera dicendi. 30 aber Volkmann 454 ff. bespricht sie ausführlicher, indem er sie wohl zu allgemein einfach "drei Stilarten" nennt. Die gewöhnlichen Attribute, wodurch die drei genera dicendi bei den lateinischen Rhetoren unterschieden werden, sind tenue, mediocre und sublime (Volkmann 456), und schon Theophrast hat nicht ganz 35 ohne Grund gelehrt, dass der Charakter eines jeden von diesen drei genera dicendi "durch die verschiedene Art der Worte, Komposition und Figuren bedingt sei" (Volkmann 460).

Die Wahl eines der drei genera dicendi hängt übrigens nicht ausschliesslich von dem darzustellenden Gegenstand ab. Diese Wahl steht auch in Konnex mit der Eigenart des bezüglichen Autors und der stilistischen Gesamtrichtung seines Zeitalters. Diese Wahl ist endlich auch davon nicht unabhängig, ob die betreffende Darstellung 5 dem Gebiete der Prosa, oder der Poesie angehören soll. Denn um zunächst den zweiten von den erwähnten vier Regulatoren der genera dicendi ins Auge zu fassen, so war die Wahl des genus dicendi sublime, das in den Darstellungen Jesaja's vorwiegt, ebenso wenig von seiner geistigen Gesamtbeschaffenheit unabhängig, wie der 10 γαραπτήρ ύψηλός, den man der Darstellungsart des Thucydides zuschrieb (Volkmann 455, 458, 461). Ferner über den Wechsel der stilistischen Gesamtneigung, welcher sich nach dem Gange der Zeitalter beobachten lässt, vergleiche man meine "Einleitung ins AT" 149. Endlich über das Verhältnis der genera dicendi zu Prosa und 15 Poesie siehe unten S. 277 ff.!

Die Harmonie des schönen Stils zeigt sich sodann in dem Darstellungs-mittel selbst. Zusammenstimmen der Darstellungsmittel unter einander selbst, und die althebräische Litteratur zeigt auch diese Richtung der Harmonie in überwiegendem Masse. Denn man be- 20 obachtet sie z. B. in den Worten und ich vertilgte den Amoriter vor ihnen, dessen Höhe gleich der Cedernhöhe und der eichenstark war, und vertilgte seine Frucht oben und seine Wurzeln unten" (Am 2 9). Man beobachtet dieselbe Harmonie in der Charakteristik "die da Rechtsspruch in Wermut verwandelten und Gerechtigkeit 25 zu Boden streckten" (5 7). Dieselbe Art von Harmonie zeigt sich weiter in den Zusammenstellungen von Am 5 19 8 10 9 13 Nah 2 3 4 f. 11 12-14 Mal 3 2 f. Dagegen zeigen diese drei Autoren, die speziell in Bezug auf solche Harmonie betrachtet wurden, einen Mangel derselben nur in Am 4 1 f., wo den "Basanskühen" (4 1) nicht die 30 "Angeln" und "Fischerhaken" (4 2) entsprechen, und in Mal 3 19, wo der mit "Stoppel" verglichenen Grösse doch noch "Wurzel und Zweig" zugeschrieben wird.

Also nicht völlig zutreffend bemerkte Adrian § 28, dass die Schrift "ein einmal gewähltes Bild im ganzen Verlaufe einer Dar- 35 stellung angemessen durchführe", ως ἐν τῷ ψαλμῷ [18 10 14 f.] διαγράφει του θεου ως καταβάντα, είτα κράξαντα, είτα πέμψαντα βέλη. Το αυτό δε ποιείν οίδε και επι άνθοώπων, ώς εν 57 5. Auch in

Jes 8 7f. liegt der Übergang vom Strom als dem Bilde eines Heeres zu dem ebenso bildlich verwendeten Raubvogel vor. Dies ist trotz אַבְּקִיר (Lgb. 2 499, Anm. 1!) Hes 12 14 17 21 38 6 9 22 39 4 wahrscheinlich. Ein schroffer Wechsel der Bezeichnungssphären liegt 5 in אבר אלוף Jr 3 4. Ist deshalb nicht der erstere Ausdruck eine Glosse?

Diese innere Harmonie der Darstellungsmittel spielt naturgemäss bei den allegorischen Darstellungen eine besondere Rolle.

Eine Allegorie ist nur dann koncinn, wenn die Darstellung 10 in ebenderselben Metapher beharrt und so in allen ihren Teilen harmonisch zusammenstimmt. Aber wenn verschiedene Metaphern verknüpft, oder mit den metaphorischen Ausdrücken auch eigentliche verbunden werden, so ist die Allegorie unrein oder gemischt. Den letzteren Charakter besitzt die allegorische Darstellung Ps 23. 15 Denn da geht die metaphorische Verwendung des Hirten in die des Gastfreundes (V. 5) über. Aber ohne Grund sagte Adrian § 119 über Hes 16 7 b: "Μασθούς καταχοηστικώς τὰ ὄρη λέγουσα [ή γραφή], ἀπὸ τοῦ σχήματος, τρίχα δὲ τὴν τῆς γῆς εὐφορίαν". Denn die Metaphern "Brüste" und "Haar" sind von ebenderselben Sphäre 20 entlehnt. — Ferner aus metaphorischen und aus eigentlichen Ausdrücken mischt sich die Darstellung in 2 K 18 21 | Jes 36 6; 45 8 Jr 2 21 4 11 f. 6 28-30 50 17 Hes 16 3 ff. 29 3 ff. Nah 2 12-14. Über die Inkoncinnität von Ps 35 sab (אָיֹם "Spreu" und הַחָה "stossend") המלקלקות) findet man gute Bemerkungen bei Alfr. Rahlfs, 25 Über עכר und עכר in den Psalmen (1892) 44 f.

Daraus aber, dass dies zu konstatieren ist, erwächst den betreffenden Darstellungen kein aussergewöhnlicher Mangel. Denn schon Quintilian 8 6,47 (Gerber 2 99) sagte: "Habet usum allegoriae frequenter oratio, sed raro totius: plerumque apertis permixta 30 est". Es war also ein selten erreichtes Ideal, wovon Horaz in seiner Epistola ad Pisones (de arte poetica) V. 86 f. sprach, indem er stolz frug:

Descriptas servare vices operumque colores, Cur ego, si nequeo ignoroque, poeta salutor?

Der Ausdruck catachresis, mit dem von einigen Neueren (vgl. bei Gerber 2 ssf.) die unreine oder gemischte Allegorie benannt worden ist, bezeichnet nach den alten Rhetorikern (z. B Cornificius

bei Gerber 2 27 f. 20) die "abusio, quae verbo simili et propinquo pro certo et proprio abutitur, hoc modo: vires hominis breves sunt, aut: parva statura, aut: pauco sermone". Eine solche Unvollkommenheit des metaphorischen Ausdruckes, die meist aus Flüchtigkeit der Wortwahl geboren sein dürfte, liegt in "stinkend machen 5 den Geruch in den Augen" (Ex 5 21) und in "die Leichname der Idole" (Lv 26 30). Aber nicht bloss eine solche ästhetische Inkoncinnität, wie Dathe 1 1277 meinte, liegt in buz "kochen" (Dt 16 7), sondern eine Differenz der Legislation. Denn das Passahopfer "gekocht" zu essen, ist in Ex 12 9 ausdrücklich untersagt, und da ist 10 dem השב dem השב "braten" entgegengesetzt. Aber jene "durities stili" (Dathe l. c.), wie die vorher erwähnte Inkoncinnität von anderem Gesichtspunkt aus genannt werden kann, liegt in 7 1S 2 15 b, DT 28 23 יבטר und במיתים או Hi 4 12, während במיתים Ps 88 6 eine ironische Zwischenfrage sein dürfte. 15

Adrian § 117 fand ohne Grund eine Darstellung πατὰ ἀπόχοησιν. όταν τη έτέρων προσηγορία και έν έτέροις καταγράται". Ετ sah diese Ausdrucksweise in den oben 102 27 ff. eingereihten Stellen Ps 17 sa (בָּאַישׁוֹנְ), 44 נ (בָּאָישׁוֹנְ) sowie Jo 2 4 b (בַּאָישׁוֹנְ) und fügte dazu noch das vermenschlichende בְּמָקְרָה וֹג' Ps 104 3 a.

"Die harmonische Übereinstimmung" (مراعاة النقير) wird von Mehren 100 durch einen Vers Buhturi's veranschaulicht. Darin werden die von der Reise abgemagerten Kamele durch die Vergleichung "wie die gekrümmten Bogen, vielmehr wie die Pfeile abgeschabt, ja wie die Bogensehnen" beschrieben. Solche Konsequenz 25 der Bilderwahl erscheint aber als eine zweifelhafte Quelle der Stilschönheit.

Innere Harmonie der mittel.

Die soeben behandelte Art von Harmonie sprachlicher Dar-Darstellungs-stellungen muss sich speziell darin zeigen, dass der Charakter des vom Autor für die betreffende Darstellung gewählten genus 30 dicendi einheitlich ausgeprägt ist.

> Um nun die Beleuchtung dieser Harmonie zu ermöglichen, muss hier erörtert werden, inwieweit sich ein Unterschied von genera dicendi innerhalb der althebräischen Litteratur beobachten lässt.

Diese Erörterung wird sich hauptsächlich auch mit der Fest- 35 stellung der Darstellungsmittel zu beschäftigen haben, welche die sogenannte dialectus poetica Veteris Testamenti konstituieren. Denn

unter diesem Namen fasste man die Elemente der höheren Elemente Diktion alttestamentlicher Partien zusammen.

der höheren Diktion der Hebräer.

Übrigens ist dieser Name und die damit bezeichnete Sache weder bei Volkmann und Gerber noch bei Mehren oder Dathe zu 5 finden, und noch Eichhorn erwähnte in der 4. Aufl. seiner Einleitung. Bd. 1 (1823) si kaum den Namen "Dichtersprache". Und doch hatte schon Flacius 2 ss wenigstens von den Dichtern im allgemeinen bemerkt "poetae plusculum sibi indulgent; longe repetunt exordia: nequaquam observant rerum gestarum ordinem; descriptiones attexunt 10 varias, quibus interdum diutius immorantur; similitudinibus, comparatis et amplificationibus abundant, etc.". Man vergleiche auch, was Calov in seinem Criticus Sacer Biblicus, pag. 142 s. bemerkte. Ferner hatte hauptsächlich Lowth in "De sacra poesi Hebraeorum" (Oxonii 1753), und zwar in praelectio III. ausdrücklich die "dialectus 15 quaedam poetica" erwähnt (p. 31) und manche Elemente derselben aufgeführt. Er hatte ferner in praelectio XIII s. z. B. die Diktion des Prologs der Ijjobdichtung mit der in dieser selbst angewendeten Ausdrucksweise verglichen. Sodann hatte ebenfalls vor dem Erscheinen von Eichhorns Einleitung schon G. J. L. Vogel eine Mono-20 graphie "De dialecto poetica divinorum carminum Veteris Testamenti" (1764) veröffentlicht. Kürzere Beiträge zur Kenntnis dieses Gegenstandes sind weiter in folgenden Werken zu finden: Gesenius' Geschichte der hebräischen Sprache und Schrift (1815), S. 21-23, sowie in seinem Lehrgebäude der hebr. Sprache (1817), Index s. v. 25 "poetische Formen"; Hävernick, Einleitung ins AT. I, 1 (1836), S. 171-174; Böttcher, Lehrbuch der hebr. Sprache § 50 und 51; Gesenius - Kautzsch, Hebräische Grammatik (1896) § 2 q—s. Zur abschliessenden Erkenntnis kann aber auch hier nur eine statistisch genaue Darlegung des Thatbestandes führen, und als Beitrag zu einer so solchen biete ich das folgende dar.

Wenn eine systematische Vergleichung der Diktion der einzelnen Teile der althebräischen Litteratur am besten der Reihe nach den grammatischen, den stilistichen und den lexikalischen Gesichtspunkt ins Auge fasste, so würde sie zunächst folgende Gruppen von Ma-35 terialien vorführen können.

Erstens: grammatische Momente:

α) at fungiert anaphorisch-relativ (S. § 61 380 g) in Ex 13 × (gehört dieser Fall mindestens zugleich zu S. § 50β?) Jes 25 9 Ps

- 74 2 78 51 104 s 26 Pv 23 22 Hi 15 17 19 19 (über Baumann's Meinungen siehe S. § 51), ebenso it in Ps 132 12 und 77 in Jes 42 24 43 21 Hab 1 11 Ex 15 13 16 [Samaritaner: 71] Ps 9 16 10 2 [in 12 s ist es demonstrativ] 17 9 31 5 32 s 62 12 68 29 142 4 143 s.
- β) Die suffigierte Pronominalform in (mô) steht statt m (m) 5 als Verbalsuffix in in (Ex 23 31), aber sehr oft in Ex 15 5-17 Ps 2 5 5 11 21 10 13 22 5 45 17 59 12 73 6 80 6 83 12 140 10 Q.
- b) Die Pluralendung  $\hat{m}$  erscheint in 2 S 21 20 K 1 K 11 33 2 K 11 13 Hes 4 9 26 18 Mi 3 12 (? aus beabsichtigtem پعتنې, oder 15 aus Allitteration an پعتنې, oder Assimilation an جائې Dn 12 13; Ri 5 10 Pv 31 3 Hi 4 2 12 11 15 13 18 2 24 22 26 4 31 10 32 11 14 33 8 32 34 3 35 4 16 38 2 Kl 1 4 (4 3 K, cf. Lgb. 2 40).
- ε) Beibehaltung alter Casusendungen (S. § 268 a 269 a 272 a 287 b) wird in folgenden Stellen der althebräischen Litteratur 20 beobachtet. — Zunächst Formen auf ô, in welchem O. E. Lindberg (Vergleichende Gram. 81. 97) einen nicht nachweisbar scheinenden postfixen Artikel â und J. Barth, ZDMG 1900 598 ein unsicheres Analogiegebilde erkennen möchte, findet man in Gn 1 24 Nm 23 18 24 3 15 Jes 56 9 Zeph 2 14 Ps 50 10 79 2 104 11 20 114 8. — Ferner ein î, 25 das nach Barth eine unorganische Nachahmung von אבי etc. sein soll, zeigt sich in Gn 31 39 Jes 1 21 22 16 אפסרן 47 s 10 heisst "ausser mir" und ist also unrichtig von Ley, Grundzüge 105 aufgezählt] Jr 10 17 K 22 23 K 49 16 51 13 K Hes 27 3 K Hos 10 11 Ob 3 Mi 7 [8 (Lev 105)] cf. S. 1861] 11 [zu 'Den Zeph 2 15 cf. Jes 47 8] Sach 11 17; Gn 30 49 11 f. Ex 15 6 Dt 33 16 2 S 22 [2 (Ley 105) cf. S. § 282 a] 14 Ps 101 5 110 4 113 5-7 [8 cf. S. § 272 d] 9 114 8 116 1 123 1 [144 2 (Lev 105) cf. S. § 282 a] Kl 1 1 4 21, vgl. noch זולתי, בלתי und ost bei den Adverbien und Präpositionen. - Sodann die alte

<sup>1)</sup> Die Genetivverbindung in 12a besitzt Analogien (S. § 327 q 336 t) 35 und bei dem indefiniten Ausdruck "ein Jahr" ist nicht das "archaistische Pitter Duhm, KHC 1899 z. St.) als beabsichtigt vorauszusetzen. Eher könnte šanôth gemeint gewesen sein.

- Akkusativform trat als neue nominativische Wortform auf (vgl. die semitischen und indogermanischen Analogieen in S. § 269 a—c) und ist an folgenden Stellen gebraucht: in [Ri 14 18 cf. S. § 269 b] Jes 8 23 [Jr 11 15 S. § 287 b] Hes 28 15 Hos 8 7 10 13; Jon 2 10 5 Ex 15 16 [Sam.: אינור און Ps 3 3 [44 27 = Locativ] (? 63 s cf. S. § 287 b) 80 3 92 16 (? 94 17 cf. S. § 287 b) [116 15 cf. S. § 269 b] 120 1 124 4 125 3 Hi 5 16 10 22 34 13 (? 37 12 cf. S. § 287 b).
- ζ) Vollere oder anders betonte Nominalsuffixe werden ge-Zunächst älteres und im Volksdialekt noch erhaltenes 10 khî für kh zeigt sich in 2 K 4 2 f. 7 (an diesen drei Stellen vom Qerê desavouiert) Jr 11 15 Ps 103 3-5 116 7 19 135 9 137 6. Sodann ê'hû erscheint für aw in Nah 24 Hab 3 10 Hi 24 23, vgl. das dem Aramäischen entsprechende ô'hî in Ps 116 12. Weiter amô kommt für am in תלבמו etc. Ps 17 10 21 11 89 18 vor. Ferner 15 mô tritt für hem in פּרמר Ps 17 10 58 7 59 13 und speziell in lámô für lahém auf: Jes 16 4 23 1 26 14 16 30 5 35 8 43 8 44 7 15 48 21 53 s (cf. meine Einleitung, S. 76. 87) Hab 2 7; Gn 9 26 f. Dt 32 32 35 33 2 Ps 2 4 28 8 44 4 11 49 14 55 20 56 8 58 5 8 59 9 64 6 66 7 73 6 10 18 78 24 66 80 7 88 9 99 7 119 165 Pv 23 20 Hi 3 14 6 19 20 14 21 15 28 22 17 19 24 16 f. 30 13 39 4 Kl 1 19 22 4 10 15 (lückenhaft aufgezählt bei Ley, Grundzüge 116 und NJPhP 1893 611). Weiterhin zeigt sich ê'mô für êhém in Dt 32 27 [Samaritaner: 32 [Samaritaner: ענביהמ | 33 [Samaritaner: צרינר | 33 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | [Samaritaner: במחמר Ps 2 3 11 7 35 16 49 12 58 7 59 13 73 7 83 12 25 140 4 10 Hi 27 23 und speziell in אלימו Ps 2 5 und שלימו Dt 32 23 [Samaritaner: שליהט Ps 5 12 55 16 64 9 Hi 6 16 b 20 23 21 17 22 2 27 23 29 22 30 2 5, vgl. das neben אינכול (Ps 59 14) stehende אינכול (73 5; S. § 258 g).
- $\eta$ ) Im Gebiete der Adverbien findet sich die Negation bal 30 statt  $l\tilde{o}$  in Hos 7  $_2$  9 16 Q Jes 14 21 26 10 f. 14 18 33 20 f. 23 f. 35 9 40 24 43 17 44 8 f. Ps 10 4 6 11 15 18 16 2 4 8 17 3 5 21 3 8 12 30 7 32 9 46 6 49 13 58 9 78 44 93 1 96 10 104 5 9 119 121 140 11 f. 141 4 147 20 Pv 9 13 10 30 12 3 14 7 19 23 22 29 23 7 35 24 23 Hi 41 15 1 Ch 16 30 || Ps 96 10.
- 35 ϑ) Präpositionen: Die alte Genetivform אָרָהָ begegnet in Dt 1 36 4 12 Jos 11 13 1 K 3 18 12 20 Ps 18 32 und אָרָה (mɨnnê nur in Jes 30 11) 46 3 Mi 7 12 Ri 5 14 Ps 44 11 19 [45 9] 68 32 74 22 78 2 42 88 10 Hi 6 16 a 7 6 9 3 25 11 9 12 22 14 11 15 22 30 16 16

18 וד 20 4 28 4 30 so 31 7 33 וא 23 so. Die vollere Form במל liest man in Jes 25 10 Q 43 2 44 16 19 Ps 11 2 Hi 9 30 K 16 4f. 19 16 37 s. Ferner 520 findet sich in Gn 19 15 Jes 26 17 f. 30 22 41 25 51 6 Jr 13 21 15 18 50 26 Hes 16 57 Hos 7 4 13 7 Hab 3 14 Sach 9 15 10 2 7f.; Ex 15 5 8 Ps 29 6 58 5 8-10 61 7 63 6 73 15 78 13 79 5 88 6 5 89 47 90 9 140 4 Pv 23 7 Hi 6 15 10 22 a b 12 3 14 9 19 22 28 5 31 37 38 14 40 17 41 16 HL 6 10 Kl 4 6 Neh 9 11 || Ex 15 5. Sodann למה erscheint nur in Hi 27 14 29 21 38 40 40 4. Weiterhin tritt bloss in Hi 3 22 5 26 15 22 29 19 vor. Aber בדי zeigt sich in Nm 24 20 24 (Samaritaner: יבר יאבר) Jes 26 4 (fehlt bei Mandelkern 825c) 10 65 18 Ps 83 18 92 8 104 23 132 12 14 147 6 Hi 7 4 20 5. Endlich trifft man in Nm 24 6 Jes 18 4 Jr 8 18 Mi 5 6; Gn 49 17 22 Dt 32 2 Ps 32 5 49 12 50 5 16 92 4 94 20 108 10 131 2 Pv 8 2 [17 26 steht falsch in Mandelkern 864 b] 30 19 Hi 6 5 7 1 Q 8 9 9 26 15 27 16 15 18 10 20 4 29 3 f. 7 30 4 (fehlt bei Mandelkern 864 b) 33 15 15 36 28 38 24 41 22 Kl 4 5.

1) Konjunktionen: Aus der Geschichte des Gebrauchs von TN. die in S. § 371 bc entfaltet ist, sei ein Moment hervorgehoben, das dort nicht erwähnt wurde, nämlich dass innerhalb des Psalters gam "auch etc." und 'aph "auch etc." (dieses an den kursiv ge-20 druckten Stellen) so wechseln: 8 s 14 s 16 6 f. 9 18 49 19 12 14 23 4 25 s 37 25 38 11 41 10 44 10 49 s 52 7 53 4 58 s 65 14 68 9 17 19 71 18 22 24 74 16 77 17 f. 78 20 f. 83 9 84 s f. 7 85 13 89 6 12 22 28 44 93 1 95 9 96 10 107 5 108 2 118 11 119 3 23 f. 129 2 132 12 133 1 135 17 137 1 139 10 12 148 12.

Was die Syntax anlangt, so seien folgende Erscheinungen berührt:

- z) Die Neigung, das Jaqtul (cf. S. § 114) als Ausdruck eines vergangenheitlichen Vorgangs im abhängigen Satze zu gebrauchen (S. § 154 c 155 ab 156; 167; hauptsächlich 368 f—i), vgl. אַלָּאָבָה 30 Ps 8 6 b mit אַרָב Gn 1 5.
- ג Asyndetischer, oder vielleicht "interestischer", aus Interesse oder Anteilnahme geborener Gebrauch des Jaqtul elevatum, das sehr mit Unrecht (Nöldeke, Zur arabischen Gram. § 60 Anm.) Jussiv genannt zu werden pflegt: vgl. über מָבֶּע etc. Ps 11 6 etc. Hi 36 14 35 38 24 in S. § 194 ef 195. Übrigens trifft man auch im Arabischen z. B. ويدري (Qor'an 17 11; GL 428 liess das weg) "und er ruft" anstatt

- μ) In einem Aufsatz , sur la syntaxe de l'impératif en hébreu (RÉJ 1897 106-109) behauptet M. Lambert beobachtet zu haben, dass , dans les morceaux de poésie ou d'éloquence, le parallelisme oblige à employer le même mode [d. h. Imperativ hinter Imperativ etc. 5 cf. S. § 364 k] pour les verbes coordonnés ".
  - ν) Pluralische Gestalten von Nominibus sind mehrfach gewählt, wie z. B. משרות Hi 37 ε. Vgl. in S. § 259 b—267 i.
    - ξ) Seltenerer Gebrauch des Akkusativ-Exponenten את (S. § 288 a b).
- o) Teils Anschluss an den altertümlicheren Sprachgebrauch und teils Lebendigkeit der Vorstellungsweise (cf. Hab 3 5 a b) führte zur Auffassung mancher Dinge als Personen und daher zum Gebrauche ihrer Bezeichnungen als Nomina propria d. h. zur häufigen Vermeidung des äusserlichen Determinationsmittels, des Artikels. Dies ist komparativ und historisch in S. § 291 a—295 g beleuchtet worden (vgl. besonders über die Tempelweihrede in § 292 b) und in den daran anknüpfenden Bemerkungen von M. Lambert in "l'article dans la poésie hébraique" (RÉJ 1898 203-209). Beachte noch. dass im Zingirli "kein Artikel geschrieben ist" (G. Hoffmann, ZAss 1896 233 f.). Übrigens מערר במו und מוח der der parallelen מערר betermination stammen. Manche Fälle, wie מוח שלאם etc. (Kl 2 15 a 16 a), sind auch durch den Einfluss der Gebräuchlichkeit veranlasst, der in S. § 294 ef g besprochen wurde.
- ת) Substantivierung von Attributen findet sich mehrfach (S. 25 § 305 de), vgl. im Arabischen z. B. noch לב, zâ'irun "rugiens" = leo. Viele Beispiele giebt Wenrich 116 f. 159 f. Auch den Umstand, dass bath Sijjôn nur in 2 K 19 21 innerhalb der historischen Litteratur auftritt, erkläre ich mir daraus, dass es aus einer rednerischen Quelle herrührt, denn 2 K 19 21 geht parallel mit Jes 37 22!

  30 Alle sonstigen Stellen von bath Sijjon findet man in S. § 255 e.
  - ρ) Häufigerer Gebrauch des St. c. vor Präpositionen (S. § 336 w—y).
- o) Bevorzugung der Sifa vor der Sila (S. § 59. 380 c—f). Aber der Parallelismus membrorum hat nichts mit der Stellung der 35 Satzteile zu thun (gegen Carra de Vaux, Étude de syntaxe sémitique comparée 1895 6).

Zweitens die stilistischen Charakterzüge der höheren Diktion, die in irgendwelchen Teilen der althebräischen Litteratur angewendet ist, werden in dem vorliegenden Werke selbst dargestellt. Man wird aus meiner Darlegung ersehen, mit wie wenig Recht Adrian, Εἰσαγωγή § 99—106 Ellipsen, Tautologien, Pleonasmen, Wiederholungen, Hyperbata als ἴδια τοῦ μακασίου Δανΐδ hinstellte. Übrigens statuierte er in Ps 21 13 unrichtig eine ἀντιστροφή, indem 5 er τριμα (s. ο. 59 34 f.) als "Überrest" fasste und daher den Gebrauch von ἐν τοῖς περιλοίποις σου ἀντὶ τοῦ ἐν τοῖς περιλοίποις αὐτῶν voraussetzte.

Drittens lässt sich auf lexikalischem Gebiete beobachten, dass in gewissen Partien der althebräischen Litteratur eine Reihe 10 von Elementen des hebräischen Sprachschatzes bevorzugt worden ist.

Darauf wird die Aufmerksamkeit zunächst bei der Lektüre von Gn 4 23 gelenkt. Denn das dort gebrauchte האוץ vernehmen begegnet nur noch Ex 15 26 Nm 23 18 (Bil'amsspruch) Dt 1 45 32 1 Ri 5 3 Jes 1 2 etc. Jr 13 15 Hos 5 1 Jo 1 2 Ps 5 2 etc. Pv 17 4 Hi 15 9 16 etc. Neh 9 30 2 Ch 24 19 (vielleicht in Anlehnung an Jes 64 3, aber vgl. über den misnischen Gebrauch von אמרה Jes 24 23 etc. in S. § 305 e). Ferner אמרה Wort ist nur in Gn 4 23 Dt 32 2 33 9 2 S 22 31 Jes 5 24 28 23 29 4 32 9 Ps 12 7 17 6 18 31 105 19 119 11 ff. [19] 138 2 147 15 Pv 30 5 Kl 2 17 gewählt.

Während sodann in Gn 9 25–27 sich nur das oben unter ξ) erwährte του 26 f. aus seiner Umgebung heraushebt, tritt in dem Gottesspruch 25 23 der Ausdruck ακς. Völkerschaft auf, wie nur noch in dem Segensspruch 27 29 und in Jes 17 12 f. 34 1 41 1 43 4 9 49 1 51 4 55 4 60 2 Jr 51 58 Hab 2 13 Ps 2 1 7 8 etc. bis 25 149 7 Pv 11 26 14 28 34 24 24. — In Gn 27 29 zeigt sich neben ακο als ein anderes auffallendes Element des Sprachschatzes noch das Verb απος, das ausserdem in Jes 16 4 Hi 37 6 Qh 2 22 11 3 Neh 6 6 begegnet.

Aus dem Bereiche der Verba seien noch drei Beispiele gegeben: 30 TRN und nicht Niz steht für kommen in Dt 33 2 21 Jes 21 12 14 41 5 23 25 44 7 45 11 56 9 12 Jr 3 22 12 9 Mi 4 8 Ps 68 32 Pv 1 27 Hi 3 25 16 22 30 14 37 22. — III ist das gewöhnliche Wort für pflanzen von Gn 2 8 an, aber III erscheint nur in Hos 9 13 Jr 17 8 Hes 17 8 10 22 f. 19 10 13 Ps 1 3 92 14 128 3. — III kundthun liest 35 man nur in Ps 19 3 Hi (13 17) 15 17 32 6 10 17 36 2.

Endlich aus dem nominalen Gebiete sei nur hervorgehoben, dass der Ausdruck Mensch durch אוניש in Gn 1 26 etc., aber durch אוניש nur an folgenden Stellen wiedergegeben ist: Dt 32 26 Jes 8 1 13 7 12 24 6 33 8 51 7 12 56 2 Jr 20 10 Ps 8 5 9 20 f. 10 18 55 11 56 2 66 12 73 5 90 3 103 15 104 15 144 3 Hi 4 17 5 17 7 1 17 9 2 10 4 f. 13 9 14 19 15 14 25 4 6 28 4 13 32 8 33 12 26 36 25 2 Ch 14 10, vgl. das 5 aramäische with Dn 2 10 etc. Est 4 11 6 11. Andere hierhergehörige lexikalische Materialien findet man noch in Gesenius' WB., herausgegeben von Mühlau und Volck (1886), S. XXXIV und bei Mühlau, de Proverbiorum quae dicuntur Aguri et Lemuelis origine et indole, p. 34 s.

Ohne von allem, was hier S. 277—283 angeführt ist, irgendetwas zu erwähnen, sagt J. Robertson, The poetry etc. 1898 151:
"The distinction between poetry and prose is here [in the Hebrew language] shadowy". Dieses Urteil entbehrt also der genügenden Begründung. Auch der Gebrauch der Metaphern, auf den er hin15 weist, ist in der höhern und niedern Diktion der althebräischen Litteratur nicht gleich (s. o. 95—108). Er limitiert seinen Satz von pag. 151 f. dann auch selbst auf pag. 156, indem er hier zugesteht:
"The metaphorical use of language . . . is more abundant in the Psalms".

Fragt man überdies, aus welchen Quellen die Elemente der 20 höheren Diktion des Hebräischen geflossen sind, so ist in erster Linie das bemerkenswert, worauf Stade in seiner Abhandlung "Über den Verwandtschaftsgrad des Phönicischen und Hebräischen" (in "Morgenländische Forschungen" 1875 167 ff.) 222 hingewiesen hat, und wozu ich die hebräischen Belege in [ ] hinzufüge: מעלק ist im Phönizischen 25 das gewöhnliche Wort für thun, machen" [Ex 15 17 Nm 23 23 Dt 32 27 Jes 26 12 31 2 41 4 43 13 44 12 15 Hos 6 8 7 1 Mi 2 1 Hab 1 5 Zeph 2 3 Ps 5 6 etc. Pv 16 4 etc. Hi 7 20 etc.]. Der Monat heisst im Phönizischen in Monatsangaben noch allgemein "To" [Ex 2 2 Dt 21 13 33 14 1 K 6 37 f. 8 2 2 K 15 13 Sach 11 8 Hi 3 6 7 3 29 2 39 2]. "Der 30 Plural new Jahre ist im Phönizischen im allgemeinen Gebrauche" [Dt 32 7 Jes 38 10 15 Hes 22 4 Ps 31 11 61 7 77 6 11 78 33 90 10 15 102 25 28 Pv 3 2 4 10 5 9 9 11 10 27 Hi 10 5 16 22]. — Will man sodann ein allgemeines Urteil über die psychologischen und lokalen Quellpunkte der Elemente des höheren genus dicendi der Hebräer 35 wagen, so scheint mir am richtigsten so gesagt zu werden: die Bestandteile der höheren Diktion mancher Partien der althebräischen Litteratur sind als ungewöhnliche und die Mannichfaltigkeit des Ausdrucks steigernde Formen gewählt worden, und sie waren nach ihrem Laute meist hervorragend klangvoll, nach ihrer Herkunft aber zum Teil älter, zum Teil volksdialektisch und in beiden Fällen oft zugleich fremddialektisch.

Interne Harmome des nus dicendi.

Bei dem Gebrauche dieser höheren Diktion konnte Harmonie hoheren ge dadurch erzielt werden, dass kein störendes Element hinzugefügt 5 wurde. Aber wo die Mischung anfing, unharmonisch zu werden, wird sich nicht leicht entscheiden lassen.

> Wahrscheinlich bezog sich schon auf die Eleganz und Harmonie der Dichtungen Davids seine Bezeichnung als נעים זמרות ישראל 28 23 1 b. Denn die sicherste Übersetzung ist folgende: "der lieb- 10 lich ist in Bezug auf (S. § 336h) die Gesänge (ein zusammengesetzter Status constructus, der seine Analogien in S. § 281 h besitzt) unter Israel" = der Liederliebliche Israels. So ist der Ausdruck wahrscheinlich im Trg., sicher in der Pes.: poor condiens etc., bei Hieron.: egregius psaltes Israel; bei Raši und Qimchi z. St. ver- 15 standen worden, und "der liebliche Sänger Israels" wird auch in Siegfried-Stade, WB. s. v. ינים und von Löhr, KEHB z. St. übersetzt. - Oder ist dieses כנים im Sinne von ,der liebliche Gegenstand" zu fassen? "Der Liebling" ist bei Klostermann im KC und bei KÜ, .the joy von H. P. Smith im ICC 1899 z. St. übersetzt. 20 Aber dies ist an sich schwierig, und zur Ausprägung dieses Gedankens hätte ein passives Wort näher gelegen. Der Parallelismus verlangt auch kein passives naim, denn der Gesalbte Jahwes" wurde kaum noch als ein passiver Begriff gefühlt, und von der aktiven Beziehung Davids zu Musik und Poesie ist mehr die Rede 25 (1 S 16 18 2 S 1 17 ff. 3 33 f. 22 1 ff. Am 6 5 etc.), als von seiner passiven Beziehung zu den beiden erwähnten Äusserungen (1S 187; LXX Ps 151). Es ist auch nicht ratsam, dieses naim von den andern zwölf abzusondern und mit in naghama (naghima), leni, submissa voce usus est" zu kombinieren, welches Nestle (Marginalien 10) in 30 2 S 23 ו und Ps 81 ש vorzuliegen scheint". Ein von diesem כעם abgeleitetes nasîm würde weder in aktiver noch in passiver Bedeutung 2 S 23 1 passen, und der kinnôr Ps 81 3 war doch auch nicht bloss leise tönend. Vgl. Gn 31 27 Hi 21 12, wonach der Ton des kinnôr mit dem Paukenschlag zusammenwirkte. Übrigens εὐποε- 35 πεὶς ψαλμοί Ἰσραήλ (LXX) 2S 23 1 beruht auf der Voraussetzung einer Haplographie von געימנ anstatt בעימנ. Field 1 584 fügt hinzu: Alia exempla: καὶ ώραῖος ὁ ψαλμός".

Jedenfalls bildet diese Ausführung über das wahrscheinliche amoenus von 28231 einen Übergang zum folgenden Abschnitt.

2. Die Quellen der Erhöhung des Wohllauts der Darstellung steigerung entspringen teils aus einem gewissen Mass des Zusammenklanges 5 der Darstellungselemente und teils aus einer geregelten Abwechslung des formellen Verlaufs der Darstellung.

a) Die erste von diesen Quellen ist also ein gewisses Mass von zusammen-Zusammenklang der Darstellungselemente. Denn so sehr ein immerwährendes Unisono dem Ohre missfällt und dieses im all-10 gemeinen Abwechslung erstrebt, so sehr wird es doch angenehm berührt, wenn im Flusse der Schallwellen einzelne gleichklingende Elemente auftauchen. Diese Thatsache der Erfahrung lässt sich auch aus der Physiologie der Sinneswahrnehmungen ableiten. Denn die Gehörthätigkeit muss wohlthuend berührt werden. 15 wenn nach einer kürzeren oder längeren Reihe von Eindrücken die gleiche Wahrnehmung sich wiederholt, und dadurch ein Ausruhen der Empfindungsnerven eintritt.

Etwas anderes ist das sich häufende Unisono, und wieder etwas anderes ist der Laut und sein ihm nach einem Intervall in nüan-20 cierter Klangfarbe nachtönendes Echo. Man weiss, wie sehr uns das letztere entzückt, während die Wiederkehr des Unisono uns vom akustischen Standpunkt aus auch dann missfällt, wenn sie dem Zwecke der charakterisierenden Nachahmung, wie in saw lasaw saw lasaw gaw lagaw etc. (Jes 28 10 13), dient. Übrigens aber ist die Ein-25 tönigkeit, die ein betreffender Autor durch seine Wortwahl bewirkt, wie ריביאם und הברא in Dn 1 2ab gewählt ist, nicht "Monotonie der hebräischen Sprache" (Bludau. Die alexandrinische Übersetzung des Buches Daniel in BS 2 295).

Die zusammenklingenden Elemente der sprachlichen Darstellung 30 sind schon frühzeitig ihren Beurteilern aufgefallen. Die griechischen Rhetoriker sprachen von παρήχησις (Anklang) etc. (Volkmann 439. 441; Gerber 2 144 ff.). Von den Arabern wurde diese Stilerscheinung aý-ģinasu genannt, d. h. die Homogeneïtät, wie Mehren 154 treffend übersetzte. Raši fand in saphra saphar (Mi 1 10 h) ein לשוך נופל שנן 35, also einen Ausdruck, der mit dem andern zusammenfiel d. h. zusammenklang. Dav. Qimchi fand dieselbe Erscheinung in challegê náchal chelgekh (Jes 57 6). Ebendieselbe Erscheinung fand er in מירו (Jes 65 12) wegen dessen Beziehung zu מירו Er verglich dabei (In 49 13 16 Zeph 2 4b und fügte hinzu: הרך צחות d. h. und darin besteht eine Methode der Eleganz. Sodann sind diese Gleichklänge unter dem verallgemeinerten Ausdruck Paronomusia zusammengefasst worden. So geschah es von Dathe 1 1335 f., 5 von Gesenius im Lehrgebäude 856 f., von Mehren 154 f. und von J. M. Casanowicz in der verdienstvollen Monographie über "Paronomasia in the Old Testament" (Boston 1894). Ehe ich aber selbst die einzelnen Arten der sprachlichen Gleichklänge vorführen kann, muss eine Voruntersuchung über die Elemente des sprachlichen Gleich- 10 klangs angestellt werden, die als Mittel zur Steigerung des Wohllauts einer sprachlichen Darstellung gelten können.

Das Ohr. von dessen Urteil oben 285 aff. gesprochen wurde, macht beim Empfinden der Gleichklänge keinen Unterschied zwischen unvermeidbarem und vermeidbarem, zwischen zufälligem und beab- 15 sichtigtem Gleichklang. Nämlich Casanowicz 26 f. begnügt sich, die Gleichklänge in die soeben erwähnten Kategorien zu bringen. Aber schon das Gehör macht einen Unterschied zwischen gewöhnlichen und aussergewöhnlichen Gleichklängen. Darauf beruht es, dass wenigstens zunächst die einsilbigen Flexionsendungen nicht leicht 20 als vollgiltige Gleichklänge empfunden werden.

Nach dieser Analogie konnte auch das hebräische Ohr z. B. in den auf einander folgenden Worten motadîm, jamîm, šanîm (Gn 1 14), oder in perû, rebû, mil'û (22) keine vollgiltigen Gleichklänge finden. Aus demselben Grunde konnten in solchen Sprachen, in denen Flexions- 25 oder Derivationsmittel oder Präpositionen etc. präfigiert werden, diese vorgesetzten Laute nicht als auffällige Gleichklänge gelten. Mit Unrecht meinte Casanowicz 27, von dieser Regel die Nominalpräfixe ausnehmen zu sollen, because they were no longer felt to be formative elements". Die Begründung dieser Annahme wird bei 30 ihm aber vollständig vermisst. Ja, er hat auch übersehen, dass das von ihm angeführte Wortpaar מוצא ומובא die gegenteilige Meinung empfiehlt. Denn eben nicht der Anlaut m in der ursprünglichen und normalen Lesart מוצא ומבוא (283 25) genügte, um ein zusammenklingendes Wortpaar herzustellen, sondern man suchte den 35 Eindruck dieses gleichen konsonantischen Anlautes m durch den gleichen Vokal ô zu ergänzen. Dafür dass nicht, wie Casanowicz meint, das Nominalpräfix als voller Faktor anlautenden Gleichklanges

galt, spricht doch auch folgender Umstand. Das Nominalpräfix m von שממה ist bei der Zusammenstellung von שממה etc. Hes 6 14 nicht berücksichtigt. S. u. 292 4 ff. bei Zeph 1 15 ein ebensolches Beispiel aus dem Arabischen! Deshalb können Fälle, 5 wie mach(a)šakh und mazaqašîm (Jes 42 16), die Casanowicz 62 als Beispiele von Allitteration aufzählt, nicht gelten.

Dass die Zusammenstellung eines Singulars mit seinem eigenen Plural, die einen Superlativ ersetzen soll, wie \$\frac{2}{2}bed \$\frac{2}{3}ab\bar{a}d\hat{2}m\$ etc. Gn 9 25 etc. S. § 309 hi, nicht als Mittel der Herstellung von 10 Euphonie gemeint ist, hat Casanowicz 26 richtig hervorgehoben. Aber betreffs aller Fälle der sogenannten figura etymologica ('\hat{a}kh\hat{0}l\tau\hat{b}\tau\hat{b}l\tau\epsilon etc. Gn 2 16 etc.) ist mir ebendasselbe Urteil nicht so sicher, wie ihm. Vielleicht stimmt man mir bei, wenn man die in S. § 219 a—220 b 329 a—g o—v gesammelten Beispiele überblickt (vgl. auch hier 15 weiter unten 2 K 19 7 || Jes 37 7 etc. Hes 18 16 a 38 12 a etc.). In einem Teil der Fälle dürfte doch die Rücksicht auf den Zusammenklang der Formen zur Wahl gerade dieses Verstärkungsmittels angeleitet haben.

Die Gleichklänge einer sprachlichen Darstellung, die gemäss 20 dieser Grenzregulierung als Mittel der Steigerung ihres Wohllautes gelten können, zerfallen nach der Natur der Sache in folgende Gruppen.

— מבית מבית שרים – Jes 23 ו (Dietrich, Zur Gram, 255)? — סחריה שרים 23 s; cf. 24 ומ זמ b וצ צצמ. — יאו שחד Jes 24 וז f. Jr 48 או Kl 3 נדמ. - שמרים שמרים u. ä. Jes 25 6; 10 b 26 1 b (Kl 2 sb); 29 6 Nah 1 ab: Jes 34 11 a a Zeph 2 11a; vgl. auch šadajim Jes 32 12, 5 das als lebensvoller und kontextueller dem von Stade in ZATW 1884 267 und im WB 464 b empfohlenen sadîm vorzuziehen sein dürfte, mit sedê. — שׁר ושׁבר u. ä. Jes 51 19 59 7 60 18 Jr 48 3 † tlückenhaft angeführt bei Casanowicz 80). — challegê . . . chelgekh Jes 57 s. — šóm(m)û šamájim Jr 2 12 a†. — שׁמה ושערורה Jr 10 38 22. — השימה המשי u. ä. Hes 6 14 23 33 32 15 33 28 f. 35 3 7. — יהם ניהם Hes 7 וו: — ע(י)רם ועריה Hes 16 7 22 39 23 29 †. — Vgl. 'עכן וערפל Hes 17 20 cf. Kl 1 13 b. — עכן וערפל Dt 4 11 (ähn- 15 lich 5 19) Hes 34 12 Jo 2 2 Zeph 1 15 Ps 97 2 Hi 38 9 †. - השמיה סער אפא 36 ש Hes 36 השאף פר סבאם הוא Hos 4 ושאף Hes 36 הער באם הוא Hos 4 ושאף רב' סרפה Am 1 א Ps 83 וה. — Wahrscheinlich gehört auch die Zusammenstellung von wund au Mi 1 6ab hierher, denn wrepräsentierte auch den Laut des gh, wie die Gleichung πτυ = Γάζα 20 beweist. - אלילים אלמים Mi 1 16 b. - אלילים אלמים Hab 2 18 b. - ער וענה Sach 9 5. - אור וחדר אוג' וחירא Mal 2 12. - אור וחדר Ps 21 6 (45 4) 96 6 104 1 111 3 Hi 40 10 1 Ch 16 27 (Zitat) †. — ירדור ייראר Ps 64 5 b. — ייראר שלר שלום רג' ב etc. 69 31 a 32 a. -- 'שיר 122 sf. — אלביש בשת 132 sa cf. Hi 8 22a. — יבה בשת 25 147 16 b. — פתאם שחד ש. ä. Pv 3 25 8 27 b 10 16 a b 13 22 b 14 34 b. - ישמר בשת Hi 8 22. - ישמר ישמר etc. Hi 17 s 26 10 a 29 16 a 31 40 a 37 16. — שעריה שוממין etc. Kl 1 4a; 13b; 2 8b (cf. Jes 26 ו). -- שׁם משׁמן Kl 3 אוז ל Kl 3 אוז ל Qh 7 ו Qh 7 ו Qh 7 ו איי שׁבר ישׁמן וששון Est 8 16 f. בורב ואורב Esr 8 31 b. – סיום שמחה וששון 30 Lk 2 11; syrisch: tarêå (porta) und tejårå (crates) Jh 10 1 Pešîţå.

Aus der nachbiblischen Litteratur der Juden gehören nach Casanowicz 43 z. B. folgende Ausdrucksweisen hierher: "An drei Dingen wird ein Mensch erkannt, nämlich בכיסו בסיסו bekūsū bekūsū bekūsū abekūsasū, d. h. an seinem Beutel, an seinem Becher und seiner Bitter- אסרל פופרנו בייסו eigentlich: an seinem Ärger, oder seinem Zorn)". — אסרל בעל ושב בעל מום באל השב בעל ושב בעל מום באל השב בעל מום באל בעל מום באל השב בעל מום באל מום dem Schatten deines Hauses vertrieben werdest.

Allitterierend und assonierend sind mehr oder weniger sicher folgende Beispiele: na. wanad (in 4 וביראר וביראר ביראר אוד) 42 ss b, schon von GL 858 hervorgehoben. - עצור רעזור d. h. am wahrscheinlichsten "Belasteter (Dienstpflichtiger) und Lastfreier" nach 5 Ex 23 5b (Selbständiger cf. Lgb. 2 137, Anm. 2): Dt 32 36 1 K 14 10 21 21 2 K 9 s 14 26 f. - הבלות נגלות etc. 2 S 6 20 (in Jes 22 13 a war mit min der Infinitivus constructus gemeint und darnach auch vorher dreimal); 'נוס ננוס לכוס Jes 30 והמ; הבות האות הבות ו 42 20 a; 'אלות רג' Hos 10 4a; ערות יסוד Hab 3 13 b. - Kerēthî 10 u-phelēthî u. ä. 2S 8 18 15 18 20 7 (23 b) 1K 1 38 44 1Ch 18 17 †. — מגעש יחרעש 2 S 22 s; 'attá sattá zur Verstärkung des Gegensatzes von "du" und "ich": 1 K 21 7; — 'גו Jes 22 5a; hippôq tippôg etc. Jes 24 3 6a; רעם ררעש 29 6; 'armôn || hamôn 32 11; zèbach tèbach 34 6 b (Dietrich, Zur Gram. 256); ra'û wajjîra'û 41 5 וז (S. § 366 t); sûs ₹izzûz 43 וי דורה רעצובת 54 ה (GL 857); šèseph gèseph 54 s; – פנים , בנים Hes 2 4a; môsa'aw umôba'aw (Hes 43 11), wo die letztere Formation statt mebô'aw gewählt ist, wie neben  $m\hat{o}s\bar{a}$  statt  $m\bar{a}b\hat{o}$  vielmehr  $m\hat{o}b\bar{a}$  als spätere Randlesart in 2 S 3 בי erscheint; — sèmach gèmach Hos 8 ז b; אילילה אילכה Mi 20 1 sa; — יתרעשׁ ותגעשׁ Ps 18 s; jir'u wejîra'u 40 4 52 s; nôdî etc. 56 s; hindoph tindoph 68 s (cf. Lgb. 2 554 b!); 'המרה רג' 107 וון 107 המרה המרה המרה להי ישק וג' - עוד Hi 6 21 b; 'בים וג' אוד 10 a b; בישק וג' Qh 10 וו; -ברך וג' ברק Sir 32 10 a; - menè (die Haare) und manjan (gezählte) in der Pešiţa von Mt 10 30, woran Nestle in The Expository 25 Times 1899 525 erinnerte; ferner πορνεία und πονηρία, φθόνου und φόνου Rm 1 29 (Dathe 1 1336) 31 a Eph 3 6 a.

In der griechischen Prosa tritt die Allitteration fast Allitteration.
nur in Verbindung mit der Annomination auf (s. u. 292 16). Aber
in der Poesie findet sie sich von Homer an "nicht selten" (Volk30 mann 439): χύντο χαμαὶ χολάδες (Il. 4 526); δόσιν κακὰν κακῶν κακῶν κακοῖς
(Aeschylus, Perser 998). "Euripides hat dieses Mittel nicht mehr
wie die andern Tragiker instinktiv und selten, sondern bewusst und
häufig angewendet" (Norden, Antike Kunstprosa 1 60). Ähnlich war
es bei den Römern nach Volkmann 339 f. und Gerber 2 163 f.:
35 vgl. longe lateque; nos omnia nobis difficilia facilium fastidio fecimus (Seneca, Epist. 90 18); qui data fide firmata fidentem fefellerit
(Plautus); saepe levi somnum suadebit inire susurro etc. bei Vergil,
Eclog. 1 56 8 21 ff. 68 ff.; possunt prodesse potentes etc. (Ovid.,
König, Stilistik.

Trist. 3 4, 7f.). Über Allitteration in anderen Litteraturen s. u. bei "Stabreim"!

Assenanz.

β) Assonanz, wie der vokalische Gleichklang aufeinander folgender Wörter genannt zu werden pflegt, wird in folgenden Wortzusammenstellungen gehört: tóhu w ıbóhu Gn 1 2 Jr 4 23 und 5 להר ומורה : Ex 32 ואם הלושה und מבורה : tóhu . . . bóhu Jes 34 בורה ומורה בג 32 ואם הלושה Dt 21 וו 20 Jr 5 23 (Casanowicz 33)? שׁנֵעוֹרָ רָג' Dt 28 28 a Sach 12 4 (Casanowicz l. c.)? Aber sicher ist Assonanz wieder in folgenden Vokalfolgen beabsichtigt: ni"es ni. 2 S 12 142; — hôj gôj Jes 14; hi . . . jophi 3 21b: hissamer | hasget 7 4: מנכלה | שאלה 7 11b 10 (cf. S. § 402 d): יבה 24 יבה 24 אוני - hôj hôdô Jr 22 יבה - sikkûth kijjûn Am 5 26 (GL 374 Anm.)? - nesûj || kesûj Ps 32 1; bedobrekha | besophtekha 51 6b: - zadôn | galôn Pv 11 2: 'אַר רג' 23 29. Ebenso sollen vielleicht auch die Worte הולות Kl 1 4b. jedenfalls die Wortpaare σχίνος und ποίνος (Sus 54 58), πτηνών und 15 πτηνών (1 Kor 15 39) eine Assonanz enthalten. Der letzterwähnte Fall wird auch von Norden, Antike Kunstprosa 2 (1898) 503 hervorgehoben.

B. Jacob, ZATW 1898 299 meint, dass in Dt 28 22 ursprünglich die Lautkomplexe basahaft ußagaddaht ußadallagt, ferner basiddafon 20 ußajirragon gesprochen worden seien. Ebenso hätten sich einstmals mard und ma'l in Jos 22 22 einander entsprochen. Aber erstens wird bei dieser Annahme das Streben nach Gleichklang grundlos zum Beherrscher der konsonantisch-vokalischen Lautgesetze gemacht. Denn wenn in jenen beiden ersten Worten šahaft und gaddaht die 25 Gutturalis den a-Laut bewahrte, so ist nicht ebenderselbe Vorgang beim dritten Worte vorauszusetzen. Vielmehr entspricht das überlieferte dallegeth ganz dem Verhalten der Nichtgutturalen zur Bewahrung des a · Lautes. Ferner, wenn die Sprachtradition eine Ahnung von jener Tendenz nach Assonanz gehabt hätte, so würde 30 sie diese mechanische Korrespondenz der Laute auch wirklich hergestellt haben. Denn dieses Verhalten der Sprachüberlieferung beobachten wir zwar nicht wahrscheinlich in שמינה Gn 3 15 (s. o. 122 23), was nach P. Haupt bei Casanowicz 81 statt קטאובד gesprochen worden wäre, aber in folgenden exzeptionellen Formationen: naššánî etc. 35 Gn 41 51; das zweite sajarîm Ri 10 4, während bei Dimon Jes 15 9, was Casanowicz 43 52 als Produkt des Strebens nach Gleichklang anführt, auch Dimona Jos 15 22 (Lgb. 2 459) nicht zu vergessen ist.

"Die Allitteration ist bezeichnend für die germanische, die angelsächsische, die skandinavische Poesie, also für die an Konsonanten reichen nordischen Sprachen, während die südlichen, namentlich die spanische, die Assonanz pflegen" (Gerber 2 163).

Quintilian (9 3, 66) geprägte lateinische Gestalt des Ausdruckes παρονομασία, wie Gerber 2 149 bemerkt. Was sodann die mit diesen beiden Worten bezeichnete Stilerscheinung anbelangt, so kann Annomination als die potenzierte Form der Allitteration bezeichnet 20 werden. Denn bei der Nebeneinanderstellung etymologisch verwandter Sprachgebilde wird mehr, als der blosse Zusammenklang der anlautenden Konsonanten erstrebt. Bei der nun folgenden Aufzählung von Beispielen der Annomination, die sich in der althebräischen Litteratur finden, sollen die Stellen 25 kursiv gedruckt werden, in denen die Annomination in der Zusammenstellung verschiedener Verbalstämme u. ä. besteht: רַפָּרֶם ריַתְנפֵר Gn 42 7ab; ענית, דיינה Ex 32 18 ab; ריַתְנפֵר Lv 8 20 a b; יהשיבר וג' 47 a b; "verzehren" und "verzehrt werden" Jes so 1 19 f.; 'āšîrā-nnā lîdîdî šîrath dôdî 5 1a; ta'amînû | tē-'āménû 7 שלן לאן (און פאן פאר) אין אין 10 יום b; bôgedim bāgadû etc. 24 ווו אין אין פאן אין אין אין אין אין אין אין אין 27 7; mûsād mus(s)ād "von wohlbegründeter Gründung" 28 16 b: רנקרו 29 ½ Kl 2 5 b. Allerdings die Konjizierung von ונקרו für Jr 3 17 (Nestle, Marginalien etc. 3; Casanowicz 76) setzt ohne 35 Grund voraus, dass קרה im Sinne des arabischen qaraj "collegit aquam" im Hebräischen existiert habe und in Gn 1 of. Jr 3 17 verkannt worden sei. Aber sichere Fälle von Annomination liegen wieder in folgenden Ausdrucksweisen vor: לערת רג' Jr 23 19 a b;

7) Annomination ist, was das Wort selbst betrifft, die von Annomination.

הו אוט עשקים (שואה המשואה): אבר המתעבר (שואה המשואה) Pv 26 ווי לבר המתעבר (שואה המשואה) Qh 4 ומ b; יבן בקר 2 Ch 6 wab ( 1 K 8 20 ab); יבן בסבושב 2 Ch 30 9.

Den aus Nah 2 11 Zeph 1 15 Hi 30 s etc. angeführten Wortzusammenstellungen entspricht formell ganz das arabische Wort- 5 paar das Sein und der Ort" (Dietrich, Zur Gram. 256). Dathe 1 1330 bemerkte ferner den Parallelismus von OLOO (raggedtûn, saltavistis) und oloi/ ('argedtûn, lamentati estis) Mt 11 וז. Er verweist sodann betreffs Jh 1 ab auf קבל "Dunkelheit" (Dalman, Gram, des JPAramäisch 105) und 527 "aufnehmen". Die- 10 selbe Erscheinung zeigt sich in der Nebeneinanderstellung von cvaγινώσκετε und έπιγνώσεσθε κτλ. 2 Kor 1 13 3 2 b. πολλοίς πολλάκις κτλ. 8 22 9 sb. Norden, Antike Kunstprosa (1898) 1 23 f. weist nach, dass neben der Antithese (s. o.) die παοονομασία hauptsächlich durch Heraklit und Gorgias zu Elementen der Kunstprosa erhoben wurden. 15 Ein Beispiel aus Plato's Phaedrus 249 C ist τελέους αεὶ τελετάς τελούμενος τέλεος όντως μόνος γίγνεται (Volkmann 440).

Allitterierende, assonierende und hauptsächlich annominierende Ausdeutung von Worten.

Dies dürfte eine sachliche Benennung der Stilerscheinungen 20 sein, die im Arabischen unter dem allgemeinen Ausdruck ginasûn (s. o. 285 33) und sonst unter der Bezeichnung "Paronomasie" mit befasst, oder höchstens als "Wortspiele" (Volkmann 407), genauer: "Wortklangspiele" (Gerber 2 132; s. o. 84 34), "jeux de mots" (Ant. Baumgartner. L'humour 23), "plavs upon words" (Casanowicz 12) zu 25 einer besonderen Unterabteilung der Paronomasien gestempelt werden. Obgleich diese Stilerscheinungen nur zum geringeren Teile als Mittel der Steigerung des Wohllautes gelten können, müssen sie doch hier in einer Nebenuntersuchung vorgeführt werden.

Allitterierende Wortausdeutungen sind oben 292 18 30 rende Wort- im Hinblick auf folgende Fälle als eine besondere Gruppe erwähnt worden:  $sar(r)\acute{ajikh}$   $sor^erim$  Jes 1 23;  $sar(r)\acute{e}h\acute{e}m$   $sor^erim$  Hos 9 15. Da sind die beiden nebeneinander gestellten Worte Tu (sar) und so deutlich von verschiedenem Etymon, dass das Motiv, gerade sorerim bei der Charakterisierung der betreffenden sar(r)îm zu wählen, 35 nur in der Allitteration der beiden Ausdrücke gelegen haben kann. Im übrigen aber ist es einigermassen zweifelhaft, wie weit bei den in Rele stehenden Wortausdeutungen das Interesse für die phonetische

Ähnlichkeit, oder das Interesse für die etymologische Zusammengehörigkeit der betreffenden beiden Wörter vorgewaltet hat. Doch meine ich, dass ein phonetisches Interesse in den Fällen vorauszusetzen ist, in denen ähnlich klingende Ausdrücke zusammengestellt s sind, die höchstens in ihrer mehr oder weniger verborgenen Wurzel verwandt sind.

Zu dieser Gruppe gehören noch z. B. folgende Kombinationen: Noach und nich(ch)am (in 5 29; -izz Mi 7 12 als ausdeutendes Äquivalent von מצרים; vgl. פתאם Pv 7 22 mit מצרים; šèmen 10 und šimekha HL 1 3a Oh 7 1a.

Allitterierend-assonierend sind darnach folgende Wortzusammen- Allitteriestellungen: Qajin und qanîthî Gn 4 1 h; Dammèseq und mèseq etc. rende Wort-15 2b 17 5 35 1s (cf. יצא ראשנה und דרת 38 2s b 30 b). Ausserhalb der Genesis sind die hierher gehörigen Fälle nicht systematisch 15 gesucht, aber gelegentlich folgende Stellen notiert worden: קרבר, קרבר, Nm 24 בו (GL 859); עכור אכן Jos 7 בה (cf. עכר 1 Ch 2 ז): @anijja Anathoth etc. Jes 10 30 b; 13 6 Jo 1 15†; 15 9 a 21 2 (עלר) 11 a (עובר ef. שיביר ef. שיביר und ירב und ירב (שיביר באדום 24 18a; Jr 48 gb; Hes 7 6 (ישראל ,יזרעאל); Jo 1 והקיץ); Jo 1 והקיץ); Jo 1 והקיץ) 20 (Jes 13 6); Am 5 5 b (cf. Jos 5 9) 8 2 (γρ cf. Hes 7 6); Mi 1 10 a α β וו b ווא (מרשה, ירש); ווא מרשה, ירש); Zeph 2 4a b; Sach 9 sa; פרס, פרסין Dn 5 25 b 28; ποῖνος ατλ. Sus 54 f. 58 f. (Einleitung 486).

Ganz zutreffend sagt Ant. Baumgartner, L'humour dans l'ancien Test. 1896 34: "Chez les prophètes, la note de l'humour reste une 25 note grave, conforme au ton général de leur prédication. Et pourtant, malgré le sérieux de leur pensée et le caractère souvent tragique de leurs discours, ils ont su parfois donner à leur pensée cette forme d'esprit qui convient au style noble". - In der nachbiblischen jüdischen Litteratur (s. o. 288 32) ist יהבעם (1 K 11 26 29 12 2 ff. 30 14 1 16 15 30 16 2 ff. 22 53 2 K 3 3 9 9 10 29 13 2 ff. 14 21 15 9 ff. 17 21 f. 23 15 2 Ch 9 29 13 1 ff.) zweifach kombiniert worden: teils mit ריבע עם das Volk zum unsittlichen (cf. Lv 18 בז 20 וה) Götzendienst verleiten" und teils mit מריבה, weil er Dissensus zwischen Israel und dessen himmlischen Vorfahren hergestellt hat (cf. Mal 35 3 24 a). Vgl. "drei Könige haben keinen Teil an der künftigen Welt: Jerobeam, Ahab (1 K 16 29 33 etc.) und Manasse (Misna, Sanh. 10 2). Ebenso ist im Talmud der צפוני (Jo 2 20) als "das böse Gebilde (בצר Gn 8 21 a) gedeutet, das im Herzen des Menschen verborgen ist" (אָפּצִי). Im Arabischen vgl. ad-danu šainu-d-dîni "das Schuldenmachen ist die Schändung der Religion" (Mehren 156).

In einigen Fällen tritt der ideelle Zweck der Zusammenstellung ähnlich klingender Formen besonders deutlich zu Tage. Hierher gehört es, wenn Jesaja (5 7 b) mispat etc. als mispach etc. charak- 5 terisieren wollte, was durch Richten etc. und Vernichten etc. nachgeahmt werden könnte. Ferner מַכָּחָה Jr 4 זו soll durch den Hinweis auf -12 18 den Beigeschmack des Bitteren bekommen. Übrigens ist eine Wirkung des chèreb (Jr 50 35-38) in sehr geistloser Weise durch die Aussprache chôreb von den anderen Wirkungen abgetrennt. 10 Ferner der ideelle Gegensatz von Unterstützung und Zerstreuung sollte in Hes 12 14 durch die Gegenüberstellung von ming (? , und alles was um ihn [als] Hilfe ist") und אזרה ausgeprägt werden, und auch die Wahl der Aussprachsnüance 'ezarè (Lv 26 33 Hes 5 12 12 14 cf. Sach 7 14 etc. Lgb. 2 503) wollte diesem Zwecke dienen. 15 Aus demselben Motiv entsprang wohl die Nebeneinanderstellung der einigermassen zusammenklingenden Worte šephaţîm und šaţîm Hes 28 26. Ob aber in der Parallelisierung von šôt und šōd Hi 5 21 eine gegenseitige Beleuchtung der beiden Begriffe enthalten sein soll, ist fraglich. Sicher war es hingegen der Fall, wenn Jesus in Mt 21 15 f. 20 dem ošanna (אושענא) ein 'ošna (עושנא) entgegensetzte (cf. Ps 22 ו Mt 27 46). So ist es nach Zahn, Einl. ins NT 2 316 von Nestle in The Exp. T. 1899 525 angenommen worden. Übrigens aber steht im Targum šeni zu Est 3 s die Form הושענה (cf. ωσαννά), und für ערשוא (Stärke) Ps 8 3 etc. ist ישו mit u, wie in שנים, überliefert. 25

Mehrmals bilden die allitterierenden oder assonierenden Wörter mehr oder weniger direkte Gegensätze: Vgl. schon אחרית || החלים || אחרית |

Als eine besondere Gruppe dürfen hier die Zusammenstellungen zum etc. Jes 28 28a Jr 8 13a 48 9a Zeph 1 2a erwähnt werden.

Endlich gehört die Art von Wortdeutungen hierher, bei welcher 35 Worte mit chiastischer Korrespondenz der Laute sich gegenseitig beleuchten sollen. Vielleicht soll so schon 'ebtach Jes 12 2 durch seinen Gegensatz 'ephchad in ein helleres Licht gestellt werden.

und שושים 8 sab fallen vielleicht auch unter diesen Gesichtspunkt. Jedenfalls ist die chiastische Lautkorrespondenz bei folgenden Gegenüberstellungen beabsichtigt: שמר und אפר Jes 61 a, יצאר und Ps 107 אַנאוֹן und אָהָא Hi 36 וז (Casanowicz 35). Be-5 achte auch die Zusammenstellung von mā bû mit bûmā (Hes 20 29), wodurch die letztere als Stätte einer unmotivierten Frequenz gedeutet werden soll, und mirzach serüchim Am 67b! Von hier aus scheint mir aber auch auf das bis jetzt dunkle יישבת שפיר עריה בשח Mi 1 11a ein Licht zu fallen. Sollten nicht die beiden äusseren und 10 die beiden inneren Glieder dieser Wortreihe an einander anklingen, und war dabei nicht auch eine chiastische Lautkorrespondenz von und בשת beabsichtigt? Auch in Mi 1 ומבח beabsichtigt? Auch in Mi 1 ומבח nur auf eine annähernde Ähnlichkeit der neben einander gestellten Lautkomplexe an. So scheint auch יעבר mit יעבר in 1 Ch 4 9 f. 15 kombiniert zu werden. Aber nur eine sehr fragliche Richtigkeit besitzen die Fälle, in denen Königsberger (ZwTh 1893, II. Bd. 306 f. und 1894) diese Erscheinung nachweisen zu können gemeint hat. Aus der nachbiblischen Litteratur (s. o. 288 32) berührt sich hiermit שמא נתחלף לך בין איוב לאוים, vielleicht ist von dir 'ijjôb und 20 'ôjēb [Feind] verwechselt worden", sagte Ijjob zu Gott (cf. Hi 1 1 3 1). Hierher gehört auch, was Dathe 1 נישט ("crux" cf. בשָׁטָ ("crux" cf. בּישׁבָּל Gn 48 14 b) und שבשול (scandalum) zur Beleuchtung von 1 Kor 1 23 f. bemerkt, zu dessen Erklärung er übrigens auch an die lautliche Verwandtschaft von מבל (ששפול [Qh 10 6a]), השפיל "Erfolg haben" (cf. 25 δύναμις) und του (σοφία) erinnerte. Solcher ģināsu-lgalbi findet sich auch im Arabischen: z. B. fathun und hatfu (Mehren 158). Ein anderes Beispiel dieser "Umstellungs-Paronomasie" giebt Fleischer 2 210: اجد und اجد.

Die nur allitterierende und assonierende Wortzusammenstellung 30 wurde auch schon bei den alten Rhetorikern als παρονομασία oder "denominatio" bezeichnet. Denn man fand eine solche darin, dass Terenz (Andria 218) schrieb "Nam incéptiost améntium, haud amantium" und dass Cicero (Cat. 19) sagte: "qui de huius urbis atque adeo de orbis terrarum exitio cogitant" (V. J. Emery, Definition of 35 some rhetorical terms [AmJPhil. 1897 206 208]).

Annominierende Ausdeutungen von Wörtern aber, also Annominierende Wortwirkliche Paronomasien, sind folgende:

Die einfachste Art besteht aus den Fällen, in denen sicher oder

seler wahrscheinlich auf das Etymon des einen Wortes hingewiesen und so ein Lichtstrahl auf dieses geworfen werden soll: 'adama 'adam Gn 2 7 ab: 'issa || 'is 25 (cf. Lgb. 2 159); Seth || sath 4 25; japht | Lipheth 9 27; 10 25 11 9 (kursiv sind die Stellen gesetzt. in denen ein ausdrücklicher Versuch der Herleitung des betreffenden 5 Namens vorliegt) 16 14 19 20 37 f. 21 6 cf. 9 31 22 14 25 25 f. (cf. Hos 12 4a; (in 27 ac) 30 26 20-22 33 (cf. 21 31) 27 36 29 32-35 30 6 (cf. 49 16) 8 11 (cf. 49 19) 13 18 (cf. 49 15 ex.) 20 23 f. 31 47 b (Galzed zur Beleuchtung von (fil ad) 32 3 29 (cf. 35 10: Hos 12 4 b) 31 33 17 38 29 41 51 f. 49 8 a 13 15 (cf. 30 18) 16 (cf. 30 6) 19 (cf. 30 11) 50 11, 10 - Ausserhalb der Genesis sind bei nur sporadischer Beobachtung folgende Fälle notiert worden: משׁה Ex 2 זוי: גרשׁם 22: לרר 22: ארשׁם Nm 18 2: Jos 5 9 (cf. Am 5 5); 1S 13 7a; und als - neue und wirkliche - Ibrîm (d. h. Überschreitende) überschritten sie etc. War diese Aussage einfach unmöglich? Ist also ועברו מעברות הירדן 15 (Wellh.), resp. 'רעם דר גג' (Driver. KÜ, Löhr im KEHB), oder רעם רב עברה (Budde in SBOT) zu konjizieren? — דברה מעברה Jes 10 29 a: שרם 63 פוני || מני || מני 11 ל 12 שקד G5 אדם 2 ההבל ריהבלר 11 ל 12 שקד G5 אדם 2 ההבל ריהבלר אוני 12 ל 15 שקד יקלע חקיע etc. 6 ו 48 2a; שלומים 13 19, ein ausdeutendes Echo von Jerusalem: זרים וזרים לוב 51 2a; החבים etc. Hos 1 6ab 2 25; יעקב, 20 עקב etc. 12 4ab: יעקב Mi 1 10b; אכזיב אכזב אכזב 14b (s. o. 293 28 f.); ומרא בי המר Ru 1 20 b: ותכנע הפנענים : Neh 9 24; שלמה | שלמה 1 Ch 22 a: Πέτρος | πέτρα Mt 16 18 (Dathe 1 1338). — Nachbiblische Beispiele der jüdischen Litteratur (s. o. 288 32) sind folgende: אוֹר לי wehe mir von Seiten meines Bildners, wehe 25 mir von wegen meines Gebildes" d. h. der Gedanken (vgl. Gn 8 21 a). Menasse (2 K 20 21 21 1 ff. 23 26 24 3 Jr 15 4 1 Ch 3 13 2 Ch 32 33 33 ו ff. s. o. 293 אם ist daraus abgeleitet, שהנשיא את ישראל לאביהם שבשמים (cf. Mal 3 24 a). — Vgl. az-zulmu zulumâtu jaumi-lqijâmati (arabisch bei Mehren 160) "das Unrecht ist die Verfinsterung 30 des Auferstehungstages". Andere Beispiele von Paronomasien giebt Fleischer 2 162 176 178 239 (Sâlih | sâlih heisst bei den Arabern eine vollkommene Paronomasie", túijnîsun tâm[m]un; pag. 417) 250 299 310 f. 335 343 369 384 ("etvinologische Paronomasie") 433 452. Vgl. über "Wortspiel" ebenda pag. 217 ("eine unübersetzbare Spielerei") 249 266 35 (-Sinnspiel mit der etymologischen Bedeutung der Eigennamen") 304 ("unübersetzbares after-etymologisches Wortspiel im arabischen Geschmack") 462 738.

Annominierende Wortausdeutung wird auch so erstrebt, Annominiedass ebendasselbe Wort in modifiziertem Sinne wiederholt wird: dentung עזב Ex 23 5 = überlassen und freilassen (cf. עזרב Dt 32 36 etc. s. o. 289 sf.). Die Deutung "verlassen sollst du es [nur] mit ihm" s ist wegen des energischen Ausdrucks שוב חיבוב nicht wahrscheinlich. — ביט Lv 26 32a b cf. Hes 12 19 (Casanowicz 34 82); מרם Jos 6 18 ef. 7 11 f.; vgl. מהאכל etc. Ri 14 14 a a; הידר Jes 16 ab 10 b; יחזיין יחזר 26 יונ (ג' בול בול באר 28 יונ 13; אריאל 29 אריאל באר וג' 20 נוס רג' בול באר וג' 29 אריאל 30 וו 30 אריאל באר וג' לקר רג' א בפש הלקר הלקר בי 38 10 a αβ; דעה Jr 11 17. 23 33 b 38 f. giebt eine 10 Ausdeutung von massa' (Aufhebung = Ausspruch) in den Worten "nun ich werde euch nasieren (vergessen; Kl 3 17) durch nasieren (Aufheben = Exilieren)", und es ist fast nicht das Wahrscheinlichste, dass beide Male nasa' (aufheben) gemeint war. בניא 34 וזי; אני Hes 44 ובית ווא Hos 8 ווי שובריש Jo 1 10 f.; היהה Ps 74 19 a (S. מנחם : 6 Kl 2 מרשר ; מרשר ( אר 21 באר ( Pv 19 בי 21 באר ( ארשר ( בי 15 ב 25 ל מרשר ( אר בי 15 ב Qh 4 1 b; יביח 10 4; ששת יששת Dn 11 22. Vgl. "am Tage, da die Stunde (d. i. die Auferstehung) eintritt, werden die Sünder schwören, sie hätten nicht länger als eine Stunde (in den Gräbern) verweilt" (Sûre 30 54 f.; Mehren 155). Diese Art der Wortzusammenstellung 20 ist eine Art der traductio und heisst genauer διαφορά, wenn sie in den Worten ebenderselben Person auftritt, aber avanlagig oder (bei Quintilian 9 3, 68) ἀντανάπλασις, wenn sie in den Sätzen verschiedener Personen gebraucht wird, wie in cum Proculeius quereretur de filio, quod is mortem suam expectaret, et ille dixisset, se vero non 25 expectare: immo, inquit, rogo expectes" (Volkmann 408; Gerber 2 216). Schliesslich fallen auch die oben 11 3 10 ff. besprochenen Ausdrücke aus Ri 10 4 15 16 Jes 10 24 b 37 18 58 10 66 3 b 4 a Jr 7 18 f. 8 4 b 14 a b Hes 20 24 f. 41 24 a Hos 8 5 a Ps 141 5 Qh 7 6 zugleich unter den hier behandelten Gesichtspunkt.

Als eine kleine Sondergruppe dürfen die Fälle zusammengestellt werden, in denen ein bloss gedachtes Wort durch die Nennung eines lautlich gleichen oder ähnlichen beleuchtet wird. So sind das gesetzte und das zu ergänzende קרער Jo 2 13 in verschiedenem Sinne gebraucht. Ebenso wird das nicht ausgesprochene On (Gn 41 45 50 35 46 20 = Heliopolis Jr 43 13) durch die Setzung von Awen gedeutet (Hes 30 17). Vgl. die mir hinreichend sichere Kombinierung von Heliopolis (in der Biq3a = Baal-beq) = On (LXX) mit Awen (Am 1 5) und die Umdeutung von verschieden von Ergan ein Ergan ergan ein Ergan ergan ein Ergan erga

10 5 cf. s! Ferner sollen die nicht erwähnten chôzîm als hôzim Jes 56 10 charakterisiert werden. Über 7:123 4 siehe S. § 309 k!

Eine zweite Quelle des Wohllauts der sprachlichen Darstellung sprudelt in einer geregelten Abwechslung ihres formalen Verlaufs. Diese nicht leicht definierbare Beschaffenheit des Stils 5 nennt man seinen Rhythmus oder besser seine Eurhythmie. Ehe diese selbst nach ihren eigenen Bedingungen beschrieben wird, ist erst noch

b) eine Kombination von Faktoren des Wohllauts und des Rhythmus zn betrachten.

10

Einen Zusammenhang von Euphonie und Eurhyth. Eurlythmie mie erblicke ich nämlich darin, dass die Darstellungselemente, die den Wohllaut steigern, an bestimmte Stellen auf einander folgender Sätze gestellt werden, und somit die wohlklingenden Elemente der Darstellung in bestimmten Intervallen wiederkehren. 13 Vielleicht habe ich mit dieser Beobachtung etwas zur psychologischen Erklärung der Stilerscheinungen beigetragen, die meistens nur mechanisch als Anaphora. Epiphora etc. aufgeführt werden. Denn auch sogar Gerber 2 175 ff. hat diese Erscheinungen nur als "Wortfiguren" zusammengestellt.

Anaphora.

a) Die Anaphora, die auch Epanaphora heisst (Volkmann 398; Gerber 2 186), ist bekanntlich die Wiederholung von Worten am Anfange auf einander folgender Sätze und wird in folgenden Fällen beobachtet: ברוך Dt 28 3-6 (Dathe 1 1331), אנכר 16-19; אנכר רמלא Ri 5 3b (cf. Ps 76 s) 7b 12a 23a; רתמלא Jes 2 7ab 8a, 25 12 a-16 b, הוֹר 5 s-22, שׁבת משׂוֹש 24 sab, ארת 26 7a sa, בבר 65 ואלי על , 13 הזה לבבר Jr 4 23-26, 'הוכל ול 5 17, הזה לבבר 23 30 a 31 a 32 a, מֶרֶב 50 35-37, רָפַצִּאִי 51 20 b—23 b; מֶרֶב Hes 11 s; ואַרשׂתוּ Hos 2 21; 'גר שלשה רג' Am 1 3—2 6; 'א מאָתבּן רג' Mi 1 7 b, יהַכְּרָהָּר אוֹ 1 1 ס 5 9 a-12 a, יום 7 11 f.; שנים Hab 3 2; אסף Zeph 1 2 f.; בקרב שנים 30 2 2 b; בים Ps 3 2 b 3 a, שֹאר 24 9, הוה 29 3-5, ארום 46 יהוה 46 יהוה 46 ארום, ברכי וג' , ef. 93 sb, 94 sab 96 1ab 2a, 7b sa, ברכי וג' , ef. 93 sb, 94 sab 96 1ab 2a, 7b sa לבידן 118 sf. 15f., יהוה 121 sab, doch auch לבידן 122 sa sa; cf. 123 sb 4a; רְאָה 128 sb 6a, היל הלל 148 ול הללה 148 און היל הלה 148 הללה און היין רג' Hi 36 אם יברה Sir 31 3b 4b 5b, 10bdf, 32 4e 5bd 13a-15a 35 17ac 18a; מרבה 9 mal 2 etc. hinter einander in Pirqê Aboth 2 7: mal 2 (ebenda).

An manchen Beispielen dieser anaphorischen Wiederholungen zeigt sich besonders deutlich, dass das wiederholte Aussageelement als Basis dient, auf der ein neues Moment der Darstellung aufgebaut werden soll. Von dieser Art ist "Setz (ret) den ร Kessel auf, setz auf (ค่ะนี) und giess auch Wasser hinein!" (Hes 24 3), ferner "und was übrig liessen (בַּמָּה) etc." Jo 1 4; "auf dich haben vertraut (אַבֶּטְהַ) etc." Ps 22 sab sb: ,largimini (concedite, Jahwae etc.!" 29 ו 67 4 (יודרה הג') מ ז f.; "es sahen dich die Gewässer, o Gott, es sahen dich die Gewässer und (S. § 330 p) 10 bebten" (77 וז); אשר חרפר 89 52, הללף 113 ו: 124 ו f. 126 2b משר חרפר 113 וויינו אונים אונים אינים אונים 2b (אַשֶּׁרֵי) 129 ו f. (בַּת רג') und ähnlich 130 sa. Die von Hupfeld-Nowack zu Ps 29 1 hiermit koordinierten Stellen 57 2a sa 92 10 93 3 a 115 1, in denen die wiederholten Worte nur durch einen 15 Vokativ getrennt sind und nicht, wie in 94 3 ab (298 32), jede wiederholte Wortgruppe einen eigenen Stichos bildet, gehören vielmehr bloss zur Epizeuxis (s. o. 156 32). Dazu gesellen sich auch 94 1 und 96 7.

"Nach dem Haus der Finsternis, dem Sitz Irkalla's, Nach dem 20 Haus, dessen Betreter nicht mehr herauskommt" (Höllenfahrt der Istar [ed. Alf. Jeremias] 4f.); "ich werde zertrümmern" (17f.); "Stadt nicht gebaut, Stadt nicht errichtet" (D. H. Müller 1 13); πάντα (μοι) έξεστιν 1 Kor 6 12 10 23 (Joh. Weiss 185); μη ουκ έχομεν 9 4 f.; πάντες 10 1 b-4 a sa (Joh. Weiss 187); πάντα 13 τ; εί τις fünfmal 25 in 2 Kor 11 20; κινδύνοις 26.

β) Epiphora (bei Dathe 1 1332: Epistrophe): אברכר Nm 17 27b: Epiphora. עמבר רג' (Dt 27 16-26; בּפַלְגּוֹת רג' (Ri 5 15 b 16 b; מים und יים הפשום אל 1 K 20 18ab; ישח רג' Jes 2 11 17, יום הפשום 19b 21b: 5 25 b 9 11 b 16 b 20 b 10 4 b; רַלְּלָחָה 15 s b αβ; אַרן שׁלוֹם וג' 48 22 30 nur entlehnt aus 57 21; auch פרר 53 7ab kann eindrucksvolle Epiphora sein sollen; ילכר Hes 1 וצ, הקונהה אותה 32 ופן אוניה מותה 32 ופן Sach 10 sb (vgl. Gn 43 14b unten 304 23); אבר קבר קבר Ps 24 10. לשון רמיה (13 במשר 13 במים 13 לשון רמיה (115 שזרם וג' 16 3 הרבשן 131 במל, יהוה und ברכי וגל 132 פמה הגיף וגל (בהניף וגל 132 פמה ליהוה שקב 1 לאביר יעקב 1 ליהוה ליהוה 35 νήπιος 1 Kor 13 11; είσιν; κάγω 2 Kor 11 22. πολλώκις 28; u-zu-unša "ihren Sinn" (Höllenfahrt der Istar 2f.); "wenn du eine Sache nicht vermagst, so lass sie und geh von ihr zu etwas über, das du vermagst" etc. bei Mehren 102 156 163, cf. dâmisun und tâmisun 159.

Die Vereinigung von Anaphora und Epiphora heisst gewöhnlich Symploke. Sie findet sich zwar kaum in לבתה של und i Jr 9 23 Dathe 1 1332\, aber in באבר רג' Ps 118 2-4 und in הודר רג' 136 1-3. Ähnlich ist 1 Kor 12 4-6 14 15. Gerber 2 193 f. giebt Beispiele aus Demosthenes Περί του στεφάνου, p. 112: έμαρτύρησε Νικοκλής ... κατά την 5 διαθήκην, εμαρτύρησε Πασικέής ... κατά την διαθήκην), aus Cicero In Verrem 5 50, \$ 133, wo ich aber statt des von ihm zitierten ersten oportere in der editio Teubneriana vielmehr debere finde) und aus anderen alten und neuen Autoren.

Ploke

7) Ploke ist die gewöhnliche Bezeichnung des Gleichklangs 10 von Anfang und Ende eines oder zweier auf einander folgenden Sätze. Diese Erscheinung heisst auch Kyklos (Volkmann 400 f.: Donatus p. 398 und Rufinus p. 50 19 sprechen in diesem Falle von inclusio\*). Gerber 2 194 führt z. B. aus Propertius 5 5, 53 den Vers "aurum spectato, non quae manus adferat aurum" als Probe 15 an. Analog sind folgende Ausdrucksweisen: "Es feierte (חדלר) die Richterschaft (?) in Israel, sie feierte (אָדר Ri 5 זמ; קבר קבר קבר קבר קבר קבר אוויים) " Ri 5 זמ; בא ab cf. בא a αβ; ביום 283 sab; שממה Jes 17 (kursiv sind die Stellen gesetzt, in denen Satzanfang und Satzende nur mehr oder weniger synonym sind), ביליל 16 זמ (siehe weiter unten über 20 18 פ ז). אריב 56 9, שא 64 ומ: אריב Jr 2 9 b (s. w. u. über 46 20 24 Zeph 2 s 10): ef. איש Hos 4 ז מ: קנאתר Sach 8 2; wahrscheinlich רב בן Ps 1 4a (סנית סטידשק . . . סנית סטידשב), יארב 10 9, דארב 27 14ab, שמרה 47 ז ab, שמר 53 אלהים 57 s, ähnlich ist שמר und שמרה שמר שמר 121 4 b 5 a, יברל 134 1 b 2 b; הבל Qh 1 2, טוב 7 1 a; פור רג' Rm 25 8 24. η αγάπη 1 Kor 13 4, γαίρετε Phil 4 4, γρηγορείτε Mk 13 35-37; cf. Ps 8 2 10 103 1 22! Im Arabischen ist das den Satz beginnende J (apparuit) und das den Satz schliessende JL> (circumstantia) zu vergleichen. Ferner "und du fürchtest die Menschen, aber Gott ist würdiger, dass du ihn fürchtest" (Sure 33 37) und 30 andere Beispiele siehe bei Mehren 162 f. 164!

"Die ἐπάνοδος oder regressio ist nach Quintilian § 35 diejenige Art der Wiederholung, welche einmal Ausgesprochenes wiederholt und teilt, wie in Vergil., Aeneis 2 435 f.: Iphitus et Pelias mecum, quorum Iphitus aevo (436) iam gravior, Pelias et volnere tardus Ulixi" (Volk- 35 mann 400).

Anadiplosis. d) Anadiplosis ist der häufigste Name der Darstellungsweise, in welcher das Ende eines Satzes zum Anfang einer neuen Aussage gemacht wird (s. o. 144 23 ff. über Chiasmus). Gerber 2 182 195

führt Beispiele aus Demosthenes. Homer, Sophokles (Elektra 1168 [lies: 1144 f.]: ὁ φίλτατ. ὅς μ' ἀπόλεσας, ἀπόλεσας πτλ.) und anderen an. Volkmann 401 zitiert Belege aus Cicero (Cat. 1 1: Hic tamen vivit. Vivit?) und Vergil (Aeneis 10 180 f., Ecl. 10 72 f.). Diese 5 Erscheinung heisst auch Epanastrophe (Casanowicz 33, Gerber und Volkmann Il. cc.), und im Lateinischen sagt man auch dafür (s. o. 300 32) "regressio" (Am.J.Philol. 1896 212 f.). Im Arabischen vergleiche man schon "die wechselseitige Ähnlichkeit der Extremitäten" (Mehren 101), besonders aber και (muzûwuġatum = coputatio), wie z. B. die zwei Hälften eines Verses von Buḥturî (Mehren 103) durch και (fa-laijġa = tum perseveravit) verbunden sind. Die reine Anadiplosis zeigt sich in den beiden Zeilen "Wächter des Wassers, öffne dein Thor, Öffne dein Thor, eintreten will ich!" (Höllenfahrt der Ištar 14 f.).

Aus dem Hebräischen gehört hierher schon sophekh dam haādām bā-ādām dāmô jiššaphekh (Gn 9 6 a cf. Lv 26 29), worin überdies auch die Ploke (s. o. 300 10) einigermassen vertreten ist, wie in Pour elle il s'embellit, et s'embellit par elle (Gerber 1 555). Dasselbe ist noch strenger in lākhēn jejêlîl (ייליל) mô'āb, lemô'āb kullôh jejêlîl 20 (Jes 16 7a) ausgebildet (cf. 5 20). Ähnlich ist auch 27 5 Mi 2 6; "Väter sollen verzehren Kinder (בנים), und Kinder sollen verzehren ihre Väter" Hes 5 וס (ähnlich ist Lv 26 פין); אָבֶא בַּא בַּא בַּא בָּא בָּא בַּא בַא הַבֶּא ווֹר Hes 7 6a; ben . . . ha'ab we'ab . . . ha-ben 18 20 b; cf. δικαιοῦται bis δικαιωθώμεν Gal 2 16. So sind Gleich klänge auch in שָהָם בָּהָמֵה 25 במה לחם (Qh 3 18 b) geordnet. Diese Verbindung von Ploke und Anadiplosis ist ebenfalls (s. o. 301 of.) ἐπάνοδος (regressio) genannt worden (Dathe 1 1333). Nicht gut ist es, wenn Quintilian 9 3, 41 (Gerber 2 200) diese Erscheinung einfach πλοκή nannte. Überdies belegte er sie mit "Vestrum iam hic factum reprehenditur. patres 30 conscripti, non meum, ac pulcherrimum quidem factum, verum, ut dixi, non meum, sed vestrum" (Cicero, In Quintum Metellum).

Mehr oder weniger (vgl. die kursiv gedruckten Stellen) echte Anadiplosis. Fälle der Anadiplosis finden sich — ferner — in folgenden Stellen: Ri 5 (cf. מלובה ווא 11 מות ביתות 11 מות ביתות 12 מות ביתות 12 מות ביתות 13 מות ביתות 14 מות ביתות 14 מות ביתות 26 מות ביתות 26 מות ביתות 14 מות 14 מו

etc. sb sab ("Stichwort" צדיק in 7ab) sb sa ("Stichworter" מסר und למדר wenigstens in der Nähe vom Ende und An-

fang des Stichos in 9b 10a) 10b 11a (יהוה) 11ab (יחורן und יחור); 27 5 (von Stufenrhythmus' in Jes 24-27 sprach auch Smend in ZATW 4 (צרקה und משפט) 32 וב, 16 a b (צרקה und ערקה 45 ו 45 שרמל) בארות בארות וג' : Jr 2 13 b: (מקום רג') 60 18 b (שערים und בארות בארות וג') ist, weil das zweite 'z nur eine Apposition und keinen neuen Satz 5 bildet, nicht mit Recht von Gerber 2 196 hierher gezogen worden (cf. זקן Ps 133 ab a); א מכול (מלקוש und מלקוש); אכול א Hes 3 ו קן אר א זקן און אינול אינ (בשביי); אמבן 7 ab 7 a; אמבן 16 sab. Eine ähnliche Erscheinung liegt in Jo 1 3 f. (s. u.), und echte Anadiplosis findet sich wieder in ישיפרן רג' Mi 2 cab, פרמי או 2 rs 1 cab, דרך Ps 1 cab, מו und 10 יחשית 10 9: 'ב יחשית 35 15ab (cf. יפלשם 37 40ab), während והדרק 45 ה a nur ein dittographisches Echo von 4b zu sein scheint; אשיב 68 23. Konnte, wie z. B. נאספר in 35 15 a b, nicht auch בל-פוים 72 17 b doppelt gesetzt oder gemeint gewesen sein? Folglich ist nicht der Wegfall von היחבשים zu vermuten (KÜ u. a.). Weiter gehört ונ hierher אַל־תּרימר 75 אַל־תּרימר 93 ז, 93 אַל־תּרימר 94 בי בא בי בא 93 ז, יצמיחם 96 ומרה , 115 יברך 113 א דיבים 98 א 5a, יברד 113 א יברד 115 ונורה 14. ינרם רג' (ב) אונר 121 בל 12 צ b אונר 121 בלם או 3b אונר 121 בל 1 מבר רג' 124 4b 5a cf. 7ab. Vielleicht war auch ההחלתי doppelt gemeint 130 5 b 6a (vgl. 121 6ab). Zu 77 133 2 s. o. bei Jr 2 13 b! 20 Aber weiter gehört hierher החלה 135 12 a b 136 21 a 22 a, vgl. 145 18 (לכל); Hi 7 18 לבקרים und לרגעים (לרגעים 17 15 ab (war ספקים in 34 26 doppelt gemeint? Cf. bei Ps 72 17 b 93 1 130 5 b 6 a; s. o. 198 12 Jes 11 7a); עינר Hi 34 2s; cf. עינר HL 2 1b 2a; עינר Kl 1 16; ζωή. καὶ ή ζωή Jh 1 4f., vgl. την αλήθειαν, καὶ ή αλήθεια 8 32, 25 πληρονόμοι πτλ. Rm 8 17 (cf. 29 f.) 9 30 10 17 2 Kor 9 6 (Joh. Weiss 175) 11 21 Phil 2 s Jak 1 3 f.

Leittöne, Leitmotive.

Euphonisch-rhythmisch wirken auch Epanalepsen (s. o. 155 sf.), die nicht gerade den Anfang oder das Ende von Sätzen bilden. Solche Epanalepsen nennt man gewöhnlich "Stichworte", aber ihr Wesen 30 und ihre Funktion dürfte besser durch den Ausdruck Leittöne bezeichnet werden. Dazu gehört wohl קלום und קלום und קלום comparationis S. § 308 b), אדיר עולם אדיר Ps 93 sb 4a, 4ab. Ferner innerhalb Ps 120—134, aus denen viele Fälle von Anaphora, Epiphora, Ploke und Anadiplosis erwähnt worden sind, beobachtet man 35 folgende Leittöne: שבטי 120 sb 6a, 120 deb 7a, ישטר 121 rab 8a, (? שמר 122 4, שלום 15, שלום 16 מפאות 16 מפאות 123 א 16 מפאות 16 מפ

דאריקים und הביקים 125 פברם ליי בור ליי ביי עומלם. ביי אום מולם a b. weil dieses in 3b nicht wiederholt zu werden brauchte; ? ביי 126 a b; aber ביי 127 4 b war nicht natürlicherweise zu vermeiden (gegen Delitzsch); פרכור מברם 128 4 a 5 a; doch auch ברכור und ברכור 130 ab sa; ברכור ברבה 130 ab sa; ברכור ברבה 131 ab aß: 132 a b 5 b a a b 13 b 14 b 16 a b; יבר 133 a b 3 a; ברך בא 134 ab 3 a. Allerdings fehlen die erwähnten Eigentümlichkeiten in manchem Teile der genannten fünfzehn Dichtungen, wie wenigstens in 130 1-4. Trotz dem dürfte es eine sehr wahrscheinliche Meinung sein, dass der Titel wir ersp. שיר למי "שיר המינלית " über den meine Syntax § 267 h β 304 c zu vergleichen ist, sowohl auf die Bestimmung dieser Lieder, Wallfahrtslieder zu sein, als auch auf den damit übereinstimmenden stufenartigen Rhythmus der meisten Partien dieser Lieder sich bezieht.

Stufen-

Solcher "Stufenrhythmus" wird auch anderwärts beobachtet.

Denn zur debqa, dem "eigentlichen Nationaltanz der syrischen Hadari", wird ein Text gesungen, dessen "Strophen wie die Glieder einer Kette, oder wie die Finger der Tänzer in einander hängen, insofern die nächste Strophe mit den Worten beginnt, mit welchen die vorhergehende schliesst" (Wetzstein, Zeitschrift für Ethnologie

20 5 202). Auch bei den arabischen Dichtern besteht darin. dass das Schlusswort des vorhergehenden Verses am Anfang des nächsten wiederholt wird, wie in den Versen des Abû Nuwâs "Die Chuzaimiten sind die besten unter den Söhnen Hazim's, die Hazimiten sind die besten etc." (Mehren 165).

Anadopt are

verbindung kann Anadiplosis iterata oder catena genannt werden. wie letzteres auch schon bei Isidorus geschieht. Gut ist auch die Bezeichnung Έπιπλοχή, wie Rutilius Lupus sagte, und ἐποιχοδόμησις. wie schon Aristoteles, De gen. anim. 1 18 bemerkte: την ἐποιποδόαιστη έχ της διεβολης ή λοιδορία, έχ δε ταύτης ή μάχη. Ungenau 5 und verwirrend aber war es, wenn schon Tiberius meinte η μέν ενειδίπλωσες εν δύο κώλοις γίνεται, ή δε κλίμας εν πολλοίς\*, und wenn darnach auch Gerber 2 197 die fortgesetzte Anadiplosis einfach Klimax und Gradatio nennt. Dies kann nur damit entschuldigt werden, dass die Anadiplosis iterata häufig eine Steigerung in sich 10 schliesst. Wie sich dies an dem soeben angeführten arabischen Beispiele zeigte, worin eine gradatio ad minus zum Ausdruck kommt, so ist eine gradatio ad maius in folgenden Beispielen der catena enthalten: "Davon erzählt euren Kindern, und eure Kinder (sollen davon erzählen) ihren Kindern, und ihre Kinder einer andern Gene- 15 ration\* (Jo 1 a). Darnach habe ich schon in TSK 1898 534 die Vermutung ausgesprochen, dass in Ex 34 7 gemeint sei ,die Sünde von Vätern an Kindern und Kindeskindern, (also) an Vertretern der dritten Generation und an Vertretern des vierten Geschlechts". Vgl. auch "hinzufügen möge (ap") Jahwe zu euch, zu euch und zu euren 20 Kindern!" (Ps 115 14).

Anadiplosis.

Eurhythmie, c) Die Eurhythmie für sich allein betrachtet.

Auch die Prosa muss einen gewissen Grad des Rhythmus besitzen. "Dies lehrte, nachdem Thrasymachus aus Chalcedon darauf

35

hingewiesen (Cicero, Orator 52 175), zuerst Isokrates mit Nachdruck, wie Cicero (Brutus 8 32) bemerkt: Isocrates primus intellexit, etiam in soluta oratione, dum versum effugeres, modum tamen et numerum quendam opportere servari" (Volkmann 443; vgl. auch Norden, Antike 5 Kunstprosa 1898, 1 41 f.). Cicero hat auch bestimmt ausgesprochen, dass das Bedürfnis nach Eurhythmie der sprachlichen Darstellung in der Natur des menschlichen Gehörs begründet ist, denn er sagte: "Aures ipsae, quid plenum, quid inane sit, indicant" (Brutus 8 34; Volkmann 443).

Aber man kann leichter konstatieren, dass und weshalb auch die prosaische Darstellung durch Eurhythmie wohlgefällig wird, als im einzelnen angeben, durch welche Mittel diese Eurhythmie der Prosa erzielt wird. Allerdings sehon Aristoteles, Rhet. III 9 sagte μἀριθμὸν ἔχει ἡ ἐν περιόδοις λέξις", und darnach bemerkt Norden, Antike Kunstprosa 1 42 gewiss richtig, dass "periodisierte und rhythmische Rede nach antiker Vorstellung identisch waren". Aber lässt sich dieser Rhythmus nicht noch genauer bestimmen? Volkmann 444 begnügt sich, darauf hinzuweisen, dass zunächst am Anfang und Schluss der Perioden "jede Härte und 20 Schroffheit des Klanges zu vermeiden sei, und dass auch die Mitte der Perioden weder "träge und schleppend sein noch allzuviel Kürzen häufen" dürfe. Gerber aber handelt gar nicht von Rhythmus, Eurhythmie oder Numerus. Ebenso wenig hat Dathe dies gethan.

Indes so schwierig die Sache auch ist, so wage ich doch die
25 Behauptung, dass im Unterschied von der Euphonie die Eurhythmie Eurhythmie einer sprachlichen Darstellung mindestens in dem Gleichgewicht besteht, das durch die ungekünstelte Abwechslung von Mass und Stellung der Glieder auf einander folgender Einzelsätze und Satzgruppen bedingt ist. Die Abwechslung der Satzklänge
30 (S. § 351—355), also der Wechsel von Behauptung, Frage und Ausruf, begründet schon wieder mehr eine andere Beschaffenheit sprach-

Da nun durch die erwähnten Faktoren der Eurhythmie des Eurhythmie Sprachstils nur der geringste Grad des Rhythmus einer sprachlichen

35 Darstellung erzielt wird, so müssen diese Faktoren der Eurhythmie auch in der Prosa hergestellt werden. Auch jedes Prosastück soll mit einem Körper verglichen werden können, dessen wohlgefälliger Eindruck darauf beruht, dass an ihm Glieder von verschiedener König, Stillstik.

licher Darstellungen (s. o. 228 26).

Massenhaftigkeit und Struktur abwechseln und diese Teile im Verhältnis zu einander und zum Ganzen proportional sind.

Fassen wir unter dem Gesichtspunkt der Eurhythmie nun einige Prosastücke der althebräischen Litteratur ins Auge!

Die Erzählung von der Brautfahrt, die Abrahams Oberknecht 5 in das transeuphratensische Gebiet unternahm (Gn 24), verläuft im allgemeinen in gutem Rhythmus. Denn die meisten Sätze sind weder überfüllt noch unsymmetrisch. Aber ein langatmiger Attributivsatz tritt auf in "Jahwe, der Gott des Himmels, der mich vom Hause meines Vaters und vom Lande meiner Abstammung wegnahm 10 und der zu mir redete und mir den Eid leistete deiner Nachkommenschaft werde ich dieses Land geben', er wird senden etc." (7). Noch wohl proportioniert ist aber der ähnlich gebaute Satz in 14. Auch wechseln kürzere (z. B. 33 f.) und längere Satzverbindungen miteinander ab. 15

Ferner in der Erzählung Dt 1 6 ff. trifft man einen auffallend unsymmetrischen Satz erst in der Satzverbindung von 19, wo hinter dem knappen Satz "und wir brachen vom Choreb auf" folgt "und wir durchschritten jene grosse und fruchtbare Steppe, die ihr auf dem Wege zum Gebirge der Amoriter gesehen habt etc.", bis sich 20 daran wieder die kurze Aussage "und wir kamen bis Qades Barnēas" anschliesst.

Man erkennt schon aus diesen wenigen Proben, dass die einfache Prosa der althebräischen Litteratur gewöhnlich (über Esra 4 13 etc. s. o. 125 16!) die Eigenschaften besitzt, aus denen in erster 25 Linie die Eurhythmie sprachlicher Darstellungen entspringt, und zu denen z. B. auch die Aufeinanderfolge gleicher Verbalformen (S. § 370 i k) gehören kann. Deshalb soll diese Prüfung nicht weiter fortgesetzt, sondern vielmehr sofort die Beantwortung der Frage unternommen werden, ob in manchen Teilen der althebräischen 30 Litteratur sich ein aussergewöhnliches Mass von Eurhythmie erkennen lässt, und worauf dieses beruht.

Höherer Grad

Vergleichen wir, um diese Frage zu beantworten, zunächst einige Rhythmus Partien im Buche Jesaja! Da lesen wir z. B. "Im Jahre des Todes des Königs Uzzijahu, da sah ich den Allherrn sitzen auf einem 35 hohen und erhabenen Thron, und (= während) seine Säume den Palast füllten. Saraphe standen bei ihm, je sechs Flügel besass jeder: mit zweien bedeckte er sein Antlitz, und mit zweien bedeckte

er seine Füsse, und mit zweien flog er (6 1f.). Damit stellen wir zunächst folgende Sätze zusammen: "Höret nur immerzu und verstehet nicht, und sehet nur immerzu und erkennet nicht. Mach fett das Herz dieses Volkes und seine Ohren mach schwerhörig und s seine Augen verstreiche, damit es nicht mit seinen Augen sehe und mit seinen Ohren höre und sein Herz verstehe (s. o. 1471) und es umkehre und sich heile' (6 ab 10). Bis dass Städte wüste liegen werden ohne Bewohner, und Häuser ohne Menschen, und die Ackererde zur Wüstenei verwüstet werden wird, und Jahwe entfernen 10 wird den Menschen, und gross sein wird die Verlassenheit immitten des Landes" (11 b 12). Ferner vergleichen wir noch "Höret, o Himmel, und merke auf, o Erde. denn Jahwe hat geredet: Ich habe Kinder grossgezogen und erhöhet, und sie sind von mir abgefallen. Ein Rind kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn. 15 Israel hat - ihn - nicht erkannt, mein Volk hat es sich nicht zum Bewusstsein gebracht" (1 2f.). Endlich lesen wir noch die erste Partie, die innerhalb der Genesis durch die Wahl lexikalischer Elemente eines höheren genus dicendi auffiel (s. o. 282 13). Dies war die Lemekh-Rede Gn 4 20: "SAda und Silla. höret meine Stimme. 20 ihr Weiber Lemekhs, vernehmt meine Rede: Einen Mann erschlage ich ob meiner Wunde und einen Knaben ob meiner Strieme" (cf. S. § 374 b 131 b 105).

Kann es fehlen, dass man bei der vergleichenden Lektüre von Jes 6 1f. und der anderen soeben übersetzten Abschnitte in den 25 letzteren einen gewissen Gleichlauf der Sätze beobachtet?

Gleichlauf der Sätze.

Diese Erscheinung ist in der That so deutlich, dass sie schon im Altertum bemerkt wurde, wie hauptsächlich Schmiedl. Der Parallelismus in der biblischen Poesie (MGWJ 10 157) erwiesen hat. Es waren nach ihm schon Ibn Ezra († 1167) und Dav. Qimchi 30 († ca. 1230), die diesen bed diesen in Ezra († 1167) und Dav. Qimchi 31 32 7: verdoppelter Ausdruck) beachteten. Mehr Namen werden angeführt werden, wenn sofort über Quelle und Zweck der in Rede stehenden Erscheinung gesprochen wird. Zuvor soll nur noch über ihren Namen bemerkt werden, dass sie bei Flacius 2 451 repetitio 35 rhetorica heisst. Während ich sie dann bei Glass überhaupt nicht erwähnt finde, ist sie Parallelismus membrorum nach meiner Kenntnis zuerst von Lowth in folgenden Worten genannt worden: "Poetica sententiarum compositio maximam partem constat in aequalitate ac

similitudine quadam sive parallelismo membrorum cuiusque periodi, ita ut in duobus plerumque membris res rebus, verbis verba quasi demensa ac paria respondeant" (Praelectio XIX, p. 208). Der Ausdruck membrum bezeichnet dabei dasselbe, wie κῶλον. Dieses ist nach Suidas ὁ ἀπηρτισμένην ἔννοιαν ἔχων στίχος, und Aquila Ro- 5 manus. p. 27 (Volkmann 431) sagte: "Membrum est pars orationis ex pluribus verbis absolute aliquid significans". Zur Vergleichung füge ich noch dies bei: "Das Komma kann aus einem (Quint. 9 4, 122; Cicero. Orator 67 225). aber auch aus mehreren Wörtern bestehen, giebt aber für sich keinen abgeschlossenen Sinn und unterscheidet 10 sich hierdurch vom Kolon, welches grösser ist und einen in sich abgeschlossenen Sinn hat" (Volkmann 431).

Das Wesen dieser Erscheinung wird erkannt werden, wenn der wahre Quellpunkt dieses Gleichlaufs der Sätze aufgedeckt wird.

Wurde diese Erscheinung durch das Streben, den Ausdruck der Vorstellungen zu verstärken, hervorgerufen? In der That fand Qimchi z. B. in Hos 12 5b und Hab 3 sa eine Wiederholung prob. oder, wie Tanchûm Jerusalmi (Goldziher, T.J. 31) sich ausdrückte. litta'kidi (vgl. S. § 333 & über das mit ta'kîdun synonyme taukîdun), 20 Ebenso meinte Augustinus unter dem Beifall von Flacius 2 452, 36, dass \_eiusmodi repetitionem (Ps 2 3 8 5 33 11) facere ad vehementem et certam confirmationem". Endlich hat Gerber den "sog. parallelismus membrorum" unter dem Gesichtspunkt der "Häufung oder Steigerung des Ausdruckes" betrachtet. Aber dann würde diese 25 stilistische Erscheinung, wie sie oben 307 1 ff. aus Jes 6 9 ff. 1 2 f. Gn 4 23 veranschaulicht wurde, ein Zeichen des Pleonasmus, also ein Symptom unbeholfener oder wenigstens schwülstiger Darstellungsweise sein. Ist eine solche gerade den Rednern, und zwar in den Höhepunkten ihrer Darlegungen (Jes 6 9 b ff.) und in ihren schönsten 30 Ausarbeitungen (1 2 ff.), und den Dichtern (Gn 4 23 etc.) zuzumuten? Nein, durch die bisher erwähnte erste Beurteilung des parallelismus membrorum wird sein wahres Wesen nicht erfasst.

Einen anderen Quellpunkt dieser Erscheinung vermuteten wahrscheinlich schon die jüdischen Exegeten, die in ihr einen מברך אחות של פר כן דרך אחות בפול כי כן דרך אחות. (בשעם כפול כי כן דרך אחות בפול כי כן דרך אחות (Goldziher, Tanchûm Jer. 30). Sie haben freilich nicht gesagt, was sie dabei unter "via elegantiae" verstanden.

309

Vielleicht aber wird die Natur und der Ausgangspunkt der fraglichen Erscheinung am richtigsten so aufgefasst: Sie ist ideelle Lideelle
Eurhythmie, Produkt der psychologisch erklärlichen Neigung,
in Momenten der stärkeren Seelenbewegung gleichsam durch Ruf
5 und Echo oder durch Aussprache und Apperzeption zum ausruhenden
Gleichgewicht zu gelangen.

Als ein Nebenmoment, welches auch in mancher Fällen die Anwendung des Gleichlaufs der Sätze begünstigte, mag der Umstand gewesen sein, auf den Lowth 207 hinwies. Er erinnerte 10 dort an die Neigung zum antiphonischen Gesang, die bei den Hebräern nach manchen Spuren vorhanden war. Ein ganz ausdrücklicher Beweis würde schon in Ex 15 21 vorliegen, wenn רקינן להם meinte "und sie antwortete ihnen", den in V. 1 erwähnten Männern (Strack, KC; Ryssel, KEHB). Aber hält nicht von dieser Auslegung 15 der von diesen beiden Exegeten nicht erklärte Umstand ab., dass das "ich will singen" von V. 1 in "singet!" (V. 21) umgewandelt ist? Wenn ein Antworten Mirjam's erwähnt werden sollte, lag dann nicht die Beibehaltung des "ich will singen" sehr nahe, aber ein Imperativ "singet!" recht fern? Dieser Aufruf zum Singen ist 20 aber natürlich, wenn das and sich auf den nächstvorher erwähnten Frauenchor beziehen sollte, was hinsichtlich des Genus viele Analogien besitzt (S. § 14). Dann meinte מ, da hob (ihnen) an, oder sang (Ges.-Buhl 13) ihnen zu", und der Frauenchor antwortete ich will singen" (V. 1) oder "lasst uns singen" (בשירה). 25 bei letzterer Auslegung enthält Ex 15 21 eine Spur von Geteiltheit des Gesamtchores, der ein Lied zum Vortrag brachte. Solche Spuren finden sich auch in Ex 32 18b (עפוֹת) Ri 5 11 (יחמר) 18 18 7 21 12 (cf. Jes 6 3) 27 2 (עבר) Ps 88 1 (עברה) 115 9 ff. (cf. 103 20-22 118 1-4 135 19 f. 148 1-5) 118 26 b, wo der Segensruf des Vorsängers von 30 einem Chor aufgenommen wird (κατά ἀνταπόκοισιν nach Adrian \$ 57); 136 1 b 2 b etc. 147 7 Esr 3 11 (Neh 12 24 31 38 40?); vgl., dass die Therapeuten charakterisiert sind als αντιφώνοις άρμονίαις έπιχειοονομοῦντες καὶ ἐποργούμενοι (Philo, Περὶ βίου θεωρητικοῦ § 11). und dass von Christengemeinden berichtet ist, quod essent soliti 35 carmen Christo, quasi deo, dicere secum invicem (Plinii epistulae 10 %), wie auch die Bevölkerung des heutigen Palästina sehr den Wechselgesang liebt (L. Schneller in "Kennst du das Land?", Abschnitt "Musik"). Wenn aber Lowth meinte, dass von diesem

einzigen Anlass aus der Parallelismus membrorum "in universa Hebraeorum poesi fere obtinuit", so hat er die Tragweite des von ihm geltend gemachten Umstandes sehr überschätzt.

Weil aber der Gleichlauf der Sätze aus dem Drange nach ideeller Eurhythmie geboren wurde, so konnte dieser Gleich- 5 lauf sich in folgenden Richtungen vollziehen. Betrachten wir folgende drei Gruppen von Beispielen!

a) , Ada und Silla, höret meine Stimr o, ihr Weiber Lamekhs, vernehmt meine Rede" etc. (Gn 4 23), oder "Als Israel aus Ägypten zog, das Haus Jakobs aus einem fremdsprachigen Volke, wurde 10 Juda sein (cf. V. 7) Heiligtum, Israel sein Herrschaftsgebiet" etc. (Ps 114 1 ff.). —  $\beta$ ) "Das Gesetz Jahwes ist vollkommen: es stellt die Seele wieder her. Das Zeugnis Jahwes ist wahrhaftig: es macht den Albernen weise. Die Forderungen Jahwes sind richtig: sie erfreuen das Herz" etc. (Ps 19 sff. Pv 5 9 Hi 9 5). - y) "Solche, 15 die satt hatten an Brot, mussten (cf. S. § 126) sich verdingen, und (= aber, cf. S. § 360 b) solche, die hungerten, fanden wiederum (? :ôd) Ruhe" (1 S 2 5 cf. Hi 14 6); oder "diese rühmen (s. u.) die Kriegswagen und jene die Rosse, und (S. § 360c) wir den Namen Jahwes, unseres Gottes. Sie sind niedergebeugt und gefallen, und 20 wir standen auf und erneuerten uns" (Ps 20 sf.).

Offenbar kam in den Beispielen dieser drei Gruppen die Geistesbewegung des Autors auf folgenden drei Wegen zur Ruhe, entweder (α) durch Wiederholung des ersten Laufes, oder (β) sozusagen durch diskurrierende Begehung des zuerst gerade durchmessenen 25 Raumes, oder (7) durch den Anprall an die entgegengesetzte Sphäre. Deshalb findet man in den Fällen von (a) Gn 4 23 f. Ps 114 1 ff. etc. synonymen Parallelismus membrorum, in den Fällen von (b) Ps 19 sff. etc. synthetischen Parallelismus membrorum und endlich in den Fällen von (7) 1S 2 5 Ps 20 sf. etc. antithetischen Parallelis- 30 mus membrorum.

Ideelle

Dieser Parallelismus giebt den betreffenden Partien der hebräischen Eurhythmie Litteratur teils die Harmonie zusammenklingender Töne, teils den beruhigenden Eindruck der scheinbar unerschöpflich sprudelnden Fülle und teils den malerischen Effekt von Lichtern, die in dunklen 35 Folien ihre Kontraste finden.

> Übrigens erweist sich die psychologische Natürlichkeit solcher ideellen Eurhythmie auch dadurch, dass sie auch in anderen Littera-

turen vielfach erstrebt wurde. Man vergleiche aus der keilschriftlichen Litteratur nur z. B. folgende Sätze: "O meine Herrin, seit den Tagen meiner Kindheit bin ich gar sehr an Unglück gebunden: Speise habe ich nicht gegessen, Weinen war meine Labung; Wasser 5 habe ich nicht getrunken, Thränen waren mein Getränk; mein Herz ist nimmer fröhlich, mein Gemüt nimmer heiter geworden" (Zimmern, babylonische Busspsalmen 1885 34), oder

"Nach dem Lande ohne Heimkehr, dem Lande, [das du kennst (?)], [richtete] Istar, die Tochter des Mondgottes, ihren Sinn.

Des Mondgottes Tochter richtete ihren Sinn 10 nach dem Hause der Finsternis, dem Sitze Irkalla's, nach dem Hause, dessen Betreter nicht mehr herauskommt, nach dem Pfade, dessen Hingang nicht zurückführt etc.".

Dies sind die ersten sechs Zeilen vom Gedicht über "die Höllenfahrt 15 der Istar", herausgegeben und erklärt von Alfred Jeremias in "die assyrisch-babylonischen Vorstellungen vom Leben nach dem Tode" 1887 11 ff. Andere babylonisch-assyrische Proben findet man bei Brown, The Religious poetry of Babylonia (in The Presbyterian Review 1888 69-86); A. H. Sayce, Alte Denkmäler im Lichte neuer 20 Forschung (1886) 193 200-204; C. P. Tiele, Babylonisch-assyrische Geschichte (1888) 568; Hommel, Die semitischen Völker und Sprachen, Bd. 1 (1883) 315 f. und "Die altisraelitische Überlieferung" (1897) 311. - Aus der ägyptischen Litteratur übersetzte Ebers in der Zeitschrift "Nord und Süd" (Bd. 1, Heft 1) z. B.

Der eine ist er, der das Seiende bildet, 25 Der Einzige ist er, der die Wesen erschafft, Es gingen die Menschen hervor aus seinen Augen, Und es entstanden die Götter auf seines Mundes Geheiss.

Ein anderes Zeilenpaar lautet nach seiner Übersetzung: Ra ist gewaltig, schwach sind die Gottlosen; 30 Ra ist erhaben, und niedrig sind die Gottlosen.

Man vergleiche über ägyptische Beispiele auch bei Wickes, Treatise on the accentuation etc. (1887) 38. - "Antithetischen Parallelismus" belegt Fleischer 2 206 aus dem Arabischen.

Noch wichtiger, als diese komparative Beleuchtung der ideellen Ideelle Eurhythmie: Eurhythmie, ist die Abgrenzung ihres innerhebräischen Ver- ihr innerbreitungsgebietes.

Wie nun schon aus der oben 306 34 ff. angestellten Vergleichung von Jes 6 1 f. mit ab ff. ersehen werden konnte, dass der ideelle Gleichlauf der Sätze nicht in allen Teilen der prophetischen Bücher sich findet, so lässt sich dies auch weiter zeigen. Denn neben den oben 307 11 ff. zitierten Sätzen Höret, ihr Himmel, und, o Erde, 5 nimm zu Ohren" etc. (Jes 1 2f.) stehen auch Sätze, wie die folgenden: . Wann ihr kommt, um vor mir zu erscheinen: wer forderte dies von eurer Hand: meine Vorhöfe zu zertreten? Ihr sollt nicht fortfahren Speisopfer der Unaufrichtigkeit zu bringen, (denn) Räucherwerk der Grenelhaftickeit ist es mir" etc. (Jes 1 12 13 a). Ebenso 10 wenig ist ein Streben nach dem ideellen Gleichlauf der Sätze in folgenden Worten ausgeprägt: "An jenem Tage wird der Mensch seine silbernen und goldenen Götzen, die man sich zur Anbetung gemacht hat, hin zu den Maulwürfen und Fledermäusen werfen" (Jes 2 20). 15

Ja, nicht einmal die Partie des Jesajabuches, die ausdrücklich als Lied ( bezeichnet ist (Jes 5 1 ff.), zeigt durchgängig den ideellen Gleichlauf der Sätze. Denn man vergleiche "Ein Weinberg gehörte meinem Freunde auf einem fetten Berghorn, und er grub ihn um und entsteinte ihn und bepflanzte ihn mit Edelrebe etc., 20 und er wartete auf das Tragen von Trauben, aber er trug Herlinge, und nun Bewohner von Jerusalem und Mann von Juda, entscheidet doch zwischen mir und meinem Weinberg! Was war an meinem Weinberg noch zu thun, und ich hätte es nicht an ihm gethan? Weswegen wartete ich auf das Hervorbringen von Trauben, und er 25 brachte Herlinge hervor?" etc. (Jes 5 1 b-4). Ebenso wenig findet sich der ideelle Gleichlauf der Sätze überall im Psalter. Denn da liest man auch "Ich legte mich und schlief, ich erwachte, denn Jahwe schützte mich. Ich fürchte mich nicht vor Myriaden von Leuten, welche sich gegen mich aufgestellt haben" (Ps 3 6 f.) etc. 30 48 7f. etc. Richtig sagte also schon Ley (Leitfaden 10), dass "die Dichter sich durch den Parallelismus nicht derart gebunden halten, dass sie nicht, wo der Gedanke es erfordert, denselben durchbrechen sollten. Ebendasselbe ist von Grimme, ZDMG 1896 549 anerkannt worden. Unrichtig meinte also noch Flöckner, Über den Charakter 35 der alttestamentlichen Poesie (Gymnasialprogramm von Beuthen 1898) xvIII. "das Wesen der Eigenart der hebräischen Poesie liege im sogenannten Gedankenrhythmus (auch parallelismus membrorum

genannt)". Zu allgemein sagt auch J. Robertson, The poetry etc. 1898 160: "The distinguishing feature of the Hebrew poetry . . . is the rhythmical balancing of parts, or parallelism of thought", und ohne hinreichenden Grund nennt Duhm im KHC zu den Psalmen 5 (1899) xxx den Parallelismus membrorum "das poetische Formalprinzip" [der Hebräer].

Da also in vielen Sätzen der hebräischen Redner und Dichter sich kein ausgeprägtes Streben nach ideeller Eurhythmie erkennen lässt, so ist der ideelle Gleichlauf von Sätzen mindestens nicht das 10 durchgreifende Mittel, wodurch hebräische Redner und Dichter ihren Darstellungen ein besonderes (s. o. 306 31) Mass von Rhythmus zu verleihen gesucht haben. Deshalb ist noch einmal (s. o. 306 30), die Frage zu stellen, ob ein Teil der althebräischen Litteratur ein über die Eurhythmie guter Prosa (s. o. 305-306) hinausgehendes Mass 15 von Rhythmus besitzt, und von welcher Art dieser besondere Rhythmus ist. Dieser aussergewöhnliche Rhythmus eines Teiles der Spezieller hebräischen Darstellungen könnte dann kurzweg poetischer Rhythmus oder poetischer Rhythmus Rhythmus. genannt werden.

Die nächste Möglichkeit ist diese. Die Quelle des poetischen 20 Rhythmus kann in dem geregelten Längenverhältnis der Darstellungen korrespondierender Vorstellungsreihen liegen.

Denn worin besteht der Rhythmus eines Musikstückes? Während dessen Harmonie in dem wohlthuenden Zusammenklingen gleichzeitig vernommener Töne und während die Melodie in der Abwechselung 25 verschieden hoher Töne besteht, ist der musikalische Rhythmus durch die Aufeinanderfolge langer und kurzer Töne oder Tonreihen bedingt, und auch besonders dieser letzterwähnte Wechsel entspricht dem Bedürfnis der sensitiven und motorischen Nerven und des Seelenlebens, weil er das erschlaffende Einerlei der Bethätigung und 30 Bewegung verhütet. Folglich kann auch der besondere Rhythmus von Wortreihen durch das geregelte Längenverhältnis der Lautverkörperungen korrespondierender Vorstellungsreihen bedingt sein. Übrigens können diese Verkörperungen korrespondierender Vorstellungsreihen von hier an Stichoi genannt werden, weil dieser 35 Ausdruck στίχοι die kleinsten rhythmischen Einheiten eines Gedichtes bezeichnet, die deshalb je in eine "Reihe" oder Zeile geschrieben zu werden pflegten. Man vergleiche die stichische Schreibweise, die von den Massoreten wenigstens für Ex 15 1 b-18 Dt 32 1-43 Ri

5 2 ff. und 2 S 22 2 ff. vorgeschrieben ist (vgl. das Genauere in meiner Einleitung 461 f.).

Untersuchen wir nun, ob die erwähnte Möglichkeit der Quelle des poetischen Rhythmus der hebräischen Litteratur sich bei der Vergleichung einzelner Abschnitte derselben als Wirklichkeit erweist! 5

Naturgemäss fassen wir dabei gleich solche Abschnitte des AT ins Auge, in denen überhaupt ein gesteigertes Mass von Eurhythmie (s. o. 305 f. 307) vermutet werden kann. Daher prüfen wir zuerst Jes 1 21 ff. unter dem angegebenen Gesichtspunkt. Da heisst es: 21 a Wie ist zu einer Hure geworden eine getreue Stadt, 21b eine, 10 die voll (war) von Rechtsübung, in der Gerechtigkeit herbergte, und nun Mörder! 22a Dein Silber wurde zu Schlacken, 22b dein Rauschtrank ist mit Wasser verschnitten. 23 a Deine Fürsten sind Abtrünnige und Genossen von Dieben, 23b jeder davon liebt Geschenk und läuft der Bestechung nach, 23 c die Waise richten sie nicht, 15 23 d und der Prozess der Witwe kommt nicht vor sie". Dieser Abschnitt besitzt Elemente der höheren Diktion (מלאחר 21 b cf. oben 278 27) und auch ideellen Gleichlauf der Sätze (s. o. 309 2 ff.), aber ein Streben nach Gleichmass des Ausdruckes korrespondierender Vorstellungsreihen kann ihren Autor nicht erfüllt haben, denn sonst 20 hätte er 21 a und 21 b, 23 c und 23 d weniger ungleich lang machen können.

Über dieses Ergebnis wird man auch nicht bei der Prüfung von Jes 1 4-7 hinauskommen. Denn es lautet z. B. so: 7a Euer Land ist eine Wüste, eure Städte mit Feuer verbrannt. 7b eure Ackererde 25 - vor euch verzehren Fremde sie, und eine Wüste (ist sie) wie Umsturz durch Fremde". Aber wenn auch in den Prophetenschriften manche Partien, wie z. B. Jes 1 2 b 3, ein Gleichmass der Ausprägung korrespondierender Vorstellungsreihen aufweisen, so kann man nur dies urteilen, dass hebräische Redner in einzelnen Aussprachen, die 20 einen Höhepunkt ihrer Darlegung bezeichnen, unwillkürlich und naturgemäss im Gefühl für Eurhythmie sich mit den Dichtern berührt haben. Mit Recht wird wohl trotzdem Jesaja nicht in Bezug auf 1 2 b 3, sondern nur in 5 1 von einem == (Gesang oder Lied) gesprochen haben. In der That finden wir hier wenigstens in 5 3-6, 35 die das der Gottheit in den Mund gelegte Lied enthalten, ein Gleich-Symmetrie, mass von Stichoi, nämlich: 3a Und nun, Bewohner Jerusalems und Mann von Juda. 3b entscheidet doch zwischen mir und zwischen

meinem Weinberg! 4a Was war meinem Weinberg noch zu thun, 4b und ich that's nicht an ihm? 4c Weswegen wartete ich auf Hervorbringung von Trauben, 4d und er brachte Herlinge hervor? etc.

Gleichmass von Stichoi beobachtet man auch in Ps 1, da V. 3f. s so gemeint war: , 3a und er wird gleichen einem Baum, gepflanzt an Wasserbächen, 36 der seine Frucht zu seiner Zeit bringt und (dessen) Blatt nicht verwelkt, 3c und alles, was er thun wird, wird er hinausführen. 4a Nicht so sind die Gottlosen, nicht so. 4b sondern gleich der Spreu, die der Wind zerstiebt". In der That ist das 10 ούχ ούτως οί ἀσεβεῖς. ούχ ούτως der LXX (samt Arabs und Äth.) mit gutem Grund von Baethgen als richtiger Reflex des Originals anerkannt worden (vgl. Analogien oben 300 23). Denn das zweite בֹא das schon an und für sich als überflüssig erscheinen konnte, stiess auch noch mit כל בג zusammen und ging parallel mit בל בג.

In Bezug auf Ps 2 etc. soll dieses Gleichmass der Stichoi jetzt nicht nachgewiesen werden. Es dürfte aber auch ohne dies Herder's Satz (Vom Geist der ebräischen Poesie, Bd. 1 32) "Symmetrie ist in ihnen (den ebräischen Gedichten) auch dem blödesten Ohre vernehmbar" nicht für unbegründet gelten (vgl. auch H. Steiner, Über 20 hebräische Poesie 1873 22). Indes soll doch noch darauf hingewiesen werden, dass diese Symmetrie nicht in den direkt auf einander folgenden Stichoi sich zu zeigen braucht, wie in den bisher betrachteten Beispielen, sondern auch in alternierenden Stichoi, oder, noch allgemeiner ausgedrückt, in den Darstellungen korrespondierender Vor-25 stellungsreihen. In der That findet man diese indirekte Art von Symmetrie in der hebräischen Qînā oder Elegie. Denn nachdem Indirekte schon Bellermann, Versuch über die Metrik der Hebräer (1813) 126 betreffs Kl 1 1 ff. bemerkt hatte: "Gegen die Mitte [der 66 Dichterverse von Kl 1] ist immer ein Einschnitt", hat besonders Budde in 30 ZATW 1882 6 ff. nachgewiesen, dass z. B. in Kl 3 1 ff. auf einen

Qina-Rhythmus.

Über קיבה bemerkte Wetzstein in der Zeitschrift für Ethnologie, Bd. 5 2971: "Im AT heisst die Nänie kina, ein Wort, welches man irrig mit dem Schlagen der Saiteninstrumente zusammengestellt 35 hat. Man wird im Altertum (etwa mit Ausnahme der ihres bebenden Tones wegen seltsam ergreifenden syrischen Rohrflöte, vgl. 18 10 s 1 K 1 40 Jes 5 12 30 29; Jr 48 36 † Mt 9 23) kein musikalisches Instrument bei der Totenklage verwendet haben. Heutigen Tags wäre

längeren Stichos immer ein kürzerer folgt.

es sogar unmöglich. Gesenius vergleicht im Thesaurus das arabische kein der Schmied" und keina die Lautenschlägerin", aber der Metallarbeiter heisst kein nicht als "Schläger", sondern als Bildner (jetzt heisst er bei allen Stämmen nur "Künstler", sâni"), und die Citherschlägerin heisst keina nicht als "Schlägerin", sondern als 5 Künstlerin. Die Nänie heisst kina (vom Zeitwort kîn, concinnare) entweder von ihrer poetischen Form, oder wahrscheinlicher von ihrem, den Toten ausschmückenden Inhalt (im Arabischen wird das Zeitwort vom Herausputzen der Braut, vom Ausschmücken des Hauses gebraucht)". — Über Qîna-Rhythmus vgl. weiter Budde, ZATW 10 1883 299 ff.; 1891 234 ff.; 1892 261 ff.; auch eine Bemerkung im LCBl 1895, 2. März; ferner Ley, TSK 1896 637, nämlich er findet "Klageliedverse" in Hi 1 21 (doppelt) 3 21-26 7 21 (doppelt) 10 9 f. 14 16 f. 16 15 f. (doppelt) 23 16 f. 30 16 f. 18 f. 37 1-4; auch D. H. Müller, die Propheten etc. 1896 209. — Als arabische Beispiele von Leichen- 15 klagen giebt Wetzstein l. c. 298 z. B. folgende:

"Ach, wenn er doch zu lösen wäre! Wahrlich ich zahlte das Lösegeld!

Löst mich, teure Blutsverwandte, mit feingliedrigen Rossen! Ach, wenn er doch zu lösen wäre! Wahrlich ich zahlte das Lösegeld!

20

Rhythmus der Totenklage. Solcher Rhythmus, der auf dem regelmässigen Wechsel eines der Totenklage. längeren und eines kürzeren Stichos beruht, ist analog dem "ele-

gischen" Versmass, durch dessen Hexameter und Pentameter gleichsam abgebildet wird, wie dem Aufschwung des Lebens eine Lähmung desselben folgt. Solcher - elegischer - Rhythmus zeigt sich in der ausdrücklich angekündigten קינה (Am 5 1 cf. 8 10) "Gefallen ist, 5 steht nicht mehr auf - die Jungfrau Israel; hingestreckt liegt sie auf ihrem Heimatboden - keiner hebt sie auf" (5 2). Derselbe elegische Rhythmus war auch in dem Gedichte Jes 38 10-20 beabsichtigt, wie mir Duhm in HC gut nachgewiesen zu haben scheint. Auch Jeremia wurde mehrmals durch den traurigen Inhalt seiner 10 Aussagen veranlasst, ihn in Sätzen mit Qîna-Rhythmus auszuprägen, wie in "Denn heraufstieg der Tod in unsere Fenster - kam in unsere Paläste, Zu vernichten den Knaben von der Strasse weg die Jünglinge von den Plätzen" (9 20, vgl. weiter 13 18 ff. und Giesebrecht im HC xvIII sowie zu 9 16 ff.). Er erinnert dabei ausdrück-15 lich an die megônenôth, die Sängerinnen der Qîna. Eine solche Qîna kündigt Hesekiel ausdrücklich in 19 1 an, und sie beginnt mit "Wie war deine Mutter eine Löwin — zwischen Löwen! Sie lagerte inmitten von Leuen - zog gross ihre Jungen", etc. (zum Athnâch vgl. Syntax 715). Ebenso ausdrücklich ist ein Teil von 20 Hesekiels Vortrag als Qîna bezeichnet in 26 17, und sie beginnt mit "Wie verschwandst du, okkupiert vom Meere (?? cf. S. § 107), gepriesene Stadt!" Die Qîna (272) über Tyrus folgt in 273ff. und speziell die Qîna über den König von Tyrus in 28 12 ff.. wie eine über Pharao in 32 2 ff. 16 19 ff., nur will sich in den letzten 25 beiden Stellen nicht durchgängig der Klageliedrhythmus zeigen (vgl. namentlich Bertholet im KHC zu den Hesekielstellen), der auch bei 2 S 1 19-27 fast nur in der grundlegenden Klage "die Zier. o Israel. ist auf deinen Höhen erschlagen - wie sind die Helden gefallen!" (19 cf. 25) wiederhallt und in 3 34 nicht angeschlagen wird. — Qinu-30 Rhythmus besitzen aber jedenfalls auch die Zeilen "Wie lange. o Jahwe, rief ich - und nicht hörst du, schreie (S. § 158) ich zu dir über Gewalt (S. § 211 g) - und nicht hilfst du!" (Hab 1 2), und so kann die prophetische Klage noch hie und da in den gewohnten Rhythmus der Elegie übergegangen sein.

Aber die darauffolgenden Sätze Hab 1 sff.) besitzen nicht den-35 selben Rhythmus. Denn wenn dieser auch noch bis zu den Worten "Warum lässt du mich sehen Unheil la'ina tar'éni 'awen) und schaust zu Mühsal (wetabbit famal ? geht, so bricht dieser Rhythmus doch

in den übrigen Worten von 13 ab. Denn auf die weitere Frage .und ist Verwüstung und Gewaltthat vor mir?4, die noch den beginnenden längeren Teil eines Klagelied-Stichos bilden könnte, folgt "und entsteht S. \$ 366 g: hinter Praesens historicum Streit und erhebt sich Zank?\* Vergleicht man nun wesa'd wesamil lenegdi (3 a \beta) mit wajehi' 5 rib umādon jissai ab), so wird man bemerken, dass ab gegenüber saβ eher länger, als kürzer, ist und nicht den nachzitternden Abschluss eines Klagelied-Stichos bilden sollte. Überhaupt zeigt die Fortsetzung al-kén taphúg torá, weló jesé lanésach mispát, kî rašál maktír ethhassaddig, lalken jese mispát meluggál V. 4 etc. V. 7 etc.) nicht die gleiche 10 Symmetrie, wie 3 2 ff.: jahwé šamážti šim akhá, jaréthi jahwé poolekhá, begéreb sanim chajjéhu, begéreb sanim todias, berégez rach(ch)ém tizkér (V. 2). The whole of vv. 2-6 is reducible to ternary stichi: v. 2: 3 3 3 3; v. 3: 3 3 3; v. 4: 3 3 3; v. 5: 3 3; v. 6: 3 3 3 3 34, (R. Sinker, The Psalm of Habakkuk 1890 11. - Vgl. noch Jr 9 9 Hes 2 10 19 14 15 38 16 b 'cf. Wisdom of Ben Sira, edd. Schechter und Taylor 1899).

Wie oben 314 9 ff. aus der Vergleichung von Jes 1 21-23 mit 5 a c. so ist auch wieder aus der soeben angestellten Vergleichung von Hab 1 3 ff, mit 3 2 ff, das Urteil zu schöpfen, dass auch bei den 20 Hebräern es Redner (Sprecher = nebi'im) und Dichter gegeben hat, und dass auch vom stilistischen Gesichtspunkt aus die Propheten nicht mit den Poeten in ebendieselbe Klasse von Darstellern zu bringen sind, wie ja die Prophetien von Haggai, Sacharja 1-8 und Maleachi fast durchaus die sogenannte dialectus poetica (s. o. 277-283) 25 vermissen lassen, während diese noch in den nachexilischen Poesien gebraucht ist. Wie sehr sogar die epideiktische Rede, worin am meisten "die gehobene Prosa" gepflegt werden durfte, jedes "Übermass des Poetischen" vermeiden musste, hat Norden, Antike Kunstprosa (1898) 1 52 f. durch Aussprüche von Isokrates, Aristoteles und 30 Theophrast belegt. Jedenfalls "darf die Rede nie metrisch sein" (S. 53). Den Unterschied von Rede und Dichtung hat ja auch Cicero keineswegs verwischen wollen. Vgl. seine Worte: "Est finitimus oratori poeta, numeris adstrictior paulo, verborum autem licentia liberior, multis vero ornandi generibus socius ac paene 35 par" (De oratore 1 16, § 70) und Versus saepe in oratione per imprudentiam dicimus, quod vehementer est vitiosum" (Orator 56, § 189).

So bestätigt sich, was aus der verschiedenen Beziehung der Sprecher (Jes 59 13 b Jr 14 14 b 23 16 b 26 Hes 13 2b 17) und der Dichter (Ps 45 2a 49 4b cf. 36 2a) zum Herzen (= Denkwerkstätte) sich er-40

giebt, und was in איך נביא (es existiert kein Prophet) Ps 74 a direkt ausgesprochen ist, denn wenn der Autor von Ps 74 die Propheten und die Poeten koordiniert hätte, so würde er selbst einen Propheten repräsentiert haben und den zitierten Satz nicht haben aussprechen 5 können. Mit Recht sagte also Adrian im Schlussparagraph (§ 134) seiner Εἰσαγωγή: "Auch das soll den Eingeweihten kund sein, dass von der Prophetie [dieses Wort im späteren Sinne genommen] die eine in ungebundener Rede (λογάδην) abgefasst ist, wie die Aussagen Jesajas und Jeremias und der in ihrer Periode Lebenden, die andere 10 aber in bestimmtem Mass (ἐν μέτρω) mit Gesang abgefasst ist, wie die Psalmen des seligen David etc." Bemerkenswert sind auch folgende Worte von Hieronymus, Praefatio in Isaiam: "Nemo, cum prophetas versibus viderit esse descriptos, metro eos existimet apud Hebraeos ligari et aliquid simile habere de Psalmis et operibus Salomonis, 15 sed quod in Demosthene et Tullio solet fieri, ut per cola scribantur et commata, qui utique prosa, non versibus conscripserunt, nos quoque, utilitati legentium providentes, interpretationem novam novo scribendi genere distinximus". — Die Teile des ATs, die τὰ στιγηρά genannt wurden, umfassten nicht τὰ προφητικά (vgl. die Nachweise 20 bei Alfr. Rahlfs, Alter und Heimat der vatikanischen Bibelhandschrift [NGGW 1899] 72 ff. 75 f.).

Der soeben bei Adrian berührte erweiterte Gebrauch der Bezeichnung nabî', in welchem dies auch auf die Pfleger der Dichtkunst und Musik angewendet wurde, ist erwiesenermassen sekundär. 25 Siehe die Beweisstellen aus dem AT (vgl. noch 2S 7 2 Jes 37 2 b), dem NT und dem rabbinischen Schrifttum etc. in meiner Einleitung 456 f. und dazu noch Tob 4 12 und Seder Jolam rabba, cap. 20 f., wo auch Abigail (cf. 1 S 25 28) und Esther (cf. Est 2 7) Prophetinnen genannt sind, sowie Seder Jolam zuta (zota in Dalman's Aramäisch-30 neuhebräischem Wörterbuch 118), ed. Joh. Meyer 108: הבר הוכריה נוביאים, wenn da auch vielleicht vorausgesetzt ist, dass מלאבר = עזרא sei (cf. Mal 1 1). Dies ist zuerst gegen W. Reich, Das prophetische Schrifttum, Bd. 1 (Jesaja [1892]) 219 zu betonen, der unter Berufung auf Baba bathra 78 a bemerkt: "Die Dichter und 35 Seher des biblischen Schrifttums sind identische Personen\*. Dies gilt aber auch gegen die Identifizierung von "prophetische Schrift" mit "Gedicht" (H. Winckler, Geschichte Israels, Bd. 1 [1895] 31), die auch mehreren anderen neueren Gelehrten nahe liegt (vgl. Mich.

Heilprin, The historical poetry of the ancient Hebrews, vol. 2 62 etc.; Grimme, ZDMG 1896 549; 1897 584 und andere).

Die Redner konnten Dichtungen einschalten, oder ihre Rede in einen ihren Hörern bekannten Rhythmus übergehen lassen, wie noch einmal in Bezug auf eine Bemerkung D. H. Müllers 1 209 5 gegenüber Budde's Elegievers hervorgehoben sein soll; aber wenn der Unterschied von Redner und Dichter aus der althebräischen Litteratur gestrichen werden sollte, so müssten alle prophetischen Äusserungen im Rhythmus der Poesien verfasst sein, und dies kann wenn z. B. das ganze Buch Hesekiel oder die Schriften Haggai, 10 Sach 1-8 und Maleachi verglichen werden, durchaus nicht behauptet werden. Auch das höhere genus dicendi fehlt ja den erwähnten nachexilischen Prophetien, während es noch im letzten Psalmenbuche vertreten ist (s. o. 277-283). Aus dem dichterischen Rhythmus einzelner Partien der Prophetenbücher folgt aber so wenig 15 ihre absolute Koordiniertheit mit den Poesien, wie aus dem Zusammentreffen prophetischer Begeisterung und poetischer Begabung bei Debora, das doch gewiss auch nur ein persönliches gewesen sein kann. Also ohne Grund bemerkte H. Grimme, ZDMG 1896 5752: Man denke daran, dass Debora in Ri 4 בראה בראה genannt wird. 20 also wie jeder בביא über die Dichtungsgabe verfügte".

Die oben begründete Behauptung, dass nicht allen prophetischen Darlegungen und folglich ihnen nicht als solchen poetischer Rhythmus eignet, würde auch dann nicht erschüttert sein, wenn nachgewiesen werden könnte, dass die prophetischen Aussprachen noch 25 weiter an andern Arten des poetischen Rhythmus der Hebräer teilgenommen haben. Übrigens aber müssen diese andern Arten des poetischen Rhythmus erst für sich selbst konstatiert sein, und diese Möglichkeit soll jetzt geprüft werden.

Stichen-

Kann der Stichen-Rhythmus oder die Zeilen-Symmetrie, wie 30 Symmetrie die im Vorhergehenden besprochene Art von poetischem Rhythmus althebräischer Darstellungen genannt werden könnte, genauer auf seine Voraussetzungen zurückgeführt werden? Ist das Ebenmass, das, zwischen auf einander folgenden und alternierenden Stichoi hervortretend, eine Quelle des Rhythmus werden konnte, nur im all- 35 gemeinen durch den Sinn des Sprech- und Hör-Organs für Zeilen-Symmetrie oder Stichen-Rhythmus gefühlt worden? Dies wäre nicht einfach unmöglich. Der Verfasser z. B. des 2. Psalms könnte sich

durch sein blosses Gefühl für Ebenmässigkeit der Zeilen und für den darin liegenden Rhythmus haben anleiten lassen, folgendermassen zu dichten: 1a lama ra-gešû gôjîm, 1b u-le'ummim jehqû rîq, 2a jithjassebû malekhê ereş, 26 werôzenîm nôsedû jachad 20 tal jahwe s wesal mešîchô etc. Oder der Sänger von 12 êkhû ja-šeha badad hasîr — rabbathî 3am, 16 ha-jetha ke'almana — rabbathî ba-qôjîm 1c sar(r)athî ba-medînôth — ha-jetha lamas (Kl 1 1) könnte nur durch die unbewusst in ihm nachklingende Erinnerung an die wechselnde Länge der Klageliedzeilen geleitet worden sein, als er 10 die soeben zitierten Worte komponierte. Ja, es ist die Frage, ob wir über diese Möglichkeit hinaus sicher — überall — weiter vordringen können.

Indes es muss versucht werden, und deshalb ist zu fragen, ob Wurde die hebräische Dichter das Längenverhältnis der Stichoi nicht durch Symmetrie 15 andere Mittel, als durch das Gefühl für wesentliche Symmetrie auf einander folgender oder alternierender Zeilen, feststellen wollten. Diese Mittel hätten nach der Analogie der Dichtkunst anderer Völker in dem Wechsel von Hebungen und Senkungen, oder von langen und kurzen Silben etc. liegen können. Die hebräischen Dichter 20 hätten akzentuierenden, oder quantitierenden, etc. Rhythmus erstreben können.

Da erhebt sich eine Vorfrage. Denn es könnte bezweifelt werden, ob der Wortakzent und die Vokalquantität des Althebräischen auch hinreichend sicher bekannt seien, um sie bei Untersuchung des 25 Rhythmus zur Grundlage machen zu können. Dies haben auch wirklich schon Lowth 34 (vgl. dagegen J. D. Michaelis 436 s.) und andere gefragt. Aber

- a) nach vielen Spuren ist anzunehmen, dass eine lebendige Kenntnis der althebräischen Sprache sich bis zur Zeit der Mišna-Redaktion 30 (ca. 180 n. Ch.) und darüber hinaus bis zur äusserlichen Bezeichnung der Akzentuation und Vokalisation vererbt hat (vgl. weiter mein Lgb. 2 343-364).
- β) Speziell die überlieferte Setzung des Hauptakzentes oder Hochtones der Wörter erweist sich durch sichere Beweise ihrer 35 direkten oder indirekten lautphysiologischen Bedingtheit als gewachsen und nicht erfunden. Nämlich zunächst beim Verbum liegt der Hochton auf der Ultima, wenn er nicht durch die lautliche Schwere der Paenultima vom Vordringen nach dem Wortende zurückgehalten 21 König, Stilistik.

wird: gatálta etc., aber getaltém und getaltén, weil tem (vgl. das ath, kémmû) und ten (vgl. das arab, túnna) vermöge ihrer indirekten, in der Vererbung noch nachwirkenden Lautschwere den Wortakzent festhielten (vgl. weiter im Lgb. 2 513-541). Übrigens auch der Satz von K. Hartung (Der Prophet Amos in "Bibl. Studien", heraus- 5 gegeben von Bardenhewer 1898, 4. Heft) 14 "der massoretische Text ist offenbar so abgeteilt, wie es zu den Vorlesungen in der Synagoge am besten passte entbehrt der Begründung. Denn z. B. die Reden des Amos sind doch mindestens in der Hauptsache so im massoretischen Texte in Sätze und Satzgruppen zerlegt und danach inter- 10 pungiert, wie es dem logischen Zusammenhang der Reden entspricht. Die Grundlagen dieser Satzabgrenzung müssen auch auf den Redner selbst zurückgeführt werden. Denn dieser selbst hat es doch durch seinen Satzbau veranlasst, dass man hinter "Jahwe brüllt löwenartig aus Sijjon und lässt aus Jerusalem seine Stimme ertönen" 15 (Am 1 2a) und dann wieder hinter "und es trauern die Oasen der Hirten und es verdorrt der Gipfel des Karmel" (2 b) interpungierte. Der Redner selbst hat es veranlasst, dass diese zwei Satzpaare als eine zusammenhängende Satzverbindung aufgefasst wurden. Er selbst zeigte das Ende der Satzverbindung an, indem er einen neuen Ge- 20 dankenabschnitt durch die Zitierungsformel "so hat Jahwe gesagt" einleitete. In dieser neuen Gedankenkette wiederum hat der Redner selbst die Sätze abgegrenzt. Denn wer konnte gleich die nächsten Sätze (1 3 a b) anders abgrenzen, als es im MT geschehen ist? Nur aus logischen Gründen ist auch wieder der darauf folgende Satz 25 (14a) abgegrenzt: er bildet die Entfaltung von "ich werde es nicht rückgängig machen". Das Bedürfnis nach Leichtigkeit oder Rhythmus des Synagogenvortrags hat diese Satzgrenzen nicht geschaffen.

 $\gamma$ ) Auch die Vokalisation stellt sich im wesentlichen durch ihre innere Folgerichtigkeit und durch ihre lautphysiologische und kom- 30 parative Motiviertheit als ein organisches Erzeugnis lebendiger Sprachtradition dar. Denn z. B. ist das  $\hat{a}$  alteinheimischer Bestandteile des Hebräischen zu  $\hat{o}$  herabgedrückt, und diesem Schicksal ist nur das  $\hat{a}$  solcher Wörter entgangen, welche erst spät ins Hebräische eingedrungen sind, wie  $keth\hat{a}b$  etc. (Lgb. 2 140 f.). Ferner die ver- 35 kürzbaren Vokale, wie das  $\bar{o}$  in  $jiqt\bar{o}l$ , entsprechen Vokalkürzen des Arabischen, cf.  $jaqt\bar{u}l\bar{u}$ . Sodann gerade der mit normaler Mundöffnung gebildete und deshalb leicht sprechbare a-Laut ist in der

Vortonsilbe bewahrt worden, wie in jilbāsénî, niqtālîm etc.; aber der gedrückte e-Laut ist unter gleichen Verhältnissen doch nur seltener geblieben, vgl. jeqattelénî, qôtelîm etc. (Lgb. 2 105 530). Wäre die Punktation ausgesonnen, so würde nicht immer das Natürliche 5 getroffen worden sein. Übrigens darüber, dass z. B. Cholem nicht bloss eine Vokal qualität anzeigen will, vergleiche man Lgb. 2 361 f.. sowie ZDMG 1897 626-630, und wenn andererseits betreffs der hebräischen Silben auch wieder von morae gesprochen wird (Grimme, ZDMG 1896 529 ff.), so erinnere man sich auch an meine Schrift "Gedanke, 10 Laut und Accent" etc. 21!

Nach den Untersuchungen, die in den angeführten Abschnitten meines Lehrgebäudes niedergelegt sind, kann die Beantwortung der Frage, ob in der althebräischen Litteratur irgendwo ein akzentuierender, oder ein quantitierender Rhythmus erstrebt worden sei, nicht durch 15 die Meinung verhindert werden, dass eine wesentliche Diskrepanz zwischen dem wirklichen und dem überlieferten Akzent und Lautbestand des Althebräischen bestehe. Aber ob jene Frage trotzdem zu bejahen, und wie sie zu beantworten ist, muss erst noch untersucht werden.

verhältnis der Stichoi (s. o. 313 35) zu regeln, läge in einer genau durchgeführten Cäsurenkorrespondenz der Stichoi. Dies würde zu dem, was ich selbst oben 320 33 ff. als erste Möglichkeit hingestellt habe, zunächst sich gesellen, weil bei diesem Blick auf die regelze mässige Cäsurenkorrespondenz die nächst kleineren Teile der Stichoi als eventuelle Organe des Rhythmus in Betracht gezogen werden.

Die nächste Möglichkeit, das den Rhythmus bedingende Längen-

Die geregelte Cäsurenkorrespondenz ist aber von Paul Vetter als Quelle des poetischen Rhythmus der Hebräer geltend gemacht worden, wenn ich Vetter's Darlegungen in "Die Metrik des Buches Job" 30 (Biblische Studien 1897, Heft 4) auf einen einzigen Ausdruck zurück-

führen darf.

Vetter sagt a. a. O. 3: "Was der zweiten Zeile des Klageverses auf Grund ihres metrischen Baues absichtlich fehlen soll, ist die Cäsur. Diese Zeile sollte beim Vortrag ohne Pause zu Ende gestsprochen werden, während inmitten der ersten Zeile eine leichte Pause den Vortrag unterbrach". Aber kann diese Absicht der Dichter von Klageversen objektiv sicher nachgewiesen werden?

Cäsurenkorrespondenz. Bei dem Versuche, jenen Satz zu beweisen, verwendet Vetter die Erkenntnis vom Wesen des Sprechtaktes, wie wir sie bei Sievers (Phonetik § 584) finden, wo es heisst: "Schwächer gesprochene Silben verbinden sich mit einer stärker gesprochenen zu einer in sich geschlossenen Gruppe, die sich von etwaigen Nachbarsgruppen mehr oder minder deutlich abhebt". Der "mehr oder minder (!) deutliche" Sprechtakt kann demnach kurz als eine Silbengruppe bezeichnet werden, die sich um eine den Starkton tragende Silbe konzentriert.

Nur unwesentlich ist, was Vetter über die Ausdehnung des 10 hebräischen Sprechtaktes bemerkt, aber auch das ist nicht ganz einwandsfrei. Denn schon das ist unsicher, ob durch das Vorkommen längerer Status-constructus-Ketten im allgemeinen ein Sinn für ausgedehnte Sprechtakte sich ausbildete. Ebenso kann man bezweifeln, סם מביד אשר לאביד Ri 6 25 dem Hebräer für einen einzigen 15 Sprechtakt galt. Endlich stellte er die Behauptung, "dass das Prädikat, wenn es seinem Subjekte unmittelbar vorherging, seinen Hauptton verlieren und nur mehr als nebentonig ausgesprochen werden konnte (S. 21), ohne Beleg hin. Aber die Vergleichung einer Reihe von Stellen hat mir ergeben, dass beim vorausgehenden 20 Prädikat nicht nur ein verbindender Akzent (Gn 3 5a 6a 14a 17b 4 11 a 12 12 a 23 4 a 6 a 27 46 b 41 32 b 48 9 a 49 3 a 1 S 23 10 a), sondern auch ein trennender Akzent steht, und zwar sowohl bei zusammengesetztem Prädikativ (Gn 2 11 a 13 a 14 a 4 9 b 13 s b 24 24 a 49 5 b Jes 52 12 b α) als auch da, wo das Prädikativ aus einem 25 einzigen Worte besteht, wie in בירפנים etc. Gn 3 7a 21 ו etc. 18 19 2a. Übrigens kann nicht behauptet werden, dass ein mit verbindendem Akzent versehenes Prädikat "seinen eigenen Hauptton verliert (vgl. die Untersuchung in Lgb. 1 84 f. 2 522 f.), und es ist nicht gut, wenn man sagt, dass ein solches Prädikat "nur mehr als 30 nebentonig ausgesprochen wurde". Die Silben eines Sprechtaktes, die nicht den einen Starkton tragen, würde ich als schwachtonig bezeichnen.

Die Hauptsache aber ist, dass die Sprechtakte auch in der Prosa vorhanden sind. Wie also soll, wenn man den Sprechtakt 35 als Faktor des Rhythmus annimmt, sich Prosa und Poesie unterscheiden? Der Unterschied müsste darin liegen, dass in der Prosa eine ungeregelte Reihe von Sprechtakten auf einander folgt, aber in der Poesie es anders wäre. Alles hängt also von der Möglichkeit des Nachweises ab, dass die Aufeinanderfolge der Sprechtakte in einer sprachlichen Darstellung sich in einer regelmässigen Weise wiederholt, und so das sich zeigt, was ich oben 323 22 eine 5 Cäsurenkorrespondenz nannte.

Rücksichtlich des Klageliedverses meint Vetter die Regelmässigkeit der Cäsurenfolge an Ps 19 8-10 nachweisen zu können (S. 25 f.). In der That klingen die Stichoi dieses Abschnittes so: 82 toráth Jahwé temîmá, 86 meší bath nápheš; 80 3edú th Jahwé 10 ne'emaná, 8d machkí math péthî, und in entsprechender Weise weiter. Ich habe nunmehr, nachdem das Recht der überlieferten Akzentuation besprochen ist (s. o. 321 33) die Haupt- oder Hochtonsilbe der Wörter durch einen Akut angezeigt. Nun meint Vetter, dass in den Stichoi sa und sc, wie auch dann in 9a und 9c, 10a 15 und 10c eine Cäsur hinter Jahwe beabsichtigt sei, indem da der Dichter das Ende eines Sprechtaktes angenommen habe. Dies wäre nicht unmöglich, aber wenigstens schon die alten Akzentuatoren haben diese Cäsur nicht erkannt. Denn diese haben nicht bloss das dem Namen Jahwe vorangehende Wort mit einem Conjunctivus 20 versehen, sondern auch das Wort Jahwe selbst in 8 ac 9 ac 10 c, und nur in 10a steht beim verbindenden Azla noch ein Paseg-Strich (cf. Lgb. 1 sof.). Es kann also kaum für erwiesen gelten, dass in Ps 19 sa eine Cäsur beabsichtigt war, und die Gleichheit der Stichoi sac sac sac sac hat ja auch ihren besonderen Grund, nämlich 25 den Umstand, dass sechsmal ein Synonymum von "Gesetz" mit Jahwe verbunden werden sollte.

Diese spezielle Beschaffenheit des einzigen Abschnittes Ps 19
s-10, der von Vetter zur Erforschung der rhythmischen Natur des
Klageliedes untersucht worden ist, muss beachtet werden, weil sich
30 bei der rhythmischen Analyse anderer Klageliedverse zeigen dürfte,
dass teils im längeren Stichos kein Streben nach Anbringung einer
Cäsur und teils im kürzeren Stichos eher ein solches Streben bemerkbar ist. Oder ist es natürlich, in den Worten "ward (sie)
gleich einer Witwe" (Kl 1 1) hinter dem durchaus ergänzungs35 bedürftigen "ward (sie)" eine Cäsur beabsichtigt sein zu lassen?
Sodann im dritten längeren Stichos von Kl 1 1 "eine Fürstin unter
den Städten" soll der Dichter eine Form (sar[r]āthî), die den
Status constructus vertritt (vgl. rabbāthî 3am 1a), als das die

Casur tragende Wort gewählt haben? Freilich haben die Akzentuatoren in beiden Fällen einen Distinctivus gesetzt. Aber eine ('asur bei "ward (sie)" bleibt unnatürlich, und jedenfalls erweisen sich hier so wenig, wie bei Ps 19 s-10, die Akzentuatoren als Vertreter von Vetter's These (oben 323 32 ff.), dass der kürzere Stichos 5 des Klageliedverses keine Cäsur besitzen sollte. Denn hajetha lāmás Kl 1 1 f. besitzt den Distinctivus Tiphcha bei hajethá. Ferner während die Worte 'ên lah menachchém (20), die einen längeren Stichos vertreten, keinen Distinctivus haben, steht ein solcher innerhalb \_und ihre Thrane (ist) auf ihrer Wange" (2b) und innerhalb 10 wurden ihr zu Feinden" (2f), obgleich diese beiden Wortreihen ie einen kürzeren Stichos des Klageliedverses ausmachen. Und muss man nicht auch wirklich sagen, dass der Dichter bei der Wahl der Worte aund nicht ist ihr ein Tröster" (2c) weniger die Absicht gehabt haben kann, hinter dem ergänzungsbedürftigen "und 15 nicht ist ihr" eine Cäsur vorauszusetzen, als bei der Wahl der Worte aund ihre Thräne (ist) auf ihrer Wange" (2b) hinter .Thrane ?

Ebenso wenig kann bei weiterer Prüfung der Stichoi von Kl 1 gefunden werden, dass der Dichter die Absicht gehabt hätte. 20 Vetter's obige These (s. o. 323 32 ff.) zu begründen. Denn der längere Stichos Kl 1 3 c heisst "sie weilt unter den Nationen" und der ergänzungsbedürftige Ausdruck "weilt" kann nicht als Träger einer Cäsur gemeint sein. Ebenso liegt die Sache bei dem längeren Stichos 1 3 e "alle ihre Verfolger haben sie erreicht" betreffs des 25 Ausdruckes "Verfolger". Überdies steht in beiden Fällen ein Conjunctivus. Demnach kann die Quelle des speziellen Rhythmus der Klageliedverse doch nicht in der Cäsurenkorrespondenz liegen, die Vetter (s. o. 323 32 ff.) angenommen hat.

('äsurenkorrespondenz ist fraglich.

Lässt sich diese Quelle im 'Ijjobgedicht nachweisen? Vetter 4 ff. 30 hat eine Reihe interessanter Beobachtungen gemacht, aber sie müssen genau auf ihre Beweiskraft geprüft werden.

a) Innerhalb vieler Stichoi liegen zwei Sprechtakte vor, und ist also eine Cäsur angezeigt. So ist es zunächst da, wo der Stichos aus mehr, als einem selbständigen Satze besteht, wie in 35 "und die Nacht (die, cf. S. § 292 p) sprach: Empfangen ist ein Knäblein" (Hi 3 3 b), oder in "er harre auf Licht, und es bleibt aus" (3 9 b). Solcher Fälle hat Vetter 267 aufgezählt. Daran

reihen sich zunächst Stichoi, wie "und das, wovor mir graute, kam über mich" (3 25 b), oder "vertilgt sei die Nacht, da ich geboren ward" (3 sa) etc.: 43 + 126 Stichoi. Dazu fügt er auch Fälle. wie ,ging aus dem Mutterschoss hervor und verschied" (3 11 b. 5 cf. S. § 366 u). Es ist ja auch nicht einfach unmöglich, dass hinter mibbéten jasáthi und vor waegrá eine Cäsur eintreten sollte, obgleich die Akzentuatoren in 3 11 b, wie in dem vorher angeführten Stichos 3 ab einen Conjunctivus an der von Vetter angenommenen Cäsurstelle gesetzt haben. Aber können auch sogar 10 die Fälle, wo in einem Stichos zwei vollständige Sätze enthalten sind, die Absicht des Dichters erweisen, ein Gedicht zu fertigen, dessen Stichoi je eine Cäsur besitzen sollten? Schon an und für sich ist in so kurzen Stichoi, wie das Ijjobgedicht sie besitzt, eine Casur nicht natürlich. Sie ist ja nicht einmal z. B. in den Stichoi 15 des Gedichtes "Der Kampf mit dem Drachen" vorhanden. Wenn nun da in einem Stichos, wie in "Was rennt das Volk, was wälzt sich dort" zwei selbständige Sätze enthalten sind, so kann dadurch nicht die Absicht des Dichters, Stichoi mit Cäsur zu bilden, konstatiert werden. Im Ijjobgedicht sind aber die Stichoi, in denen 20 eine Cäsur bloss möglich ist, auch nach Vetters Beobachtung in der überwiegenden Mehrheit (S. 7f.). Ausserdem enthält dieses Gedicht auch Stichoi, die keine Cäsur besitzen können, weil diese sich bei einem Status constructus befinden würde. Die 24 Gegeninstanzen dieser Art, die Vetter beobachtet hat, meint er so be-25 urteilen zu können. Er sondert zuerst die 13 Stichoi ab, in denen zwei oder drei Status constructi auf einander folgen: 4 19 a. 8 13 a etc. Betreffs ihrer erinnert er daran, dass zwar in 4 10 a das erste Glied einer fortgesetzten Status-constructus-Kette einen Conjunctivus (Illûj) besitze, aber in den andern Stellen einen schwachen Distinc-30 tivus bei sich habe, wie im allgemeinen auch ausserhalb des Ijjobbuches. Aber ob sie dadurch als Träger einer Cäsur charakterisiert werden sollen, und ob die angelehnten Formen nach Absicht des Dichters solche Träger sein sollten, ist nicht sehr wahrscheinlich. Sodann einige andere Fälle, wo nach dem MT ein Status con-35 structus der Cäsurträger sein würde, beseitigt er auch durch Textkonjektur. Eine solche war aber wenigstens in 17 it gar nicht nötig (s. u.), und vielleicht war in 34 26 das Epec doppelt gedacht (s. o. 302 23), und ist in 30 das ארם חוד ein Interpretament

(Duhm, KHC) und 30 mit 29 c zu kombinieren. Aber wenn auch diese drei Stellen keine kategorischen Gegeninstanzen bilden, so bleiben doch die andern Stellen, wo ein Status constructus die Cäsur tragen müsste, eine Schwierigkeit für die Annahme, dass eine Cäsur in jedem Stichos der Ijjobdichtung beabsichtigt sei. 5 Indes hat Vetter nicht auch zwingende Gründe für diese Annahme geltend gemacht?

β) Er meint, in láña jittén le samél ór (3 20 a) müsse der Dichter hinter samel eine Cäsur vorausgesetzt haben, weil sonst die Worte hätten heissen können "Warum giebt er dem des Lichtes 10 Entbehrenden?" Indes diese Auffassung konnte durch den bestimmten Sinn des Bamel, wonach dies gar nicht "entbehrend" bedeutet, verhindert werden. Jedoch ebenderselbe Stichos 3 20 a gehört zugleich zu einer andern Reihe von Stellen, die "ganz besonders" für Vetters These zu sprechen scheinen. Dies sind die Stichoi, in 15 denen der Dichter nicht das Zusammentreffen zweier Haupttonsilben vermieden hat: 3 13 b. 20 a etc. (S. 13). Da ist nun die erste Frage ob die Scheu vor diesem Zusammentreffen schon einstmals beim lebendigen Gebrauche des Althebräischen so stark gehegt wurde, wie es bei den Akzentuatoren zum Ausdruck gekommen ist (vgl. 20 Lgb. 2 521 Anm. 523). Sodann betreffs der überlieferten Akzentuation bemerkt er, dass das in Rede stehende Zusammentreffen entweder durch die Nesîga (vgl. a. a. O. meine Auszüge aus Wijnkoop's Buch und dazu Prätorius, Über den rückweichenden Akzent im Hebräischen 1897) oder durch die Maggephierung vermieden 25 worden sei (vgl. zu den in Lgb. 2 523 2 angeführten Thatsachen noch diese, dass in südarabischen Inschriften und äthiopischen Handschriften die Procliticae nicht den Worttrennungsstrich hinter sich haben, ausser wo zwei zusammenstehen [Hommel, Südarab, Chrestomathie § 6]). Aber da hat er z. B. den von mir zitierten Satz 30 Wijnkoop's "ascensio accentús omittitur, si prius vocabulum habet distinctivum accentume etc. übersehen. Dieses Mittel hätten die Akzentuatoren auch an den in Rede stehenden Ijjobstellen anwenden können, und dadurch hätten sie zugleich die Annahme einer Cäsur begünstigt. Aber unter den Stichoi, die Vetter angeführt hat und 35 von denen übrigens 9 25a 15 19b 16 10c 20 2b (mit Nesiga in Baer's Text) sowie 22 17a in Baer's Text gar kein Zusammentreffen von Haupttonsilben zeigen, besitzen nur folgende einen Distinctivus

bei der betreffenden Silbe: 8 6a 9 29 b 17 1 b (cf. über Şinnorith mein Lgb. 1 80) 23 6b 24 3 b 18 c 33 16 a (Țiphcha initiale) 27 b 38 6 b. Die übrigen Stichoi haben alle einen Conjunctivus an der betreffenden Stelle: 3 15 b 20 a 4 21 a 5 6a 6 3 b 13 a 8 20 a 9 20 a 5 10 4a 16 b 12 2a 15 5a 18 9a 22 17 b 18a 24 a 25 b 27 3a 16a 28 6 b 8 b 26a 29 23 a 30 21 a 33 20 a 34 13 a 15 a 36 5 b 28 b 38 28 a 40 9 a (über das dortige Paseq siehe mein Lgb. 1 122 f.) 13 a. Die Akzentuatoren wenigstens also haben an den meisten dieser Stellen einen Schwachton (s. 0. 324 32) und keine Cäsur angezeigt.

- v) Weiter weist Vetter zu Gunsten seiner These auf die "Reimstellen" hin, die sich im Ijjobgedicht fänden. Denn ihre Zahl sei so gross, dass von blossem unbeabsichtigten Spiel der Laute nicht die Rede sein könne. Der "Reim" habe aber nur bei einer Pause hervortreten können, und diese falle häufig mit der Silbe zusammen, 15 die auf Grund logischer Betrachtung als Cäsurstelle gelten müsse. Aber dies alles dürfte hinfällig werden, wenn man die Reime betrachtet, die als "die am meisten ins Ohr fallenden" herausgehoben sind: al-tabó renaná bó 3 7 b; lo šaláwti welo-šagátti 26 a; labadaw: mal'akhaw 4 18; gedoloth: niphla'oth 59; šephalîm: qoderîm 11; 20 kochi: qissi 6 11; orechoth: halikhoth etc. 19 b 24 7 13 f. 18 9 10 10 1 5f. etc. Ich denke, dass ich die Aufzählung hier schon schliessen kann. Denn solche allitterierende oder assonierende Zusammenklänge können, weil zum grössten Teil unvermeidbar, nicht als beabsichtigt gelten (? 3 7b), und solche Zusammenklänge 25 markieren auch keine Vortragspause.
- δ) Endlich findet Vetter auch den Umstand, dass 652 Stichoi ausschliesslich verbindende Akzente und 29 Stichoi zwei trennende Akzente haben, nicht ungünstig für seine Meinung, weil doch in ungefähr zwei Dritteilen des Ganzen der Stichos durch einen 30 trennenden Akzent in zwei Teile zerlegt sei. Ich habe seine Angaben wenigstens betreffs 3 sff. und 4 2 ff. nachgeprüft. "Ausschliesslich verbindende Akzente" giebt er für 3 4 b c 5 b 11 a b an, aber es muss heissen 3 4 b c [5 b ist auszuscheiden] sa 9 b 11 a b 14 b 15 b 20 a 21 a 22 a 23 b. Dagegen für 4 2 ff. hat er fast richtig 4 2 a 35 3 b 4 b 8 b 9 a b 10 b 14 [a ist auszuscheiden] b 16 c 19 b 20 a 21 a beobachtet. Die andern obigen Angaben mögen also im wesentlichen richtig sein. Aber ob die Akzentuatoren ohne einen innerlichen Anlass, wie Vetter annimmt, in so viel Stichoi keinen Trenner gesetzt

haben, bleibt doch sehr die Frage. Wäre es nicht wirklich in den allermeisten von den soeben aufgezählten Stichoi von 3 sff. und 4 zff. sehr wenig natürlich, wenn in ihnen eine Cäsur vorausgesetzt würde? Mir kommt es so vor, ich mag diese Stichoi lesen, so oft ich wolle.

Casurenk err spenion ast unsigher. Deshalb kann ich auch (s. o. 326 28) beim Ijjobgedicht nicht zu dem Urteil gelangen, dass seine Dichter in jedem Stichos die Anbringung einer Cäsur beabsichtigt hätten, und dass diese Cäsurenkorrespondenz die Quelle des Rhythmus seiner Stichoi sei. Es ist allerdings ein entschiedenes Verdienst von Vetter, dass er eine neue 10 Möglichkeit, den poetischen Rhythmus der Hebräer auf seinen Ausgangspunkt zurückzuführen, ins Auge gefasst hat, aber ich vermag kein positives Ergebnis seiner Untersuchung zu erblicken. Daran kann auch Döllers Buch "Rhythmus etc." (1899) nichts ändern, denn er hat über Vetters Darlegung nur referiert (S. 15) und sie akzep- 15 tiert (S. 16), aber nichts zu ihrer Begründung gethan.

Die Symmetrie durch die Hebungen hedingt?

Eine nächste Möglichkeit ist diese, dass die hebräischen Dichter die Symmetrie (s. o. 320 30) ihrer Gedichtzeilen durch die geregelte Zahl der Hebungen oder Hochtonsilben hätten bedingt sein lassen. Dann hätten sie einen akzentuierenden Rhythmus 20 erstrebt, welcher dem ähneln würde, der im Nibelungenliede vorliegt.

Akzentuierender Rhythmus könnte nun zunächst wieder in der Art erstrebt worden sein, dass nur "eine mehr oder weniger regelmässige Abwechslung von Hebungen und Senkungen" beabsichtigt wurde, "der betonten Silbe eine oder mehrere nichtbetonte Silben 25 vorangehen konnten."

Diese Nüance wurde im wesentlichen schon von Bellermann gemeint, denn er sagte in seinem "Versuch über die Metrik der Hebräer" [1813] s2: "In jedem Worte, bestehe es aus zwei, drei oder vier Silben, ist in der hebräischen Sprache nur eine lange Silbe, und diese ist die 30 betonte", und in allen seinen Transkriptionen hat er die Haupttonsilbe jedes Wortes als die allein gewichtige (d. h. lange) bezeichnet. In neuerer Zeit wurde die oben erwähnte Auffassung des poetischen Rhythmus der Hebräer hauptsächlich von J. Ley in seinen "Grundzügen des Rhythmus, des Vers- und Strophenbaues in der hebräischen Poesie" (1875, S. 8. 17) und im "Leitfaden der Metrik der hebräischen Poesie" (1887, § 3) vertreten. Ergänzungen zu seiner Beweisführung finden sich auch in NJPhP 1893 607 ff., in "Die metrische Beschaffenheit des Buches Hiob" (TSK 1895 635–692; 1897 1–12) und in "Die Bedeutung des Ebed Jahwe im 2. Teil des Jesaja" (TSK 1899 163 ff.). Wesentlich die 40

10

15

20

25

..0

35

gleiche Ansicht wird von B. Neteler in "Anfang der hebräischen Metrik der Psalmen\* (1871 und "Grundzüge der hebräischen Metrik der Psalmen" (1879) sowie von H. Grimme in "Abriss der biblischhebräischen Metrik\* ZDMG 1896 529-581; 1897 683-712; TThQu 1898 205 ff. 421 ff.) verteidigt. Akzentuierenden Rhythmus besitzt die hebräische Poesie z. B. auch nach Charles Aug. Briggs, Messianic Prophecy 1886 etc.; Hebraica 1887 152 ff. und 1888 201 ff., dem sich wieder George H. Gilbert, The Poetry of Job 1889 9-11 angeschlossen hat, vgl. auch Francis Brown im Am. JBLit. 1890 71 ff., ferner nach L. Schneller in "Kennst du das Land?" (1889) 117: "Rhythmus, die taktmässige Folge von Hebungen und Senkungen der Stimme\* vgl. dort weiter!), sodann nach Gunkel (ZATW 1893 223) und Marquart, Fundamente israelitischer und jüdischer Geschichte 1896 2: "Das metrische Prinzip Ezunächst im Deboralied beruht darauf, dass jede Verszeile aus drei Hebungen besteht, wobei jedoch (ähnlich wie bei der altgermanischen Allitterationspoesie) die Anzahl und Quantität der Silben keine oder nur eine beschränkte Rolle spielt, und Partikeln, Präpositionen etc. beliebig bald tonlos, bald betont sein können". Übrigens in Bezug auf die konstituierende Wichtigkeit der Tonhebungen stimmt mit Ley auch z. B. Budde, vgl. in seinem "Handkommentar" zu Hiob (1886), S. v, Anm. 2 den Satz "Richtiger zählt J. Lev die Hebungen", obgleich Budde auf S. IV seine eigene Anschauung so ausdrückt: "Weit überwiegend haben im Buch Hiob [3 sff.] die Versglieder [= Stichoi] einen Umfang von drei selbständigen Worten". Auch Buhl bemerkt im Artikel "Dichtkunst der Israeliten" (PRE 3 4 635, 58): "Für die wesentliche Richtigkeit des Systems, wonach der Rhythmus auf der Zahl der Hebungen beruht, sprechen gewiss sehr gewichtige Gründe. Erstens kann man bei dieser Annahme bei der massoretischen Form der Sprache stehen bleiben, da die darin angegebene Akzentuation das nötige Material liefert. Namentlich wird man kaum in Abrede stellen können, dass Doppelsticha mit 2 × 3 Hebungen so häufig vorkommen, dass diese als das normale Metrum der Israeliten bezeichnet werden dürfen". Auf "der Zahl der Hebungen" beruht auch nach Duhm (KHC zu den Psahnen 1899 xxx) "die Metrik" der Hebräer (s. o. 313 5f.), und ihm hat sich Marti im KHC zu Jesaja (1900) xxiv angeschlossen.

Als einzigen positiven Grund seiner Anschauung führte Ley (Grundzüge etc. 6) folgenden an: "Die zahlreichen konsonantischen Endungen, welche ausschliesslich nur in der Poesie vorkommen. weisen auf ein rhythmisches Bedürfnis hin, so die Endungen átha, 40 mo, émo, úmo und mehrere andere (Ex 15 5 7 of. 12 15 17 Ps 2 3-5 Hi 20 23 22 2 etc.), welche erst bei der Annahme der rhythmischen Versmessung ihre Erklärung finden." Er hat übrigens nicht bemerkt, dass in dieser metrischen Ausdeutung der sogenannten

dialectus poetica Lowth 30 sein Vorgänger war, und schon dieser erwähnte (p. 32) die Meinung von Abarbanel über פארר etc. Ex 15 e etc., nach welcher carminis ratio et melodiae necessitas sic postulaverunt."

Rhythmische

Die Annahme dieser Meinung kann nicht von vorn herein 5 Bedeutung der "dialec- durch folgende drei Umstände verhindert werden: a) Man hat immer tus poetica". nur gewagt einen Teil der Elemente der höheren Diktion (s. o. 277-283) als Faktoren des poetischen Rhythmus geltend zu machen, und man konnte auch nicht mehr wagen. Denn ein Teil der Bestandteile dieses höheren genus dicendi verhält sich ebenso 10 zur Akzentuation, wie die entsprechenden Ausdrücke der gewöhnlichen Darstellungsweise. So stand es betreffs der Endungen ath und a,  $\hat{i}n$  und  $\hat{i}m$ , und wenn nicht ganz betreffs bal und  $l\hat{o}$ , so doch betreffs 'aph und gam, und über einen neueren Versuch der rhythmischen Deutung von Formen, wie jamter (Ps 11 6) etc., ver- 15 gleiche man in S. § 192 d 194 f 195! - b) Man hat, wie auch Ley (Grundzüge 99 ff.), den Teil der Elemente des höheren genus dicendi, welchen man in positive Beziehung zum poetischen Rhythmus gesetzt hat, doch nicht überall im AT so fungieren lassen können. Auch Lev musste dies z. B. betreffs באקרי Ex 15 6 zu- 20 geben (S. 107) und fasste diese Form deshalb mit Ewald als Femininform. Darüber siehe in S. § 272 c! — c) Am wenigsten könnte man sich darauf berufen, dass dem עמר von 2 S 22 44 ein blosses in Ps 18 44 entspricht. Denn dass jenes inicht mit Bö. § 829 ff. als die alte Kasusendung zu betrachten ist, hat schon 25 Philippi, Status constructus 100 richtig bewiesen. Jener Wechsel von יבור und של könnte demnach ebenso wenig die rhythmische Wichtigkeit von Elementen der "dialectus poetica" verhindern, wie der Wechsel von עלי und עלי, der in Hi 7 1 am wahrscheinlichsten sich deshalb zeigt, weil die im Hiobgedicht häufig auf- 30 tretende Form יכלי (Lgb. 2 304) leicht auch in 7 1 gewählt wurde. Nachahmung von 8 9 b 20 4 b 38 24 b ist nämlich wegen 21 5 b 26 7 a weniger wahrscheinlich. Aber auch die vorher erwähnten zwei Umstände besitzen keine absolute Beweiskraft gegen die rhythmische Bedeutung der "dialectus poetica". Denn die Wahl einzelner Be- 35 standteile derselben konnte doch auch dem Zwecke dienen, den Rhythmus der betreffenden Zeilen zu regeln. Es kommt nur darauf an, wie die Frage, ob sich dies als Wirklichkeit erweisen lässt, zu

beantworten ist. Das Ergebnis meiner darauf bezüglichen Untersuchung ist folgendes.

Die Endung átha dient in der Wahl von ješúžátha ló etc. statt ješû3á ló etc. (Ps 3 3 44 27 63 8 80 3 92 16 94 17 120 1 5 Hi 5 16 [?] Hes 28 15) auffallend dem Wechsel von Arsis und Thesis, und der Umstand, dass dieser Wechsel gerade am Ende des Stichos durch die Wahl einer besondern Wortform erstrebt wurde, ist wohl erklärlich, denn die rhythmische Korrespondenz der Stichoi fiel an ihrem Ende am meisten ins Gehör. Wer erinnerte sich auch 10 nicht sofort des Gesetzes, dass der fünfte Fuss eines Hexameters daktylisch sein muss, damit wenigstens am Schlusse der Zeile sich ihr rhythmischer Charakter deutlich auspräge? - Aber jener Zweck der Wahl von átha lässt sich nicht mit Ley 101 in Ex 15 16 finden, und jener Zweck könnte dem Gebrauche von Formen auf ô 15 (s. o. 278 24) nur dann in Ps 50 10 79 2 104 20 zugeschrieben werden, wenn, was Ley 103 nicht bemerkt hat, die diphthongische Aussprache chaito vorausgesetzt werden dürfte, die eine offene Paenultima (cf. Lgb. 2 521) herstellen würde. — Einige Male könnte der gleiche Wechsel auch beim Gebrauch von Formen mit der 20 Kasusendang î (s. o. 278 27 ff.) erstrebt worden sein: Kl 1 1 Ps 110 4 (?). Von den vielen Formen, die auf dieses î auslauten, lassen sich also recht wenige auf das erwähnte Streben zurückführen, denn über die von Ley 105 f. hierher gezogenen Stellen Jes 47 s 10 Zeph 2 15 Mi 7 s Ps 142 2 siehe S. § 325 h 255 d 282 a.

Jenes fragliche Streben vermag ich auch aus dem Gebrauche anderer Elemente der "dialectus poetica" nicht herauszuerkennen. Übrigens meint auch Ley dies nicht in Bezug auf den Gebrauch der Particulae מכר etc. in minnî - sar etc. Ps 44 11 78 2 42 88 10 Hi 6 16 a etc. Dagegen betreffs der Bevorzugung von lahém 30 Ps 78 29 nimmt er S. 116 1 das in Rede stehende Streben an, und doch ist die Wahl von lámô nur in Gn 9 26 f. Ps 44 4 66 7 Hi 24 17 39 4 Kl 1 19 dieser Annahme günstig. Er hat nicht beachtet, dass lámô in Dt 32 32 35 33 2 Ps 2 4 28 8 44 11 49 14 55 20 56 8 58 5 8 59 9 64 6 73 6 10 18 78 24 66 80 7 88 9 99 7 119 165 Pv 23 20 85 Hi 3 14 6 19 14 21 15 28 22 17 19 24 16 30 13 Kl 1 22 4 10 15 gewählt wurde, obgleich dadurch der Wechsel von Hebung und Senkung gestört wurde. Ebenso ist die Wahl einer längeren Suffixform für den Wechsel von Hebung und Senkung günstig in Ex 15 5 (?)

10 a 12 15 17 Dt 32 27 32 (?) Ps 5 12 11 7 17 10 a (?) 21 13 35 16 49 12 59 48 (? schon in alter Zeit so betont) 103 4 b Hi 21 17 30 2 (?). gleichgiltig in Ex 15 17 (?) Dt 32 23 37 38 33 29 Ps 2 5 5 11 22 5 55 16 58 7 59 14 64 9 78 5 6 7 88 12 103 3 4 8 5 b 116 7 19 137 6 140 4 10 Hi 6 16b 20 23 22 2 27 23 29 22 305, aber störend in 5 Ex 15 7 9 b αβ Hab 3 10 Ps 2 3 17 10 b 21 10 11 45 17 59 12 13 (chattáth pimô) 80 s 116 12 135 9 Hi 24 23 (statt wesenáw sal dàr'khôhém).

Aus dem Gebrauch des höheren genus dicendi lässt sich also das Streben nach dem Wechsel von Hebung und Senkung nicht 10 positiv als rhythmisches Prinzip der hebräischen Dichtung ableiten. Andererseits fehlt dieser Wechsel sonst sehr häufig in den poetischen Abschnitten des AT: Gn 4 23 f. etc.

Die Zahl der

Aber vielleicht kann wenigstens die Frage, ob in den korre-Hebungen war gleich: Spondierenden Stichoi eine gleiche Zahl von Hebungen, ohne 15 Zählung der dazwischen liegenden Senkungen, erstrebt wurde, bejaht werden.

> In Gn 4 23 folgen sich drei Stichoi mit je vier Hebungen und dann - als Abschluss - einer mit zwei Hebungen. In Ex 15 2ff. enthält jeder Stichos in den allermeisten Fällen vier Hebungen. 20 In Ps 2 1-6 zeigen sich drei Hebungen in jedem Stichos, wenn man sa bei 'elémo abgrenzt und har in 6b als Hebung spricht. Dann sondern sich zwei, drei, zwei, drei Hebungen (= V. 7), zwei, drei, drei Hebungen (= V. s), drei, drei Hebungen (= V. 9), drei, drei Hebungen (= V. 10). drei, zwei Hebungen (= V. 11), drei, zwei, 25 drei, drei Hebungen (= V. 12). Da ich nicht finden kann, dass die zweihebigen Stichoi regelmässig mit einander korrespondieren und nicht mit den Pentametern im elegischen Versmass koordiniert werden können: so wird auch die zuletzt (334 14) gestellte Frage nicht absolut bejaht werden können (s. u. 343 26 ff. über Ps 136 1 ff. 30 Hi 3 3 ff. etc.), wie es im KHC zu Jes. (1900) xxIV, 22 geschieht.

> Die wesentliche Symmetrie, welche der wahrscheinlichste Quellpunkt des Rhythmus korrespondierender Stichoi war, konnte auch schon bewirken, dass das lautkräftigere ânôkhî dem 'anî vorgezogen wurde in Hi 12 3. Betreffs einzelner Aufstellungen von Ley be- 35 merke ich noch dies.

Er behauptet, dass die Negation , No mitten im Versabschnitte nie den Ton hat (Leitfaden 5), wie er auch in TSK 1899 197 205

sagt, dass מים und ילא überall unbetont" seien. Aber zunächst die Tradition entscheidet sich dagegen. Denn bei einer darauf bezüglichen Durchsicht von Ps 1-30 fand ich אם a) zwar mit Maggeph (Verbindungslinie), aber in der Gegentonssilbe: 1 3 [? 4 a mit Metheg] 5 5 3 7 [5 6 jedenfalls mit Metheg] 9 11 15 3 (3 mal) 5 a a 16 10 (2 mal) 18 22 f. [39] 44 22 [3 b 6 f.] 25 (3 mal) 24 4 b a 26 4 a 27 3 30 1. — b) 35 steht ohne Maggeph in 1 1 (3 mal) 5 5 (2 mal) 7 13 9 13 19 10 6 13 14 4 15 4 5 a \beta b 18 37 42 22 3 a 30 23 1 24 4 b \beta 25 3 26 1 4 b 5 28 5 (2 mal) 30 13. Ferner scheint das Verneinungs-10 adverb so stark den Sinn der Aussage zu bestimmen, dass es naturgemäss eine betonte Silbe bildet, wenn es nicht z. B. durch einen anderen Gegensatz, der in den Aussagen intendiert ist, seiner Betontheit entkleidet wird. Überdies ist niht auch im Nibelungenliede betont z. B. in sine kundes niht bescheiden baz der quoten 15 (Strophe 13 2).

Ferner die Erscheinung, dass minnî-sar etc. Ps 44 11 etc. gesetzt wurde (Ley, Grundzüge 108 ff.), wollte er mit der von ihm sogenannten Aszendenz des Tones zusammenbringen, nach der "die Betonung im Hebräischen stufenmässig ansteigend" sei (S. 115). 20 Aber diese Aszendenz ist schon an sich zu bezweifeln. Denn im Hebräischen geht die Nebentonsilbe nur zum Teil der Haupttonsilbe direkt voran und ist zum Teil weiter von ihr entfernt. Der Betonungsweise des Nomens (chākham, chakhama) steht ja die des Verbums (chākhám, chā'-khemā') gegenüber. Ausserdem meine ich, 25 für die in minnî-sar etc. Ps 44 11 etc. auftretende Erscheinung, bei deren Beobachtung Lev übrigens עליפה Hi 21 5 b und כי 26 7 a übersehen hat, ein anderes Motiv gefunden zu haben: Nämlich es war naturgemäss, dass der Haupttonsilbe, die zugleich den Starkton (s. o. 324 s) trug, auch eine voller tönende Senkung entsprach. 30 So erklärt es sich, dass auffallend häufig vor der letzten Haupttonsilbe eines Stichos längere Partikeln gewählt wurden: 52 Gn 49 17 22 Ex 15 5 Dt 32 2 Ps 29 6 44 11 50 6 16 63 2 78 2 13 42 83 18 88 10 90 9 92 4 8ab 94 20 104 23 132 12 14 147 6 Pv 8 2 30 19 Hi 3 22 5 26 6 5 15 f. 7 (1 Q) 4 6 8 9 11 9 3 25 f. (30 K) 10 22 a b 11 9 35 12 22 14 9 11 15 22 a b 27 30 16 5 16 18 17 19 22 20 4 a b 5 24 10 27 14 28 4f. 29 7 19 30 4 8 30 31 39 33 9 18 23 30 34 6 37 8 38 2 24 40 39 16 40 4 17 41 16 22 HL 6 10 Kl 4 6.

Sodann in Bezug auf das, was Ley, NJPhP 1893 612 f. bemerkt

hat, erwähne ich folgendes. Wenn er in Ps 7 10 statt jigmor-ná vielmehr jigmór-na aussprechen will, so schiebt er das Faktum bei Seite, dass es nach der überlieferten Akzentuation keine Encliticae (cf. Lgb. 2 523) giebt. Möchte die Voraussetzung solcher uns auch immerhin natürlicher erscheinen, man kann doch das herrschende 5 Gesetz nicht deshalb ändern, weil durch die Änderung in einzelnen Fällen der "Rhythmus wohlklingender" würde. Übrigens die Pleneschreibung des o in יסגוד לו Jes 44 יס und אשטור Ps 89 29 begründet nicht, dass Lev mit seiner Akzentuation nigmór-na die ursprünglichere Betonung vertritt. Denn diese Pleneschreibung er- 10 scheint ja auch in יגבול־אחו Jos 18 20. יעבור־זעם Jes 26 20, יעבול־אחו חדרוש־רשעל Ps 10 ניקצור־און Pv 22 s. Soll auch in diesen vier Fällen die Pleneschreibung des o die Enklitisierung des folgenden Wortes anzeigen? Nein, das 7 sollte nur, wie auch sonst die Aussprache dirigiert wurde (ef. Lgb. 2 347), das o fixieren. Im übrigen vgl. oben 15 321 31 ff. und Döller 64-69

Ob man über die oben 321 9 334 32 ausgesprochenen Sätze mit Sicherheit hinausgelangen wird, ist mir zweifelhaft.<sup>1</sup>)

Zunüchst eine gleiche Zahl von Hebungen jeder Zeile eines betreffenden hebräischen Gedichtes ist auch nicht nach dem zu er- 20 warten, was in keilschriftlichen Poesien neuerdings beobachtet worden ist. Nämlich in einer "neubabylonisch geschriebenen Tafel sind die Zeilen durch drei vertikale Linien in vier Teile geteilt. Diese eigentümliche Vierteilung der Zeilen kann meiner Ansicht nach gar keinem andern Zwecke dienen, als einer Hervorhebung von vier Versgliedern, 25 sodass wir dadurch einen urkundlichen Beweis dafür haben, dass die Babylonier mit Bewusstsein in einer Gattung Poesie Verse mit vier Hebungen gezählt haben" (H. Zimmern, Weiteres zur babylonischen Metrik [ZAss 1895 1 f. 24]). Denn er fügte in "Über Rhythmus im Babylonischen" (ZAss 1897 382-392) hinzu, dass "in bestimmten Texten 30

¹) Nachdem die obige Untersuchung im Oktober 1899 abgeschlossen war, freute ich mich, im Januar 1900 in Gunkel's trefflicher Bearbeitung der Esra-Apokalypse (in Kautzsch, Apokr. und Pseudep. 2 350 f.) folgende Sätze zu lesen: Kurzzeilen bestehen in der hebräischen Poesie gewöhnlich aus je drei oder je zwei Wörtern oder logischen Elementargruppen. 35 — In den Lang- und Kurzzeilen der hebräischen poetischen Texte ist die Zahl der Worte oder elementaren Sinnesgruppen nur durchschnittlich, nicht konstant dieselbe.

diese Hebungen in sehr gleichmässiger Anzahl auftreten, so z. B. im babylonischen Schöpfungsepos fast durchweg in der Form 2+2, während dagegen andere Texte, z. B. die Surpu-Tafeln, starken Wechsel zwischen Versen der Form 2+2, 2+3, 3+2, 3+3, 5+2+2+2 zeigen".

Ob sodann die Zahl der Senkungen, die zwischen den Hebungen stehen durften, doch geregelt oder wenigstens an eine äusserliche Grenze gebunden war? "Im Babylonischen zeigte sich bei näherem Zusehen, dass das Auftreten von Senkungen zwischen den Hebungen 10 nicht willkürlich, sondern an bestimmte Gesetze gebunden ist, und zwar der Art, dass zwischen zwei Hebungen mindestens eine, gewöhnlich zwei, nicht selten aber auch drei Senkungen stehen, während mehr als drei Senkungen entweder überhaupt nicht, oder nur ganz vereinzelt vorkommen. Sievers erkannte am babylonischen Schöpfungstepos auch noch, dass die Verteilung von Hebungen und Senkungen im einzelnen mit Notwendigkeit auf das Sprechschema × ½ ×, bezw. × × ½ × führt, wofür unter bestimmten Verhältnissen auch × ½ · (- · ist Zeichen für "Überlänge"), bezw. × × ½ ·, ferner eventuell zu Beginn eines Verses // ½ × sowie eventuell am Versende × ½ // (Zeichen für 20 rhythmische Pause) eintreten kann" (ZAss 1897 383).

Nach Zimmern's Mitteilung l. c. meint Sievers auch, dass .es ihm gelungen sei, in der hebräischen Poesie ausgesprochen gleichmässigen Rhythmus nachzuweisen". Darüber sagte Buhl als Nachwort zu seinem Artikel "Dichtkunst bei den Israeliten" (PRE 3 4 638, 5ff.) folgendes: "Sievers' Ergebnisse enthalten einerseits eine Bestätigung des von anderen in Bezug auf die Zahl der Hebungen etc. Gefundenen, andererseits führten sie zu dem Resultate, dass sich in den alttestamentlichen Schriften ein einheitlicher und bestimmter, sowohl für Rezitation wie für Gesang geeigneter Rhythmus nachweisen lasse, der in seiner Sprechform am einfachsten als ein pseudo-anapästischer bezeichnet werden könne; in ihrer vollen Form erscheinen die Füsse als x x 4, d. h. wie im deutschen gesprochenen Anapäst folge auf zwei sprachlich unbetonte Silben von beliebiger Quantität eine sprachlich lange Hebung (z. B wajjišmán ješurű n wajjibiát Dt 32 15 a); doch könne ohne weiteres die erste Senkungssilbe eines jeden Fusses fehlen, wobei dann ihre Zeit der vorausgehenden Hebung zugeteilt werde, die dadurch überdehnt erscheine z. B. ki jir'é ~ kī 'ā'zelath jād V. 36c,. Eine weitere Darstellung dieser Ergebnisse, die, bis auf einzelne typische Ausnahmen, durchgängig auf der massoretischen Aussprache des Textes ruhen, wird demnächst in den Abhandlungen der Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften veröffentlicht werden\*. Diese weitere Darstellung wird nach König, Stilistik.

25

30

35

40

gütiger Mitteilung Professor Sievers' vom 23./5. 1900 "für das Hebräische einen taktmässigen Versbau in Anspruch nehmen", aber die bei Buhl gegebenen Andeutungen über die "möglichen Formen der Versfüsse" "förtzubilden und auszubauen versuchen". Es kann sich also erst später zeigen, wie die obigen Annahmen sich modifizieren und begründen.

Die Anzahl der Senkungen, die zwischen den einzelnen Hebungen stehen konnten, ist auch nach H. Grimme's Anschauung von der hebräischen Metrik 's. o. 331 4f.) nicht immer gleich. Er lässt nämlich aus der Satzbetonung die Versbetonung so entstanden sein, dass der Hauptton, Nebenton und Schwachton zur Hebung und Senkung wurden. 10 So entsteht ein Metrum, das zwischen zwei Hebungen mindestens eine Senkung aufweist. Im einzelnen meint Grimme dieses: Jede letzte haupttonige Silbe, mag sie am Ende eines Sprechtaktes (s. o. 324 2 ff.) oder eines ganzen Satzes stehen, wird zur Hebung. Aber jede schwachtonige Silbe wird zur Senkung. Die übrigen haupttonigen Silben, die 15 nicht am Ende stehen, sowie die nebentonigen Silben sind doppelwertig, bald Hebungen, bald Senkungen. Dies hängt von der Zahl der Moren oder Zeitmasse ab, welche die Silben nach dem vorhergehenden und vor dem nachfolgenden Hauptton zählen. - Nun Hebungen und Senkungen haben sich im hebräischen Verse gewiss nach den Betonungsstufen 20 geltend gemacht. Aber dass die Senkungen überhaupt und auf die Weise bestimmt wurden, wie Grimme es nach den angeführten letzten Sätzen nachzuweisen unternimmt, dies bezweifle ich. Vgl. noch oben 324 35; 323 sf. und Döller 70-74!

Akzentuierender Rhythmus nach Bickell.

Eine andere Nüance der Grundanschauung vom akzentuie - 25 renden Rhythmus der hebräischen Poesie ist hauptsächlich von G. Bickell ausgebildet worden, vgl. seine Arbeiten "Metrices biblicae regulae exemplis illustratae" (1879); "Supplementum metrices biblicae" (1879); ZDMG 1879 701 ff.; 1880 557 ff.; 1881 415 ff.; "Carmina Veteris Testamenti metrice" (1882); "Dichtungen der Hebräer" 30 Bd. I-III (1882 f.); WZKM 1891-94; "Das Buch Job nach Anleitung der Strophik etc. übersetzt" (1894). Er findet den poetischen Rhythmus der Hebräer im "regelmässigen Wechsel betonter Silben mit unbetonten" und sagt, damit kein Zweifel über seine Ansicht bestehe, auch einfach so: "Der metrische Akzent trifft stets eine 35 um die andere Silbe. Da die letzte Silbe des Stichos in der Senkung stehen soll, so haben die Stichen mit ungleicher Silbenzahl jambischen, die mit gleicher trochäischen Rhythmus. . . . Das massoretische Akzentuationssystem halte ich im ganzen für richtig, nehme aber an, dass die einer betonten Endsilbe zunächst vorhergehende 40 Silbe mit vollem Vokale jener fast gleichwertig war, die metrische

Hebung daher jeder von beiden zukommen konnte' (ZDMG 1881 415 418 f.).

Einen Sekundanten hat Bickell hauptsächlich an G. Gietmann (De re metrica Hebraeorum 1880) gefunden, vgl. über "Gietmann's 5 System" das Genauere bei Döller 48-51. Aber einen scharfen Gegner hat Bickell in J. Ecker gefunden. Der letztere schrieb "Prof. G. Bickell's "Carmina Veteris Testamenti metrice", das neueste Denkmal auf dem Kirchhof der hebräischen Metrik" (1883), wovon noch in demselben Jahre eine zweite, sehr vermehrte Auflage er-10 schien. J. Ecker wies nach (1. Aufl., S. 8), dass Bickell, um den von ihm angenommenen "regelmässigen Wechsel betonter Silben mit unbetonten" herzustellen, in den Psalmen ca. 2600 Silben beseitigt oder hinzugefügt und 3811 Vokalveränderungen vorgenommen habe. Treffliche Bemerkungen zur Beurteilung von Bickell's These geben 15 Budde im "Handkommentar" zu Hiob (1896), V. XLVII etc., Vetter 62-66 und Döller 41-48.

Ich selbst gebe zur Kritik der Bickell'schen Anschauung nur folgenden Beitrag. Nämlich er meint, dass der Ijjob-Dialog in lauter katalektischen jambischen Tetrametern gedichtet sei. Deshalb trans-20 skribiert er (WZKM 1893 155 f.) den Anfang der Elihureden (32 6) so:

> Ca'ir ani lejámim, V'attém sabím, ješíšim; 'Al kén zachált vaíra', Mechávvot dé'i ét'khem.

Er schaltet demnach in 32 6a das Wort 222 (sic) ein und lässt in eb das Afformativum î von יחלתי verschluckt werden. — 25 Ihm hat Duhm im "Kurzen Handkommentar" zu Hiob (1897) bei 3 2 (S. 17) völlig beigestimmt. Infolgedessen schliesst er sich oft, obgleich nicht immer, an Bickell an, wo dieser dem von ihm vorausgesetzten Rhythmus zu Liebe den überlieferten Text geändert hat. Z. B. heisst es Hi 34 10: "Darum, Männer von Verstand, hört mir 30 zu: fern sei's von Gott. Frevel zu üben, und vom Allmächtigen, Unrecht zu thun". Aber Duhm sagt, unter Vergleichung von Bickell's Carmina Veteris Testamenti metrice: "V. 10 a ist zu lang für einen, zu kurz für zwei Stichen und wird nach V. 2 zu ergänzen sein, sodass es hiesse ""Darum, ihr Weisen, gebt Gehör, Münner von Ver-35 stand, hört mir zu"". In V. 10 b ist mit Bickell ילשהר zu sehreiben. da sonst V. 10 c reichlich kurz ist". Die Präpositionen sind aber bei parallelen Satzteilen oft nur einmal gesetzt worden (cf. S. § 319 m). Bickell's Anschauung kann nicht durch seinen Hinweis (Metrices

22\*

biblicae etc. 4; Carmina V. T. m. 220) auf die silbenzählende Metrik der Syrer gestützt werden. Denn vorausgesetzt, die Silbenzählung habe als rhythmisches Prinzip bei den syrischen Dichtern geherrscht. so würde dies, wie schon Vetter l. c. 62 f. richtig hervorhob, für die hebräische Dichtung nur dann eine entfernte Wahrscheinlichkeit 5 begründen, wenn die Syrer dieses Prinzip von den Hebräern entlehnt hätten, oder dieses Prinzip als ursprünglich semitisch erwiesen und so auch bei den Hebräern vermutet werden könnte. Beides aber lässt sich nicht erweisen, und Vetter fügt hinzu, dass die syrischen Dichter das metrische Prinzip der Silbenzählung vielmehr 10 von den Persern entlehnt haben könnten. Indes ist es ja gar noch nicht ausgemacht, dass Silbenzählung das rhythmische Prinzip in der syrischen Poesie gewesen sei. Grimme hat es in den "Grundzügen der syrischen Betonungs- und Verslehre" (ZDMG 1893 276 ff. 278 [gegen Bickell]) und in "Nochmals zur syrischen Betonungs- und 15 Verslehre" (ZDMG 1899 102-112) bestritten.

Jedenfalls sollten aber solche Verse, deren Arsis und Thesis durch akzentuierenden Rhythmus bedingt ist, nicht "jambisch", "trochäisch" etc. genannt werden. Diese Ausdrücke sind ursprünglich für Verse mit anderem Rhythmus geprägt und lassen leicht an 20 diesen denken. Ich schlage vor. dass man bei Dichtungen, in denen mit mehr oder weniger Grund ein akzentuierender Rhythmus angenommen wird, vielmehr die Bezeichnungen jambisierend, trochaisierend, anapästisierend, daktylisierend etc. verwende. Auch die Namen "Trimeter" etc. entsprechen nicht in Wirklichkeit Versen 25 von akzentuierendem Rhythmus, denn "gemessen" wird bei ihnen nicht. Man könnte ja dreihebiger Stichos oder Vers etc. sagen, oder auch Triictus, Tetraictus etc. einführen.

Wurde quantitierender Rhythmus erstrebt:

Rhythmus und Metrum ist nicht ebendasselbe, vielmehr sagte schon Longinus (bei Sommer 134) richtig: Μέτρον πατὴρ ρυθμός. 30 Es gilt aber weiter auch noch die vierte Möglichkeit zu prüfen, nämlich ob von den hebräischen Dichtern der Wechsel kurzer und langer Silben als die Quelle des poetischen Rhythmus betrachtet worden ist. Dann hätten die hebräischen Dichter quantitierenden Rhythmus erstrebt.

Diese Annahme ist nicht wegen der Hypothese, dass die hebräischen Vokalzeichen nur die Vokalqualität anzeigen wollten, unstatthaft. Denn diese Hypothese wird schon durch den Gegensatz der Nichtpausalform [17], (qāṭal) und der Pausalform [17], (qāṭāl) beseitigt, vgl. weiter oben 323 5 f. und Lgb. 2 361 f. sowie ZDMG 1897 626-630! Aber jene Annahme wird durch die faktischen Quantitätsverhältnisse der hebräischen Dichtungen unmöglich gemacht. Man gehe 5 sie von Gn 4 23 f. an durch, und man wird die Unmöglichkeit, einen geregelten Wechsel kurzer und langer Silben herzustellen, bestätigt finden.

Quantitierender Rhythmus ist der hebräischen Poesie vielleicht nur scheinbar von der älteren Tradition zugeschrieben worden. Nämlich Philo (?), Περί βίου θεωρητικοῦ § 11 sagt nur unbestimmt 10 und auch nur von Therapeuten, dass sie "άδουσι πεποιημένους είς τον θεον υμνους πολλοίς μέτροις καὶ μέλεσι". Aber Josephus, 'Aoy. 2 16, 4 schrieb über Ex 15 2 ff.: "Μωνσης ωδήν είς τον θεόν, εγκωμιόν τε καί της εθμενείας εθχαριστίαν περιέχουσαν, εν έξαμέτρο τόνο συντίθησιν\*. Ferner über Dt 32 1-43 sagte er in 'Agg. 4 s. 44: "Ποί-15 ησιν έξάμετοον αὐτοῖς ἀνέγνω, η καταλέλοιπεν ἐν τῷ βίβλω τῷ ίερος. Endlich betreffs Davids urteilte er in 'Aog. 7 12, 3: Ώιδας είς του θεου και ύμνους συνετάξατο, μέτρου ποικίλου, τους μέν γάο τοιμέτοους, τους δέ πενταμέτοους εποίησεν". Aber eigentliche d. h. quantitierende Hexameter finden sich weder in Ex 15 2 ff. 20 noch in Dt 32 1 ff. Ja, sogar sechshebige Stichoi (sozusagen Hexaicti: s. o. 340 26) kann man in Ex 15 2 ff. nicht entdecken, während sie allerdings in Dt 32 1 ff. vorliegen, wie auch in Ps 3 2 ff. meist dreihebige Stichoi sich finden. Das wahrscheinlichste Urteil bleibt daher dieses, dass der wahre Rhythmus der hebräischen Poesien in 25 jenen Sätzen des Josephus nur nach entfernten Anklängen charakterisiert worden ist, indem er die hebräischen Gedichtzeilen als Hexameter etc. bezeichnete.

Ebendasselbe Urteil ist über den Sinn der Aussagen zu fällen, die wir über den Rhythmus der hebräischen Poesien bei griechischen 30 und lateinischen Kirchenlehrern lesen. Denn teils sind diese Aussagen nur unbestimmt, wie z. B. Adrianos in seiner Εἰσωγωγή \$ 134 nur sagte, dass der eine Teil des AT geschrieben sei μετ ὁθῆς ἐν μέτοφ, wie Davids Psalmen und die Stücke im Exodus [15 2 ft.] und Deuteronomium [32 1 ft. 33 1 ft.]. Teils schränken diese Aussagen 35 ihre Bedeutung auf mannichfache Weise ein, indem sie sich auf eine fremde Auktorität berufen, oder sonstwie. So ist es schon bei folgendem Scholium des Origenes zu Ps 118 1: "Οῦτω γε στίχος ἐστίνιο οἱ γὰο παος Ἑβραίοις στίχοι, ὡς ἔλεγέ τις [vielleicht sein Lehrer

Huillus], έμμετροί είσιν εν έξαμέτοω μέν ή έν τω Δευτερονομίω ώδή. εν τοιμέτοω δε και τετραμέτοω οί ψαλμοί. Οί στίχοι οδυ, οί παο Έβοαίοις, έτεροί είσιν παρά τους παρ' ήμεν. Κτλ." (abgedruckt bei Pitra, Analecta sacra 2 341, mitgeteilt von E. Preuschen, ZATW 1891 316 f., besprochen von Lev ebenda 1892 212 f.). Sodann Eusebius 5 sagt in der Προπαρασκευή ευαγγελική 11 5, 5: "Είεν δ'αν αυτοίς [τοις Εβοαίοις] και έμμετροι ποιήσεις, ως ή μεγάλη Μωσέως [80 in Heinichen's Ausgabe | ώδή και τοῦ Δαβίδ δ οιή ψαλμός, τῶ καλουμένω παο "Ελλησιν ήρωω μέτοω συντεταγμένοι. Φασί γοῦν έξάμετοα είναι ταῦτα, δί εππαίδεπα συλλαβῶν πεποιημένα. Καὶ τὰ 10 λοιπά δε τὰ παο αὐτοῖς στιγήρη δί ἐπῶν λέγεται τοιμέτρων τε καὶ τετραμέτρων κατά την οίκείαν αυτών συγκείσθαι φωνήν." Da ist auf die Worte "sie sagen" und den Schlusssatz "gemäss der ihnen eigentümlichen Sprache" zu achten. Endlich Hieronymus berief sich, oboleich er selbst Hebräisch verstand, betreffs des hebräischen Rhyth- 15 mus doch auch auf , Philo, Josephus, Origenes, Caesariensis Eusebius\* (Praefatio ad Johum), und diese haben also möglicherweise sein Urteil beeinflusst. Er giebt ja auch eine sehr interessante eigene Aussage (ebd.): "A principio voluminis usque ad verba Jobi (3 1 f.) apud Hebraeos prosa oratio est. Porro a verbis Jobi (3 3) usque 20 ad 42 6 hexametri versus sunt, dactvlo spondeoque currentes et, propter linguae idioma, crebro recipientes et alios pedes, non earundem syllabarum, sed eorundem temporum. Interdum quoque rhythmus ipse dulcis et tinnulus fertur, numeris pedum solutis, quod metrici magis quam simplex lector intelligunt". Indes man sieht, 25 dass der Eindruck, den Hieronymus vom Rhythmus der Ijjobdichtung gewonnen hatte, ziemlich unsicher war. Die "Metriker", an die er sich am Schlusse seiner Worte wandte, brauchen sich also durch dieselben nicht zu sehr beengt zu fühlen und dürfen jedenfalls mit Augustin (bei Döller 18) sagen: "Non omnis rhythmus etiam metrum". 30 Zur Kritik der alten Nachrichten vergleiche man weiter noch Vetter 69 f. und Döller 18 — 35! Der letztere hat ferner die neueren -quantitierenden Systeme" von Gomarus und Jones dargestellt und beleuchtet (S. 51-54). Auch die Gründe, die er S. 84-88 gegen den metrischen Charakter der biblisch-hebräischen Poesie entwickelt, 35 sind beachtenswert.

Die Durchwanderung der Wege, die zur Aufspürung der wahren Quelle des poetischen Rhythmus der Hebräer führen könnnen, hat der Hebungen korrespondierender Gedichtszeilen.

diese Quelle in einer Kombination der allerersten Möglichkeit (s. o. 313 20 f.) und des Grundelementes der dritten Möglichkeit (s. o. 330 18 ff.) finden gelehrt, und diese Kombination kann so beschrieben werden: Der poetische Rhythmus wurde von den Hebräern nur in der wesent- Resultat. s lichen Symmetrie der Gedichtszeilen (Stichoi) gefunden, und diese Symmetrie beruhte nur auf der wesentlichen Gleichheit (s. o. 3:34 32)

Die richtige Vorstellung von der Natur des Rhythmus der althebräischen Poesien ist auch in der jüdischen Tradition nicht ganz 10 verblasst. Denn in Jehuda Hallewi's Buch Al-Chazari (arabisch und deutsch herausgegeben von H. Hirschfeld 1885-87) 2, § 69 f. wird auf den Satz "Andere Sprachen übertreffen die hebräische in metrisch aufgebauten (نظر von نظر coniunxit, ordinavit"), nach Melodien eingerichteten Liedern" geantwortet: "Es ist längst klar, dass die 15 Melodien (... modulationes") die Metrik der Rede entbehren können, und dass man in "Leer und Voll" modulieren kann hodú le Jahwé ki-tób (Ps 136 1a) in der Modulation von lezosé niphla óth gedolóth lebaddó (V. 4a)." Darin prägt sich nicht nur die negative Erkenntnis aus, dass die althebräische Poesie die Metrik anderer 20 Litteraturen entbehrt, sondern jene Worte enthalten auch einen Schimmer von der richtigen positiven Einsicht in den Rhythmus der althebräischen Poesie. Denn sie meinen, dass eine "leere" Gedichtszeile ebenso moduliert werden könne, wie eine "volle", dass also der Rhythmus nicht an eine mechanische Gleichheit 25 der Stichen-Ausdehnung geknüpft sei. In der That zeigt der erwähnte Ps 136, abgesehen von der immer gleichen Zeile ki lesolum chasdó 1 b 2 b 3 b etc., nicht bloss dreihebige Zeilen in 2a 3a 5a 6a 7a 8a 10a 11a 13a 14a 16a 17a 18a 19a 20a 21a 22a 23a 25a 26a und darnach wahrscheinlich auch in 1a, sondern auch zweitellos 30 vierhebige Zeilen in 4a 9a 12a 15a und eine zweihebige Zeile 21a. Übrigens kann ich auch nicht mit H. Grimme ("Metrisch-kritische Emendationen zum Buche Hiob" in TThQu 1898 295 ff. 421 ff.) finden, dass das Ijjobgedicht aus lauter Stichoi mit drei Hebungen bestehe. und dass 27 4-6 sowie 28 13-19, weil sich da vier Hebungen in den 35 Stichoi zeigen, als unecht anzusehen seien. Denn vier Hebungen sind, wenn auch das hora von 3 3 b in Nachahmung des idov der LXX beseitigt werden könnte (vgl. aber 7a Ps 51 7; oben 162 35), doch in 3 20 a sowie 24 a und andererseits nur zwei Hebungen in

21 b (? 22 a). Das Streben nach Symmetrie ideell zusammenhängender Gedichtszeilen dürfte nur soweit gewirkt haben, dass in 31 6 a b, was Grimme nicht berührt, die Voraussendung des Pronomens vor dem Nomen gewählt wurde, die ihren vorbereitenden Zweck besass und auch sonst vorkam (s. o. 116 29).

Treffend wird diese Darstellungsart durch das charakterisiert, was L. Schneller in "Kennst du das Land?" (Abschnitt "Musik") über die "Volksgesänge" der arabisch redenden Bevölkerung des heutigen Palästina bemerkt: "Die Rhythmen sind mannigfaltig. Eine Zeile kann zwei bis acht Hebungen haben, und zwischen zwei Hebungen, 10 werden oft drei Silben bequem untergebracht . . . Herzensbewegung und Affekt bestimmen Gleichmass und Abwechslung".

5

Denselben Charakter trägt auch noch der Rhythmus der hebräischen Sirachsprüche, die seit 1897 durch Cowley und Neubauer, Smend u. a. herausgegeben worden sind (Sir 39 15 ff.). Ryssel spricht 15 sich in Kautzsch's "Die Apokryphen und Pseudepigraphen des AT" (1899) 1 232 gewiss richtig so aus: "Die frische und lebhafte Darstellung erstrebt nur im allgemeinen Gleichmässigkeit der Glieder". Denn weder kann man in allen Stichoi drei noch auch durchweg vier Hebungen konstatieren. Ferner Gunkel hört (ebenda 2 349 f.; 20 s. o. 336 31) nicht ohne Grund Nachklänge dieses sozusagen in freier Luft sich tummelnden Rhythmus der Zeilen von Am 1 2 und von Ex 15 1 einerseits in 4 Esr 4 36 f. 5 1 6 1 f. und andererseits in 4 Esr 8 52 f. 10 21 f.

Erst die neuhebräische Poesie erstrebte, in Nachahmung ara- 25 bischer Dichter, den quantitierenden Rhythmus, wie in הכם בכר etc. Vgl. Al-Chazari 2 73: "Nun sehe ich, wie ihr Juden gern jenen Vorzug des Metrum (סדור) erlangen und es darin anderen Völkern gleich thun möchtet, um das Hebräische in ihre Versmasse (משקליהם) hineinzuzwängen". So bekamen sie מחובר (Al-Chazari 30 2 72) "gebundene" (Rede). Siehe darüber ferner Buxtorf, Thesaurus linguae hebraeae, 5 ed. (1651) 625 ss.; Goldziher, Tanchum Jerušalmi 27; Siegfried und Strack, Lehrbuch der neuhebräischen Sprache und Litteratur (1884) 118-120; B. Fischer, Hebräische Unterrichtsbriefe (1888) 194 ff.; M. Hartmann, Die hebräische Verskunst nach dem metek sefatajim des 35 'Immanu'el Fransis (1894) 11 ff.; H. Hirschfeld in ZDMG 1894 704 ff.: "Das quantitierende Prinzip des Arabischen ging dann ins silbenzählende über" (S. 708). Dies ist die - soweit wir unterrichtet sind - von Dunasch [ben Labrat, der um 960 lebte] eingeführte arabisierende Metrik- (W. Bacher, ZDMG 1895 368). Siehe weiter bei Winter und 40

Wünsche 3 (1896) aff. und auch bei M. Hartmann, Das arabische Strophengedicht: 1. das Muwassah (1897. Über sprachliche Lizenzen bei jüdischen Dichtern vergleiche man in ZDMG 1882 101 ff., und die "poetischen Lizenzen" im Arabischen behandelte schon Sibawaihi § 7.

Die so (s. o. 343 1 ff.) beschaffene spezielle Eurhythmie mancher Teile der althebräischen Litteratur könnte nun noch in mehrfacher Weise gesteigert sein. Die Symmetrie der wesentlich gleichhebigen Zeilen könnte durch Ausdehnung auf grössere Darstellungskomplexe eindrucksvoller gemacht, und die Korrespondenz der einander 10°parallel laufenden Zeilen könnte durch markante Anzeichen hervorgehoben sein.

Da treten uns also zunächst zwei Fragen entgegen, nämlich die nach der rhythmischen Grundeinheit der hebräischen Rhythmische Poesie und die nach der Existenz von Strophenbildung in ihr.

Die überaus viel erörterte Frage nach der rhythmischen Grundeinheit scheint mir so beantwortet werden zu müssen: die rhythmischen Grundeinheiten müssen die Gedichtsteile sein, deren Symmetrie den poetischen Rhythmus bedingt. Diese Symmetrie zeigt sich nun nicht schon in einem einzelnen Stichos, sondern 20 erst in einem Stichenpaare oder Distichon.

Folglich wird die rhythmische Grundeinheit doch nicht vom einzelnen Stichos gebildet (Sommer. Biblische Abhandlungen 1846 106 ff.: Steiner, Über hebr. Poesie 1873 22; Delitzsch. Psalmen 1883 22; Bickell u. a.), sondern sie besteht im symmetrischen Stichenpaar oder 25 Distichon (Köster, TSK 1831 40 ff.; Hupfeld, Psalmen, Einl. § 5 [Nowack 1888, XXXIX]: Ley, Grundzüge 15 ff.; Budde, ZATW 1882 49; Lev, TSK 1895 635-638; J. K. Zenner, Die Chorgesänge im Buche der Psalmen 1896 2; Vetter, Metrik des Buches Job 1897 1 f.). Zu Gunsten dieser letzteren Meinung spricht auch der Umstand, 30 dass der Satz ziemlich häufig das Distichen umfasst: Ps 2 a 17 7 32 3 33 14 102 8 137 2 (Lowth 224 s.); Ps 2 5a, dessen drei Hebungen bei 'elémo schliessen; Hi 17 11. - Es wäre ferner am besten, wenn für den Stichos, also die Zeile, der Ausdruck Vers eingeführt werden könnte, damit der Sinn des letzterwähnten Aus-35 druckes gewahrt und eine Einheitlichkeit seiner Verwendung für das Hebräische und das Nichthebräische erzielt würde. Denn dann besässe das hebräische Klagelied-Distichon zwei Verse, wie das elegische Distichon der Römer etc. Für das hebräische Wort

Pasûq aber sollte Abschnitt, sectio oder comma eingeführt werden, wie es dem Wortsinne entspricht. Denn Pasûq ist manchmal eher Strophe, als Vers. Vgl. das Tristichon Ps 4 2, und Strophen von je zwei Zeilen sind in einem babylonischen Gedichte sehr wahrscheinlich (H. Zimmern, ZAss 1895 15).

Strophenbau.

Haben hebräische Dichter überhaupt Strophenbildung, d. h. eine formell gleichmässige Einkleidung je einer Hauptwendung der Gesamtidee eines Gedichtes, erstrebt? Nun, das lässt sich allerdings nachweisen, dass mehrmals die Hauptwendungen eines dichterischen Gesamtgedankens in einer gleichen oder wesentlich gleichen 10 oder symmetrisch korrespondierenden Zahl von Stichoi dargestellt sind. Solche symmetrische Ausführung von Sinnabschnitten findet man in Ps 2 1-3 4-6 7-9 10-12 3 2 f. 4 f. 6 f. 8 f. 12 2 f. 4 f. 6 f. 8 f. 17 1-5 6-12 13-15 36 2-5 6-10 11-13 85 2-4 5-8 9-14 114 1-4 5-8 128 1 2f. 4 5f. 130 1f. 3f. 5f. 7f. 139 1-6 7-12 13-18 19-24 Hi 3 3-10 11-19 20-26. Noch 15 deutlichere Anzeichen einer bewussten Strophenbildung liegen aber darin, dass die sporadische Wiederholung gleicher Ausdrücke (, mit starker Hand" etc. Ex 3 19 6 1 6 Dt 4 34 5 15 26 8 Jes 5 25 9 11-10 4 Jr 21 5 32 21 Hes 20 33 f. Ps 136 12) und Stichoi (2 S 1 19 25 27 Ps 56 5 11 f. 67 4 6 80 4 8 20) auch zu einer regelmässigen 20 geworden ist, indem sie das Ende von Sinnabschnitten anzeigt. So finden wir einen Kehrvers in Ps 39 6 12 42 6 12 43 5 46 (4) 8 12 49 13 21 57 6 12 59 6 12 18 136, wo jeder zweite Stichos identisch ist, wie in dem hebräischen Sirachtext, der 1899 in "The Wisdom of Ben Sira" herausgegeben wurde, in 51 וצ ebenso vierzehnmal בר לעולם 25 als Refrain gebraucht ist.

Diese Anzeichen der Strophenbildung hebräischer Dichter sind hauptsächlich von Köster, TSK 1831 40 ff. eruiert worden. Philippson, Die Psalmen 370 f. verweist noch auf Ps 56 (am Ende der 2. und 5. Strophe) 62 2 f. 6 f. 80 (am Schlusse der 1., 2. und 4. Strophe) 30 99 (am Schlusse der 2. und 3. Strophe) 107 6 13 19 28 116 (nur an der Spitze der 7. und 9. Strophe). Vgl. den Refrain "Incipe Maenalios mecum, mea tibia!" (Verg., Eclog. 8 21 31 36 42 46 51 57) und "Ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite Daphnim" (68 72 76 79 84 90 94 100 104). Auf Gedankenwendungen weist auch der Wechsel 35 der Buchstaben alphabetischer Gedichte (s. u. 357 37: Ps 119 1-8 etc.) hin. Übrigens auch das 755 sèl[l]à, dessen Etymologie nach B. Jacob's Beiträgen zur Einleitung in die Psalmen (ZATW 1896

129 ff.) "unbekannt" ist, das aber doch wahrscheinlich sursum! (Lgb. 2 539 2) als einen Zuruf an die Instrumentalmusik bezeichnet (cf. διάψαλμα Ps. Sal. 17 31 18 10; Hab 3 3 9 13 Ps 3 3 etc.) und keine Korruption von סלה (Bachmann, Alttestl. Untersuchungen 5 1894 41 f.) oder Hebraisierung von ψαλλε (P. Cassel bei S-St. s. v.) bildet, steht nicht selten am Ende eines Sinnabschnittes, vgl. Ps 3 3 5 9, und Jacob weist speziell darauf hin, dass die Stücke von Ps 57 und 60, aus denen Ps 108 zusammengesetzt ist, "gerade nach anheben" (S. 137; cf. Ps 57 s 60 7). Aber er hat nicht be-10 merkt, dass סלה doch auch vor "und" steht (4 3). Über "Psalmen mit Sela" vgl. noch Ley, Grundzüge 63 ff. und BDB 1900 700! Über Strophenbau in Jesus Sirach cf. in Kautzsch's Apokryphen 1899 202.

Andere Bemerkungen über diese Fragen findet man noch bei Schlottmann, Über den Strophenbau in der hebräischen Poesie (Leiden 1884); Ch. Briggs, The strophical organization of Hebrew trimeters (Hebraica 1887 152-165); Gilbert, The poetry of Job (1889) XI; Ley, Leitfaden 1887 17-19: NJPhP 1893 615-617; J. Marquart, Fundamente etc. 1896 2; Grimme, ZDMG 1896 549 f.; ganz besonders bei Budde, HC zu Hiob 1896 v; Vetter, Metrik des Buches Job 1897 30 ff.; Grimme, OLZ 1900 126 f. über Niv. Schlögl, De re metrica veterum Hebraeorum.

15

20

Ist denn aber in der Erkenntnis des althebräischen Strophen-Strophenbau. baues nicht schon 1895/96 eine neue Ära eingetreten?

Am 15. Okt. 1895 wurde D. H. Müller's Buch "Die Propheten in ihrer ursprünglichen Form" ausgegeben. Darin finden sich 25 folgende Sätze: "Was der Parallelismus membrorum im Verse ist. das ist die Responsion in der Strophe und in der Rede". "Bei "Responstreng durchgeführter Responsion korrespondiert jede Zeile der einen Strophe mit der entsprechenden Zeile der zweiten Strophe entweder wörtlich genau oder gedanklich, parallel oder antithetisch". 30 Beispiele für diese strenge Responsion bieten Amos 1 f. 7 f.. Jer 1 und Hes 14 12-23 21 1-12. Die Entstehungsart dieser Responsion ist eine verschiedene. In Amos scheint sie den Ton des Volksliedes nachzuahmen" (S. 191).

Dass nun solche ideelle Beziehungen, welche bei den auf 35 einander folgenden Sätzen als Parallelismus membrorum bezeichnet zu werden pflegen (s. o. 307-313), auch zwischen den Teilen grösserer Abschnitte einer Darstellung walten, ist weniger natürlich, weil da der Hörer oder Leser erst wieder die vorhergehenden korrespondierenden Sätze sich aussinnen und aufsuchen muss. Aber

diese künstliche Art des Aufbaues hebräischer Darstellungen müsste trotzdem anerkannt werden, wenn sie sich als thatsächlich nachweisen liesse. Diesen Nachweis hat D. H. Müller dadurch erleichtert, dass er "streng durchgeführte Responsion" schon da findet, wo jede Zeile der einen Strophe mit der entsprechenden Zeile der zweiten 5 Strophe "entweder wörtlich genau oder gedanklich, parallel oder antithetisch" korrespondiert. Prüfen wir nun das von ihm angeführte erste Beispiel "strenger Responsion", nämlich Amos 1 = -2.5!

Am 1 2 wird von ihm (S. 63-65) Präludium genannt. Dann 10 folgen in 1 3-5 6-8 "zwei Strophen von fünf Zeilen, welche durch einen Doppelvers (4 = 7) als Refrain getrennt werden." Denn .jeder Zeile der je zweiten Strophe (5 = 8) kann eine mehr oder minder genau entsprechende in der zweiten nachgewiesen werden." Aber die Korrespondenz von 5 und 8 beschränkt sich ja darauf, dass 15 die Worte "und ich tilge die Bewohner" in 5 b sa und die Worte und den Szepterhalter" in 5 c 8 b gebraucht sind (s. o. 302 28 ff. über "Stichworte" oder Leittöne!) Erstens stehen die gleichen Ausdrücke nicht in parallel gebenden Stichoi, und waren denn zweitens diese Ausdrücke nicht so naheliegend, dass sie in den Bedrohungen 20 zweier Staaten natürlicherweise zweimal vorkommen konnten? Diese Frage scheint mir bei der Prüfung der neueren Strophenentdeckungen sehr beachtet werden zu müssen. Sie erhebt sich sogleich wieder, wenn D. H. Müller zur Begründung der "strengen Responsion" von Am 1 3-5 6-8 weiter 25 hinzufügt: "Der Refrain ist nahezu identisch, ebenso die drei ersten Zeilen der je ersten Strophe." Unter "dem Refrain" versteht er die Worte, 4 Und so sende ich Feuer in Hazaels Haus und es verzehrt die Paläste Ben-Hadads" und "7 Und so sende ich Feuer in Ghazza's Mauern und es verzehrt darin die Paläste. Endlich unter 30 "den drei ersten Zeilen der je ersten Strophe" versteht Müller die Worte "3a Also spricht Jahweh: 3h Wegen drei Verbrechen Damaskus' 3 c und wegen vier nehme ich es nicht zurück." Dies sind aber die einzigen wirklich identischen Worte. Die hat man längst als eine Art der Anaphora (s. o. 298 29) resp. Epiphora (Volkmann 399; vulgo 35 missbräuchlich: Refrain) gekannt. Sollen nun der neuen Auffassung zu Liebe die bloss einführenden Worte "So hat gesagt Jahweh" als ein Stichos der "Strophe" betrachtet werden dürfen,

und darf als fünfter Stichos der Akkusativ אחדהגלפר gelten? Ich meine, ganz ruhig das Urteil fällen zu können: Amos hat durch die Setzung dieses einfachen Akkusativs, den er ja leicht hätte erweitern können, deutlich ausgedrückt, dass es ihm nicht auf die Bildung 5 von Stichoi einer Strophe ankam.

Man hat auch schon vorher den ideellen Parallelismus der Bedrohung von Tyrus (19f.), von Edom (11f.), von Ammon (18 15) und von Moab (21-3) durchschaut gehabt. Aber man hat nicht gedacht, dass man Amos zu einem Strophendichter machen dürfe.

10 Müller meint es, wenn er auch bei diesem Unternehmen Tieb, zu Kalk" (21b) als einen vollen Stichos ansetzen muss.

Wie Müller zu Gunsten seiner These vom Strophenbau der Propheten an eine teilweise fragliche Responsion appellierte, so auch an die Erscheinungen, die er "Concatenatio" und "Inclusio" 15 nannte (S. 200 ff.).

Die Concatenatio verbindet das Ende der einen Strophe mit Concatenadem Anfang der zweiten" (S. 200). Dies wäre also dieselbe Erscheinung, die sonst (s. o. 300 37 ff.) Anadiplosis heisst, nur dass die von Müller gemeinten Fälle am "Ende der einen und am Anfang 20 der zweiten Strophe" stehen. Eine "sehr hübsche Concatenatio kommt schon bei Hosea zwischen 5 14-15 und 6 1 vor" (201 f.). Auf S. 117 hat er dort nur "eine Art Concatenatio" gefunden, und in der That besteht das, was er im Auge hat, nur darin, dass in Hos 5 14 b gesagt ist zich (Jahwe) zerreisse" (משרק) und in 6 ומ 25 "er (Jahwe) zerriss" (מרקט). Da (S. 117) fügt auch Müller ganz richtig hinzu: "Dies gestattet aber durchaus nicht, weitere Schlüsse daraus zu ziehen." Aber die "dichterische Individualität" Jesajas zeigt sich darin, dass die Vergleichung Jerusalems mit "Sodom" und "Gomorrha" (1 9) in 10 wieder aufgenommen und ebenda die 30 Verben "hören" und "horchen", wie in 2. gebraucht werden. Nun kann man in jenem Gebrauch von "Sodom" und "Comorrha" eine vehemente Antithese und auch eine Anadiplosis sehen (s. o. 164 19 301 35); aber die Verwendung der beiden Synonyma "hören" und "horchen" für bedeutungsvoll zu halten, erscheint mir sehr gewagt. 35 Jedenfalls kann nicht zugegeben werden, dass der Gebrauch von Anadiplosis, die bei Cicero, Cat. 1 1 etc. getroffen wird (Volkmann 401), aus einem Redner einen Dichter macht.

Inclusion

"Inclusio" sodann wird das Auftreten gleicher Ausdrücke am Anfange und Ende von Abschnitten genannt (S. 200). Ein Beispiel wird zunächst in "O, du gar schöne Kuh Ägypten, eine Bremse vom Norden kommt" und "Zu schanden wird die Bevölkerung Ägyptens, hingegeben in die Hand eines Volkes von Norden" 5 (Jer 46 20 24) gefunden. Nun selbst zugegeben, dass mit 20 ein Sinnabschnitt beginne, was ist natürlicher, als dass ein Redner am Ende einer Gedankenreihe abrundend auf deren Anfang zurückdeute? Ferner in Zeph 2 s kommt Schmähung (הבלה), Lästerung und prahlen (הבלה), und in 10 Hochmut (הבלה), schmähen und 10 prahlen vor. Das ist abermals nur eine natürliche Abrundung eines Sinnabschnittes, ein Analogon zur Ploke (s. 0. 300 10 ff.). Aber folgt daraus "Strophenbau" Zephanja's?

Aber Amos "ist nicht allein in dem königlichen Tempel Bêtels aufgetreten, sondern mit einer Jüngerschar, welche den Chor bildete. 15 Er als Chorführer begann: (12a) Und er sprach: 2b Jahweh schreit von Zion her, 2c und aus Jerusalem lässt er seine Stimme erschallen, <sup>2 d</sup> und es trauern die Triften der Hirten, <sup>2 e</sup> und es verdorrt das Haupt des Karmel. — Darauf folgte nun der Wechselgesang des Chores: 1. Strophe und Antistrophe über Damascus und Ghazza 20  $2 \times (5 + 2 + 5 \text{ Stichoi})$ ; 2. Strophe und Antistrophe über Tyrus und Edom  $2 \times (5 + 2 \text{ Stichoi})$ ; 3. Strophe und Antistrophe über Ammon und Moab 2 × (5 + 2 + 5 Stichoi). — Zum Schluss nimmt nun der Chorführer wieder das Wort, greift auf Juda und Jerusalem zurück und hält nun eine Strafpredigt gegen das über- 25 mütige Nordreich." - Also um beim angeblichen einleitenden Gesang des Chorführers fünf Stichoi herauszubringen, wird der Ausdruck מיא "und er sprach" zu einem Stichos gestempelt! Soll dabei der Chorführer von sich selbst in der dritten Person gesprochen haben? Amos hätte ja singen müssen: "Und ich spreche"! 30 Über die Fraglichkeit der "Stichoi" Gilead und zu Kalk (1 3 b 2 1 b) ist schon oben 349 1 10 gesprochen worden. Und Amos war ein Chorführer und kam als solcher nach Bêthel? Merkwürdig, dass davon kein Wort im Texte 7 10 ff. steht! Immer heisst es nur "geh, entflieh etc.!" (7 12 f.), und immer spricht Amos nur von sich allein 35 (7 14 f.).

In seinem neuen Buche "Strophenbau und Responsion" (1898) hat D. H. Müller aus den Prophetenschriften zuerst (S. 14—17)

Jes 18 behandelt. Dieses Stück hat er nicht bloss in drei Abschnitte (1-3 4-6 7) zerlegt, wie längst geschehen war (Vitringa [ed. Bas. 1732] 1 514; Stade, De Isaiae vaticiniis aethiopicis. p. 94; etc.). sondern Müller nennt Jes 18 "ein absteigendes Strophengebilde von 7 + 6 + 5 Zeilen, wobei die mittleren Zeilen der ersten und dritten Strophe auf einander respondieren" (S. 17). Aber was war näherliegend, als dass die markante Charakteristik von Kūš, die in 2 geprägt war, noch einmal im Schlusse der Rede angewendet wurde? Nunmehr aber soll diese natürliche Epanalepsis (s. o. 154 36) ein Anzeichen des beabsichtigten Strophenbaues sein, und was für eines "Strophengebildes"! Die Absicht, es "absteigend" sein zu lassen, müsste sicherer angezeigt sein. Die fünf Stichoi des dritten Abschnittes bringt ja auch Müller nur so zu Stande, dass er hinter "In selbiger Zeit" einschaltet "spricht Jahweh der Heerscharen" (S. 15).

Oder wurde eine neue Epoche in der Erkenntnis des althebräischen Strophenbaues durch J. K. Zenner's Schrift "Die Chorgesänge im Buche der Psalmen" (1896) begründet?

Auch Zenner versucht sich an der strophischen Auffassung von Amos 1 2-2 16 (S. 5-8). Er lässt die von Müller angenommenen 20 Stichoi "Gilead" und "zu Kalk" nicht gelten, sondern konjiziert die Berge von Gilead" (הרי הגלעד 1 3 b) und "Menschen zu Kalk" (מיר) אדם לשיר). Er ist ferner nicht damit einverstanden, dass die Abschnitte über Tyrus (1 9 f.) und Edom (11 f.) von Müller als "Strophe und Antistrophe" und der Abschnitt über Juda (2 4 f.) als 25 "Schlussstrophe" bezeichnet worden sind. Denn "wenn der Autor das von ihm kunstvoll geformte Gebilde zwei- oder gar dreimal in verstümmelter Gestalt reproduziert oder imitiert hätte, wäre das nicht befremdlich? Was kann den Autor dazu bewogen haben? Schwerlich der Gegenstand der einzelnen Strophen; auch nicht eine 30 formale Schwierigkeit". Aber wie, wenn es dem Propheten Amos gar nicht darauf ankam, die einzelnen Staaten in mechanisch gleichen Abschnitten zu bedrohen? Wie, wenn er mehr den Geist, als die Form herrschen liess? Wie. wenn er überhaupt nicht "Strophen" zu bauen strebte?

Diese Möglichkeit hat Zenner gar nicht ins Auge gefasst, denn auch für ihn ist Amos ein "Chorführer" und standen diesem Chöre zur Verfügung. Er ist deshalb nicht darauf bedacht, den von Müller vorausgesetzten Strophenbau des Amos auf seine Basis zu unter-

suchen, sondern meint, ihn nur in den oberen Stockwerken besser ausbauen zu müssen. Dies versucht er so, dass er jene kürzeren Aussprachen über Tyrus, Edom und Juda (1 9f. 11f. 2 4f.) "Wechselstrophen" nennt. Ein erster Chor habe nämlich vorgetragen "So spricht Jahve: Wegen drei Verbrechen Tyrus' und wegen vier soll 5 das Recht seinen Lauf haben (1 9a)". Ein zweiter Chor habe fortgefahren mit . Weil sie Geraubte auslieferten herdenweise an Edom und nicht gedachten des Bruderbundes (1 9b)". Darauf habe der erste Chor hinzugefügt: "So entsende ich Feuer gegen Tyrus' Mauern, und es verzehrt seine Paläste (1 10)". Da begann wieder der zweite 10 Chor mit "So spricht Jahve: Wegen drei Verbrechen Edoms und wegen vier soll das Recht seinen Lauf haben (1 11 a)", etc. Gegenüber diesem Versuch ist folgendes zu bedenken. Erstens ist hinter den Worten, die Zenner mit "soll das Recht seinen Lauf haben" (1 9 a) wiedergiebt, kein Satz aus. Die Worte - weil sie eine volle Exulanten- 15 schar ausgeliefert etc." (1 9 b) bilden zum Vorhergehenden eine Apposition und nicht den Vordersatz zu den nächsten Worten "und ich werde Feuer senden etc." (1 10). So sind nämlich diese Worte zu übersetzen. Sie bilden die Fortsetzung von "werde ich es nicht rückgängig machen". Zweitens aber sind die soeben gemachten 20 syntaktischen Bemerkungen nicht nur um ihrer selbst willen wichtig, sondern sie lassen auch erkennen, wie wenig natürlich es ist, dass bei dem appositionellen Erklärungssatz "wegen ihrer Auslieferung einer vollen Exulantenschar an Edom" (1 9b) ein zweiter Chor eingesetzt habe. Überhaupt aber kommt es mir unnatürlich vor, Sätze, 25 die sich einander fortsetzen, an verschiedene Sprecher zu verteilen. Anders ist es bei parallelen Sätzen, wie in Ps 118 26 b (s. o. 309 29). Sodann drittens was bewog Zenner, die Abschnitte 1 9f. 11f. 2 4f. nicht mit Müller "Strophe und Antistrophe" sowie "Schlussstrophe", sondern "Wechselstrophe" zu nennen? Die Verschiedenheit des Um- 30 fanges, den die erwähnten Abschnitte gegenüber 1 3-5 6-8 13-15 besitzen. Aber haben denn die Absätze 1 9-12 und 2 4f. nicht ebenso verschiedenen Umfang? Die erstere "Wechselstrophe" hat auch bei Zenner sechs Zeilen und die andere hat vier Zeilen. Konnte denn Amos nicht zwei gleichmässige "Wechselstrophen" bauen, — wenn 35 er überhaupt ein Strophenbauer und ein "Chorführer" war?

Wechselstrophe.

> Indes der Ausgangspunkt von Zenner's besonderen Ideen über die althebräische Strophik war Ps 132. Man muss also wenigstens

das noch prüfen, was Zenner über die Struktur von Ps 132 bemerkt hat, wenn man einen Beitrag zur Beurteilung seiner neuen These von der "Wechselstrophe" geben will. Diese Prüfung ist um so notwendiger, als D. H. Müller in "Strophenbau und Responsion" 5 (1898) 7f. an Zenner's Behandlung von Ps 132 nur dies vermisst, dass die von Müller (vgl. aber Hupfeld-Nowack 2 555, Z. 1 und Delitzsch's Sperrdruck!) beobachteten "Responsionen" (2 a 11 a; 9 a b 16 a b) nicht als dessen Entdeckung verwertet sind, aber die Zenner'sche Umstellung von 1 a b hinter 10 "plausibel" findet.

Betreffs Ps 132 war schon früher erkannt, dass er in zwei Teile (1-10 und 11-18) zerfällt (vgl. z. B. Hupfeld - Nowack 2 595), und dass "Stichworte" diesen Psalm durchziehen (siehe Delitzsch's Übersetzung und oben 303 6). Aber Zenner meinte zuerst, die erwähnten beiden Teile, die z. B. auch Bäthgen im HC zu den 15 Psalmen, dessen 1. Auflage bereits 1892 erschien, bemerkte, noch mehr einander parallel zu machen, indem er 1ab hinter 10ab stellte. "Meine erste These lautete: Die Responsion muss vollständig gemacht werden" (S. 3). Indes mit welchem Rechte darf der Darstellung ein mehr mechanisch-schematischer Charakter aufgeprägt 20 werden? Ferner häufen sich bei der Versetzung von 1ab hinter 10 b dort die Bittsätze, während diese jetzt gut auf den Anfang und den Schluss des ersten Hauptabschnittes verteilt sind. Sodann musste Zenner, um 2a ganz gleich 11 a zu gestalten, das Relativum beseitigen und דרָד einsetzen. Aber die überlieferte "Verknüpfung von 1ab 2a 25 ist grammatisch, logisch und psychologisch schief und ungerechtfertigt"! Ich glaube, dass diese Worte nur das Echo "ungerechtfertigt" wachrufen können. Ferner 1ab ist nach Zenner ja auch schon vom Chronisten hinter 10 zitiert worden (2 Ch 6 42). Aber man vergleiche die Worte "Gedenke, Jahwe, dem David alle seine 30 Mühseligkeit (Jes 53 4 Ps 119 71 132 1; S.-St.: Ges. 13)!" mit den Worten "Gedenke der Huldversprechungen (gemacht) an David, deinen Knecht!" (2 Ch 6 42 b). Liegt da ein "Zitat" vor? Es ist vielmehr schon nach seiner Form (cf. S. § 289 k 262 e) eine sekundäre Hinzufügung. Ob endlich 132 1 von seinem angeblich ursprünglichen 35 Platze hinter 10 später weggerückt - und dabei der Relativsatz 2a hergestellt - wurde, enthüllt sich vielleicht im folgenden.

Denn die Hauptoperation, die Zenner an dem nach seiner Ansicht verrenkten Ps 132 vornahm, betrifft ef. 13 f. Nun, in Bezug 23 König, Stilistik.

auf "Siehe. wir hörten es in Ephratha, fanden sie in den Gefilden von Jaiar" (poetisch für Qirjath Jeiarim) vergleiche man meine Syntax §\$ 374 b 12 3. und sogar das "wir" hat Analogien (s. o. 230 33). Aber Zenner, S. 4 nahm schon an "solchen Verspaaren zwischen regelrechten vierzeiligen Strophen" Anstoss. Abwechslung von 5 längeren und kürzeren "Strophen" ist zu beanstanden? Indes "V. 11 f. ist direkte Rede Jahves, ebenso V. 14-18. Dazwischen steht V. 13, der von Jahve in der dritten Person redet. Das ist doch sehr sonderbar". Aber der Übergang vom Gebrauch der eigenen Worte einer Person zur referierenden Form des Ausdruckes ist nicht selten (s. o. 10 255 18 ff.: Ex 11 5 7 Dt 1 sb Jes 1 4 etc.), und der Satz "begehrt hat er es als Sitz für sich" (132 13 b) explizierte sich nicht unnatürlicherweise durch die eigene Erklärung Jahwes "dies ist meine Ruhestätte etc." (14 a; S. § 374 b und betreffs des Überganges der dritten Person in die erste vgl. oben 249 19 217 1: Jes 3 4 etc. 6 etc.).

Diese Analogien des Sprachgebrauchs hat aber Zenner nicht gesucht, sondern ihm "stieg die Frage auf, ob vielleicht eine gründliche Lösung aller Schwierigkeiten nicht zu erreichen wäre durch Verschmelzung der beiden Halbstrophen, die sich doch nicht respondierend gegenüberstehen, zu einer einzigen regelrechten Strophe." 20 Mit der Ordnung 6 13 7 14 sind "alle Schwierigkeiten gehoben." Wirklich? Nun er übersetzt: 6 Siehe, wir hörten es in Ephratha, wir erkundeten es in Qirjath Jearim, 13 dass Jahve erwählt hat Sion, es erkoren zu seinem Wohnsitz. 7 Lasst uns eintreten in seine Wohnung, niederfallen vor dem Schemel seiner Füsse: "14 Das ist 25 meine Ruhestätte für und für, hier will ich wohnen, denn ich habe sie erkoren." Schliesst sich da an 7 die direkte Rede 14 ebenso natürlich an, wie gemäss dem Obigen an 13 b? Nein, folglich ist durch die Zusammenstellung der Pesuqim 6 13 7 14 eine neue Schwierigkeit entstanden. Weil Zenner sie nicht bemerkt hat, fügt 30 er hinzu: "Sind die Verse 6 und 7 so zu den Versen 13 und 14 zu ordnen, dann wird man noch einen Schritt weiter gehen müssen und auf den Schwur Davids (2-5) gleich den Schwur Jahwes (11 f.) folgen lassen müssen." Erst singt der erste Chor die erste Strophe (2-5), dann antwortet der zweite Chor mit einer Gegenstrophe (11 f.), 35 hierauf folgt eine Strophe (6 13 7 14), bei der die beiden Chöre Vers für Vers abwechseln (Wechselstrophe); daran schliesst sich eine zweite Strophe des ersten Chores (8-10 1) und eine zweite Gegenstrophe des zweiten (15-18)." Der Psalm, wie er in unsern Büchern steht, enthält die hinter einander geschriebenen Rollen zweier Chöre."

Aber dies kann nicht angenommen werden. Denn erstens kann 5 kein zureichender Grund vorgebracht werden, aus dem nicht die Reihe von Pesuqim 2-5 11 f. 6 13 7 14 8-10 1 15-18 beim Niederschreiben des Gedichts beibehalten worden wäre, wenn sie die beabsichtigte gewesen wäre. Zweitens würde durch die Nebeneinanderstellung von 7 und 14 eine Schwierigkeit entstehen, wie oben 354 27 gezeigt 10 wurde. Drittens würde hinter Jahwes Erklärung Dies ist meine Ruhestätte für und für: hier will ich wohnen, denn ich habe sie erkoren" (14) die Aufforderung "Erhebe dich, Jahwe, nach deiner Ruhestätte etc.!" (8) unnatürlich sein.

Folglich kann ich die Theorie Zenner's nicht für begründet halten.

Duhm im KHC 1899 z. St. und Kessler im KC 1899 z. St. haben die Aufstellung Zenner's gar nicht erwähnt.

15

20

Döller, Rhythmus etc. (1899) 88-98 giebt nützliche Notizen über die verschiedenen Versuche, Strophen in der althebräischen Dichtung nachzuweisen. Er selbst stellt mit Recht die ganz allgemein gehaltene These: "Mindestens in vielen Gedichten lassen sich Strophen nachweisen, die auch äusserlich schon als solche oft erkennbar sind" auf. Anstatt aber hinzuzufügen: "Die wichtigste Einteilung der Strophen ist jedenfalls die in Strophen, Gegenstrophen und Wechselstrophen", hätte er erst die Existenz von "Wechselstrophen" nachweisen sollen.

Die Eurhythmie der hebräischen Poesien könnte nun noch da-25 durch gesteigert sein, dass die Korrespondenz der rhythmisch zusammenklingenden Stichoi durch die Wahl von Assonanzen verstärkt wäre. So würde in der hebräischen Poesie der Gebrauch des Reims entstanden sein.

Reim?

Nun kommen Fälle von Allitteration und Assonanz, wie sie oben 287 ff. besprochen worden sind, auch in den poetischen Teilen des ATs vor. Denn ähnlich dem oben erwähnten mê dimon male'û dam etc. (Jes 15 9a 24 4a 12 22 a) ist jir'û rabbim wejîra'û etc. Ps 40 4 52 s 18 s. Aber wer wollte deshalb der althebräischen 35 Poesie "Stabreim" zuschreiben? Ferner begegnen in den dichterischen Partien des ATs auch viele Assonanzen in den Endsilben korrespondierender Stichoi, wie in gôlî || 'imrathî etc. Gn 4 23 Ri 14 18 b 18 18 7 Ps 6 2 8 5. In Beispielen, wie sie in Gn 4 23 etc. vorliegen. könnte jemand wenigstens das finden wollen, was die Franzosen eine "rime suffisante" nennen (Gerber 2 171), wie in soupir || désir. Indes schon oben 286 18 ff. ist gezeigt worden, dass solche Gleichklänge wegen ihrer Gewöhnlichkeit kaum mehr vom Ohre empfunden werden konnten (vgl. lemînéhû || lemînéhû etc. 5 Gn 1 12 etc.) Sodann wo die Assonanz wirklich beabsichtigt ist, wie in dem eigens dazu gebildeten nesûj || kesûj Ps 32 1, steht sie nicht am Ende korrespondierender Stichoi. Endlich zeigen sich jedenfalls in keinem Gedichte Allitterationen oder Assonanzen durch alle Stichoi hindurch. Man könnte also auch dann, wenn die oben 10 angeführten Assonanzen als Reime betrachtet werden dürften, der althebräischen Dichtung höchstens solche sporadische Reime zuschreiben, wie sie z. B. bei Shakespeare vorkommen (Hamlet: rise || eyes am Schlusse von I2; thing || king am Schlusse von Act II: me || see im III. Act am Ende von Ophelia's Rede; etc.). 15

.Die Frage, ob bereits in den biblischen Versen Reim und Metrik vorkommen, wurde vielfach von den jüdischen Gelehrten im Mittelalter erörtert. Die meisten verneinten das Vorhandensein derselben" (Poznański, Beiträge zur Geschichte der hebräischen Sprachwissenschaft, Bd. 1 [1894] 35). Sie haben nach dem Obigen im 20 wesentlichen richtig geurteilt, und so sagte auch schon Bellermann, Versuch über die Metrik der Hebräer (1813) 210 f.: "Die Natur der hebräischen Sprache, in der die persönlichen und besitzanzeigenden Fürwörter den Haupt- und Zeitwörtern angehängt werden, gestattet mehr Reime, als in andern Sprachen. Dergleichen Reime werden 25 aber oft eintönig, und deshalb scheint sie der gebildete Hebräer nicht in ganzen Gedichten durchaus gebraucht zu haben; wenigstens ist allenfalls nur eins dieser Art vorhanden [? Ps 136]. Hieraus schliessen wir: der alte Hebräer rechnete den Reim nicht zur Vollkommenheit eines guten Gedichts." Mit Recht urteilt auch Flöckner, Über 30 den Charakter der alttestamentlichen Poesie (Gymnasialprogramm von Beuthen 1898) XIX: "Das AT kannte den Reim als Kunstform sicherlich nicht." Zu demselben Urteil ist auch James Robertson. The poetry etc. 1898 160 und Döller 6 gelangt.

Nur im uneigentlichen Sinne und jedenfalls ohne Grund konnte 35 es geschehen, wenn auch in neuerer Zeit der althebräischen Poesie, Reim \* zugesprochen wurde. So fand Dietrich, ZGr. 256 "Reim in töhu waböhu Gn 12, 'ijjîm und şijjîm\* Jes 34 14 [lies: 11].

Stickel, Das Hohelied (1888) 152 nennt die Endungen von karmi šelli lo natarti (HL 1 6b) wenigstens "reimartig." Casanowicz 8 ff. 33 spricht von "Rime". P. Schmalzl, Der Reim im hebräischen Texte des Ezechiel (TThQ 1897 127-132) fand "Endreime" in 32 16, 5 wo Identität zweier Schlusswörter, also Epiphora (s. o. 299 31), vorliegt, ferner "Anfangsreime" in 11 s (Anaphora s. o. 298 28). "Binnenreime" in 18 16 a 38 12 a (Annominatio s. o. 287 15!), .Kreuzreime" in ben ... ha'ab w'ab ... ha-ben 18 20 b (Epanodos s. o. 301 23!). , Kettenstabreime" in 30 12 f. [?]. Ob ferner irgendwelche von den Stellen, die 10 Vetter, Die Metrik des Buches Iob (1897) 14 f. aufzählte (Hi 3 7) 26a 4 18 etc.), beweisen können, dass "die alttestamentlichen Schriftsteller den Reim als rhythmisches Mittel gekannt und gehandhabt haben", bleibt ganz fraglich (s. o. 329 22). Dies würde auch nicht durch einen Zusammenklang, wie in 'im jiššokh ha-nachaš belo lachaš 15 (Qh 10 11), wo auch Wildeboer im KHC (1898) z. St. von "Reim" spricht, bewiesen werden können.

Die meisten jüdischen Gelehrten des Mittelalters behaupteten. die "Juden hätten erst in der neuhebräischen Poesie Reim und Metrum von den Arabern herübergenommen" Poznański, Beiträge etc. 1 35). Über den Reim arabischer Gedichte vgl. Fleischer 2 272 291 424 und Goldziher, Zur arabischen Philologie 1 (1896) 84 98 f.

Als ein bewusst angewendetes Mittel, die Korrespondenz symmetrischer Gedichtsteile zu steigern, kommt aber sicher eine Art von Allitteration, die alphabetische Akrostichie, vor. Solche Akrostichie. 25 findet sich zwar keineswegs sicher in Nah 1 2-2 3 (ausser 2 2: cf. Bickell, ZDMG 1880 559-563; 1881 415, Anm.; SWAc 1894, V: Gunkel, ZATW 1893 223 ff.: Cheyne, Expositor 1895 4371; Nowack, HC 1897 z. St.), aber wahrscheinlich in Ps 9 und 10 (cf. Bäthgen, HC 1897 z. St. und Duhm, KHC 1899 z. St.) und sicher in Ps 25 34 30 37 111 112 119 145 Pv 31 10-31 Kl 1-4. Dabei stehen die aufeinander folgenden Buchstaben des hebräischen Alphabets (über Ps 34 16 f. 37 28 f. 145 13 f. Pv 31 25 f. Kl 2 16 f. cf. meine Einleitung 58 661 76 419 f.) in Ps 111 und 112 je am Anfange eines Stichos. in Ps 25 34 145 Pv 31 10-31 und Kl 1 f. 4 je am Anfange eines 35 Pasuq, in Ps (9 f.) 37 je am Beginn zweier Pesuqim, in Kl 3 allemal an der Spitze von je drei Pesuqim, wie schon in Threni rabba zu 3 1 hervorgehoben ist, und endlich in Ps 119 je am Anfange von acht Pesuqim. Diese Gruppen von zwei oder drei oder

acht Pesuqim waren natürlich als gleichmässige grössere Gedichtsteile, demnach als eine Art von Strophen gemeint (s. o. 346 35).

Betreffs Ps 119 hat D. H. Müller, Strophenbau und Responsion (1898) 54-61 die Vermutung ausgesprochen, dass der Dichter Strophen von je acht Pesuqim gebildet habe, weil er acht Synonyma für 5 den Begriff "Wort Gottes" habe verwerten wollen (cf. 41-48 57-64 73-80 81-88 129-136), und diese acht Synonyma seien aus Ps 19 8-11 entlehnt, wenn man dort 10 a mit אמניר וו a mit הבריר in amit מול של beginnen dürfe. Der Gedanke an die acht Synonyma ist wahrscheinlicher, als ihre Ableitung aus Ps 19 8-11. Übrigens 10 begann schon Hupfeld-Nowack's Erläuterung von Ps 119 (1888, Bd. 2 538) mit den Worten "Eine Sammlung von Sprüchen auf den Wert des Wortes Gottes (wie im 2. Teil des 19. Ps.)".

Neuestens hat H. P. Chajes in seinen Proverbia-Studien (1899) gemeint, "wir hätten es in Pv 10 1—22 16 mit den zerstreuten 15 Gliedern von Spruchreihen zu thun, die nach den Buchstaben des Alphabets geordnet waren, wie Ps 119 etwa, allerdings mit weniger pedantischer Regelmässigkeit" (S. v). Indes ist weder diese Einschränkung bei einer "alphabetischen" Darstellung möglich, noch scheint er mir den Beweis für seine Hypothese erbracht zu haben. 20

Der hebräische Text von Sir 51 13-29, welcher in "The Wisdom of Ben Sira. By S. Schlechter and C. Taylor" (Cambridge 1899) veröffentlicht worden ist (p. 23 f.), zeigt wenige, aber doch hinreichend deutliche Spuren davon, dass jener Abschnitt ein alphabetisches Akrostichon bilden sollte. Denn er beginnt mit אבר, setzt 25 sich im nächsten Stichenpaare mit באמתה (in Treue gegen sie, die Weisheit) fort, zeigt an der entsprechenden Stelle des Alphabets die Zeilenanfänge מער, ידי, חשקה, während in der nächsten Zeile סכלים wenigstens das dritte Wort bildet und leicht am Anfang gestanden haben kann, ferner פי ,שמער, אריכם, וו)צואריכם, וואריכם 30 als zweites, also wahrscheinlich versetztes Wort, und endlich השמח. Da wird man wohl ruhig sagen können, dass die von G. Bickell in ZKTh 1882 326 ff. ausgesprochene Vermutung, Sir 51 13 ff. sei ein alphabetisches Akrostichon gewesen, sich bestätigt hat. Auch Schlögl stimmt zu in ZDMG 1899 669 ff. — Über 7 und z in Ps 35 25 5 f. 22 34 6 f. 23 siehe in meiner Einleitung ins AT 399, Anm. 1!

Die alphabetische Akrostichie ist selbstverständlich nur ein sehr äusserliches Mittel, die Zusammengehörigkeit von Gedichts-

teilen zu veranschaulichen. Trotzdem kann nicht mit Sicherheit geurteilt werden, dass die Anwendung dieses Faktors der Eurhythmie erst sehr spät in der betreffenden Litteratur aufgetreten sein könne. Beweise für die exilische Entstehungszeit der Klagelieder sind in 5 meiner Einleitung 419 vorgelegt worden. - Andere Akrosticha, als alphabetische, sind im AT (Ps 2 1 4 110 1 b-4 Esth 1 20) nicht erweisbar. Man sehe die Kritik der Versuche, in diesen Stellen Anagramme zu erkennen, in meiner Einl. 293, Anm. und 404, Anm. -Alphabetische und andere Akrosticha sind in der neuhebräischen 10 Poesie häufig (Winter und Wünsche 3 10). - Übrigens sist die Existenz von Akrosticha im Babvlonischen sicher bezeugt" (H. Zimmern, ZAss 1895 15). Alphabetische Gedichte giebt es auch bei den Samaritanern, Syrern etc., vgl. Ed. Sachau, Über die Poesie in der Volkssprache der Nestorianer (SBAc 1896) 184: "Die 15 ersten neunzehn Strophen haben alphabetische Anfänge" etc. "In ampla illa proverbiorum arabicorum collectione, quae Meidanio debetur, omnes, quae eadem littera incipiunt, sententiae compositae et secundum alphabeti ordinem dispositae habentur" (Wenrich 269). Ferner bemerkte Cicero, De divinatione 2 54, dass die Verse der 20 Sibvlle akrostichisch gewesen seien, und die jetzt sogenannten Oracula Sibyllina enthalten ein Akrostichon in 8 217-250.

Dass "Ben Sira gern seine Verse in Gruppen zu 50 resp. 100 zusammengeordnet hat" (Schlatter, Das neugefundene hebräische Stück des Jesus Sirach 1897 101), bleibt unsicher. Denn erstens ist es prekär, 40 28-30 und wiederum 42 9-14 mit den ihnen vorangehenden Abschnitten zu Gruppen von 50 Distichen zu verbinden. Abgesehen ferner davon, dass dem David in 47 1-11 nur 17 und nicht 18 Distichen, wie Schlatter angiebt, gewidmet sind, ist es auch unbegründet, Rehabeam und Jerobeam von Salomo abzutrennen und mit Elia zu verbinden. Unmotiviert ist es jedenfalls, hinter Jeremia einen Einschnitt zu machen und mit Hesekiel eine neue Gruppe zu beginnen. Endlich wenn Schlatter selbst in der Gruppe von Rehabeam bis Jeremia nur 49 und im letzten Teil nur 48 Distichen zählt, wie hätte dann jene angebliche Neigung des Ben Sira "der Sicherung des Textes" dienen können? Die Zahlen 49 oder 48 hätten ja im Gegenteil geradezu einladen müssen, noch ein oder zwei Distichen hinzuzufügen. Wie hätte überhaupt die Zahl der Distichen geschützt sein können, da sie nirgends im Buche angedeutet war und jedenfalls zu spät entdeckt worden wäre?

25

30

35

Obgleich demnach auch in der althebräischen Litteratur die 40 rhetorischen und poetischen Partien nicht in jeder Hinsicht absolut getrennt sind, heben sich doch die letzteren auch bei den Hebräern durch eine stärkere Bevorzugung eines höheren genus dicendi (s. o. 277 ff. 320 13) und durch ein grösseres Mass von Eurhythmie, die in Symmetrie und akzentuierendem Rhythmus ihre Hauptfaktoren besitzt (320 ff.), als besondere Kunstprodukte heraus (vgl. 320 ff.) Ps 5 45 2 und ποίησις, welches Wort bei Aristoteles [Gerber 1 55] gebraucht ist). Aber die althebräische Poesie war, wie auch ich wieder gezeigt zu haben meine, noch nicht in dem strengen Sinne eine gebundene (מהובר) Art der Darstellung, in welchem es in Nachahmung der arabischen Dichter (Mehren 140: alsaqdu, 10 das Binden) die neuhebräische Dichtung wurde.

## Verzeichnis von Abkürzungen.

A. Berliner = A. Berliner, Beiträge zur hebr. Grammatik im Talmud und Midrasch (Beilage zum "Jahresbericht des Rabbiner-Seminars für das orthodoxe Judentum" 1878—79)

Abulwalîd = Abulwalîd's Riqma, ed. Goldberg (1856).

Adrianos = Adrian's Είςαγωγὴ εἰς τὰς θείας γραφάς, ed. F. Goessling (1887).

Amarna-Briefe, herausgegeben und übersetzt von H. Winckler im 5. Band der Keilinschriftlichen Bibliothek (Berlin, Reuther's Verlag 1896).

AmJBLit, = American Journal of Biblical Literature.

AmJPhil. = American Journal of Philology.

Bacher = Wilh. Bacher, Die älteste Terminologie der jüdischen Schriftauslegung. Ein Wörterbuch der bibelexegetischen Kunstsprache der Tannaiten (1899).

Baethgen — Friedr. Baethgen, Beiträge zur semitischen Religionsgeschichte, 1. Band (1888).

BDB = Hebrew and English lexicon of the Old Testament, ediderunt Francis Brown, S. R. Driver and Charles Aug. Briggs, part I—VIII (1892—1900).

Bible Dictionary, ed. James Hastings (Edinburgh bei Clark 1898 ff.).

Bö. § = Friedr. Böttcher, Ausführliches Lehrbuch der hebräischen Sprache (1866—68).

Brockelmann = Karl Br., Lexicon syriacum (1895).

BS = Biblische Studien, herausgegeben von O. Bardenhewer (1896 ff.).

Budge, Oriental Wit etc. = Wallis Budge, Oriental Wit and Wisdom (London 1899).

Cambr. B. = The Cambridge Bible for schools and colleges Cambridge. at the University Press).

Casanowicz = Immanuel M. Casanowicz, Paronomasia in the Old Testament (Boston, Mass. 1894).

Dalman = Gustaf D., Grammatik des jüdisch-palästinischen Aramäisch (1894).

Dathe = Jo. Aug. Dathe, Glassii philologia sacra his temporibus accomodata, 2 tomi (1776).

Dietrich, Zur Gram. = Franz Dietrich, Abhandlungen zur hebräischen Grammatik (1846).

Diqdûqê = Diqdûqê ha-teşamîm, herausgegeben von Baer und Strack (1879).

Döller = Joh. Döller, Rhythmus, Metrik und Strophik in der biblischhebräischen Poesie (1899).

Driver § = S. R. Driver, The use of the tenses in Hebrew, third ed. 1892. — An allen auf das Deuteronomium bezüglichen Stellen bezeichnet "Driver" dessen Commentary on Deuteronomy (1895) und an allen auf die Bücher Samuelis bezüglichen Stellen bezeichnet "Driver" dessen Notes on the Hebrew text of the books of Samuel (1890).

Einleitung = Ed. König, Einleitung in das Alte Testament mit Einschluss der Apokryphen und der Pseudepigraphen Alten Testaments (1893).

Encyclopedia Biblica, edd. Cheyne and Black (London 1899 ff.).

Ernesti = Joh. Aug. Ernesti, Initia doctrinae solidioris, editio quinta (Lipsiae 1769).

Ewald = Heinr. Ewald, Ausführliches Lehrbuch der hebr. Sprache, 8. Aufl. (1870).

Exiles' Book = Ed. König, The Exiles' Book of Consolation, contained in Is. XL-LXVI (1899).

Exp. B. = The Expositor's Bible (London bei Hodder & Stoughton).

Exp. Times = The Expository Times, ed. James Hastings (Edinburgh bei Clark).

Field = Frid. Field, Origenis Hexaplorum quae supersunt (Oxonii 1875).
Flacius = Clavis scripturae sacrae, authore Matthia Flacio (editio Basileae 1628).

Fleischer = H. L. Fleischer, Kleinere Schriften, drei Bände (1888).

Fürst = Jul. Fürst, Der Kanon des Alten Testaments nach den Überlieferungen im Talmud und Midrasch (1868).

Geiger = Abr. Geiger, Urschrift und Übersetzungen der Bibel in ihrer Abhängigkeit von der inneren Entwickelung des Judentums (1857).

Gerber = G. Gerber, Die Sprache als Kunst, 2 Bde, 2. Aufl. (1885).

Ges. 13 = Gesenius' Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch, 13. Aufl., herausgegeben von Frants Buhl (1899).

GK = Gesenius' Hebräische Grammatik, 26. Aufl., herausgegeben von Emil Kautzsch (1896).

GL = Gesenius, Ausführliches grammatisch-kritisches Lehrgebäude der hebräischen Sprache (1817).

GTh = Gesenii thesaurus linguae hebraeae etc. (1829 - 58).

Goldziher = Ignaz Goldziher, Tanchûm Jeruschalmi (1870).

Goldziher, Z. arab. Phil. = I. G., Studien zur arabischen Philologie, Bd. 1 (1896), Bd. 2 (1899).

Grimm = Lexicon graeco-latinum in libros Novi Testamenti auctore C. L. Wilibaldo Grimm (1868ss.).

HC = Handcommentar zum A. T., herausgegeben von W. Nowack (Göttingen bei Vandenhoeck u. Ruprecht 1892 ff.).

Herder = J. G. von Herder, Vom Geist der ebräischen Poesie 1782), zitiert nach Bd. 1 und 2 von "Herder's sämmtliche Werke zur Religion und Theologie" (1827).

HWB = Handwörterbuch.

JAs. = Journal Asiatique.

ICC = The International Critical Commentary (Edinburgh bei Clark 1893 ff.).

JQR = The Jewish Quarterly Review (Oxford, ed. J. Abrahams in London).

K = Kethib.

KAT = Eberhard Schrader, Die Keilinschriften und das Alte Testament, 2. Aufl. (1883).

KC = Kurzgefasster Commentar zu den heiligen Schriften des Alten und Neuen Testaments, herausgegeben von Strack und Zöckler.

KEHB = Kurzgefasstes exegetisches Handbuch zum Alten Testament. (Leipzig bei Hirzel).

KHC = Kurzer Handcommentar zum Alten Testament, herausgegeben von K. Marti (Tübingen bei Mohr 1897 ff.).

KÜ = Die heilige Schrift Alten Testaments, in Verbindung mit anderen übersetzt von Emil Kautzsch, 2. Aufl. (1896).

LCBl. = Litterarisches Centralblatt, herausgegeben von Ed. Zarncke.

Lehrgebäude oder Lgb. = Historisch-kritisches Lehrgebäude der hebräischen Sprache mit komparativer Berücksichtigung des Semitischen überhaupt, Bd. 1 (1881), Bd. 2 (1895), Bd. 3 (1897).

Levy, NHWB = J. Levy, Neuhebräisches Wörterbuch, 4 Bde.

Ley = Julius Ley, Grundzüge des Rhythmus, des Vers- und Strophenbaues (1875).

Ley, Leitfaden = J. Ley, Leitfaden der Metrik der hebräischen Poesie (1887).

Lindberg = O. E. Lindberg, Vergleichende Grammatik der semitischen Sprachen (Göteborg 1897 ff.).

Lowth = Roberti Lowth De sacra poesi Hebraeorum praelectiones academicae Oxonii habitae (1753), ed Rosenmüller (1815).

Mandelkern = Sol. Mandelkern, Veteris testamenti concordantiae (1896). Mehren = A. F. Mehren (Kopenhagen), Die Rhetorik der Araber (1853). Mekhilta cf. Ed. König, Einleitung ins A. T. 522.

MGWJ = Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums. D. H. Müller = Dav. Heinr. Müller, Die Propheten in ihrer Urgestalt. Grundsätze der ursemitischen Poesie etc. (1896).

MT = Massoretischer Text des hebräischen Alten Testaments.

NGGW = Nachrichten der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften.

NJPhP = Neue Jahrbücher für Philologie und Pädagogik.

Nöldeke = Th. Nöldeke, Zur Grammatik des classischen Arabisch in den "Denkschriften der Wiener Academie" (1897).

Nolde = Noldii concordantiae particularum ebraico-chaldaicarum, ed. Tympe (1734).

Norden = Ed. Norden, Die antike Kunstprosa, 2 Bde. (1898).

 $\mathrm{OLZ} = \mathrm{Orientalistische}$  Litteratur-Zeitung, seit 1898 herausgegeben von F. Peiser.

Onq. = Targum des Onqelos, zitiert nach der editio Sabioneta, ed. A. Berliner (1884).

Die Originalität etc. = Ed. König, Die Originalität des neulich entdeckten hebräischen Sirachtextes textkritisch, exegetisch und sprachgeschichtlich untersucht (1899).

Paul = Hermann Paul, Principien der Sprachgeschichte (1886).

Perles = Felix P., Analekten zur Textkritik des Alten Test. (1895).

Q = Qerê.

Qimchi oder Qi. = David Qi.'s Mikhlol, ed. Rittenberg (1868) oder "Wurzelbuch", ediderunt Biesenthal et Leberecht (1847).

Reichel = Walther Reichel, Sprachpsychologische Studien (1897).

RÉJ = Revue des Études Juives (Paris, ed. Israel Lévi).

Robertson = James Robertson, The poetry and the religion of the Psalms (1898).

S. = Ed. König, Historisch-komparative Syntax der hebräischen Sprache (Schlussband des "Lehrgebäudes" 1897).

SBAc. = Sitzungsberichte der Berliner Academie.

SBOT = The sacred books of the Old Testament (ed. P. Haupt).

Nivard Schlögl, De re metrica veterum Hebraeorum (1899).

Sibawaihi — Sibawaihi's Buch über die [arabische] Grammatik, übersetzt und erklärt von Gustav Jahn (1895 ff.).

Sifrâ, cf. Ed. König, Einleitung ins A. T. 522.

Sommer = Georg Sommer, Biblische Abhandlungen (1846).

Spitta = Wilhelm Spitta-Bey, Grammatik des arabischen Vulgärdialektes von Ägypten (1880).

S.-St. = Siegfried und Stade, Hebräisches Wörterbuch zum A. T. (1892).

SWAc. = Sitzungsberichte der Wiener Academie.

THBW = Theologisch - homiletisches Bibelwerk, herausgegeben von J. P. Lange.

TSK = Theologische Studien und Kritiken.

TThQ = Tübinger theologische Quartalschrift.

Vetter = Paul Vetter, Die Metrik des Buches Job; 4. Heft des 2. Bandes von "Biblische Studien", herausgegeben von Otto Bardenhewer (1897).

Volkmann = Rich. Volkmann, Die Rhetorik der Griechen und Römer (1874).

Weiss = Johannes Weiss, Beiträge zur paulinischen Rhetorik, enthalten in "Theologische Studien. Herrn wirklichem Oberkonsistorial-

rat Professor Dr. Bernhard Weiss zu seinem 70. Geburtstag dargebracht<sup>u</sup> (1897) 165-247.

Wenrich = J. G. Wenrich, De poeseos hebraicae atque arabicae origene, indole mutuoque consensu atque discrimine (Lipsiae 1843).

Winter und Wünsche = Die jüdische Litteratur seit Abschluss des Kanons, herausgegeben von J. Winter und Aug. Wünsche, 3 Bde. (1894—96).

Wisdom of Ben Sira = The Wisdom of Ben Sira, portions of the Book Ecclesiasticus from Hebrew, edd. S. Schechter und C. Taylor (Cambridge 1899).

WZKM = Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes.

ZAss. = Zeitschrift für Assyriologie.

ZATW = Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft.

ZDMG = Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

ZKTh = Zeitschrift für katholische Theologie.

Zemach Rabbiner, Beiträge zur hebräischen Synonymik im Talmud und Midrasch (1899).

Zenner = J. K. Zenner, Die Chorgesänge im Buche der Psalmen (1896). ZWT = Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie.

Über andere Büchertitel, wie Midrasch etc., wolle man das Sach register meiner "Einleitung ins A. T." nachsehen!

## Sachregister.

Die Ziffern bezeichnen die Seiten und Zeilen.

Abhandlung 1 24 2 4. Abstractum pro concreto 65 7. Abusio 9 32 10 5. Abwechslung 228 22 26 259 1 10 285 5. Accentuation etc. cf. Akzentuation etc. aeschrologia 262 16 267 22. ästhetisch 4 9 260 1 261 7 16 30. ästhetisierend 263 1 20 266 33 268 20. Akrostichie 357 24. Aktualität 232 14 21. άκυρολογία 9 32. Akzentuation 321 33. akzentuierender Rhythmus 321 20 Allegorie 109 10 110 13 275 9 28. allgemeiner Ausspruch 79 36. Allgemeines für Besonderes 61 9 65 5. Allitteration 287 23 289 1 27 290 1 291 11 292 30 293 11. Allusio 84 34 85 7 86 3. alphabetisch 357 24-359 18. Ambiguitas 10 33 122 13. Amphibolie 10 12 29. Anadiplosis 300 37 301 12 15 33 304 1. Anagramm 359 7f. άνακεφαλαίωσις 155 7. άνάκλασις 297 21. Anakoluthie 123 32 124 37 130 36. άνανταπόδοτον 223 29 224 5 225 6. anapästisierend 340 23. Anaphora 298 21 299 1. Anastrophe 136 31.

άνθυποφορά 165 30. Anmut 272 30. Annominatio 291 15 295 36. Anschaulichkeit 14 34 15 5 51 9 77 27 ff. 93 22 ff. 158 2. Anspielung 84 34 86 2. άντανάπλασις 11 9 297 22. Anticipatio 131 22 223 24. άντικατηγορία 165 28. Antiphonie 309 10. Antiphrasis 33 29 36 8 42 8. Antithese 164 15 165 8. antithetischer Parallelismus membrorum 310 15 26 35 311 4f. 30f. 33. Antonomasie 63 6. άπ' άδυνάτου 74 10. Aphorismen 82 9. άποδίωξις 166 7. άποκοίνωσις 231 27. Aposiopese 225 22 226 16 21. Apostrophierung 230 13 243 6 247 3 30 256 33. άπόχρησις 87 7 276 16. Appellativum für nomen proprium 62 32. Archaismen 9 2. Assonanz 290 3 291 14 293 11. Asyndese 211 38 217 14. Aszendenz des Tones 335 18. Athbasch 13 15.

Ausruf 185 15 36 228 33 229 15.

Beispiel 78 2 24.

Beschreibung 1 22 26.

Bestimmte Zahl 51 32.

Bestimmtheit 149 13 16.

Betonung 150 36.

Betrachtung 1 24 f. 2 8 247 3.

Bewegtheit 4 7 228 13 232 13.

Brachylogie 178 1 185 14 192 14 198 18 203 15 211 33 222 7.

Cäsur 323 22 326 24 34 etc. 329 25 330 s.
Cäsurenkorrespondenz 323 22 325 5.
Catachresis 275 35.
Catena 304 1 13.
Chiasmus 144 23 148 2.
chiastisch 294 36 295 2.
Citat vgl. Zitat und direkte Rede Colon vgl. μῶλον.
Communicatio 231 27.
Comparatio 86 11 93 29 203 13 208 22.
Comparatio compendiaria sive decurtata 206 13 207 36 208 19 210 30.
Concatenatio 349 14.
Concessio 223 2.

Concinnität 275 9 276 12.

Copulatio 301 9.

Correctio 165 14.

Distributio 59 14.

daktylisierend 340 23.

Detestatio 166 s.

Deutlichkeit 3 33 7 10 14 4.

"dialectus poetica" 276 37 277 14 284 3.

Dialog 2 4 231 17 26 36 232 3.

Dichtung vgl. Poesie und 345 5.

Digression 129 20.

Diktion 277 1 31 281 38 283 15 20.

Dilogia 10 34 12 9 29.

diplomatisch 13 35.

direkte Rede 216 36 230 25 243 1 249 1 18.

Disgruenz 119 12 122 s.

Disruptio 123 27.

Distichon 313 35 315 21 31 331 31 345 30.

doppelgesichtig 111 sr 112 14 113 10 117 3.

Doppelsinnigkeit 10 14 122 13.

Drama 2 14.

Dreizahl 52 14.

Durchsichtigkeit 110 19 ff.

Durities 276 11.

Eleganz 272 4.

Elegie 315 26 316 29 317 3 34.

Eleganz 272 4. Elegie 315 26 316 29 317 3 34. Ellipse 228 6. emblematisch 13 22. Emphase 150 26 151 2 161 36. έμφασις 150 27. Enallage 119 14. ένάργεια 157 39. Enthymem 224 30. Enumeratio partium 59 2. Epanalepsis 154 32 155 3 8 302 28 30. Epanaphora 298 21. Epanastrophe 301 5. Epanodos 300 32. Epanorthosis 165 14. Epiphonema 229 31. Epiphora 299 26. Epistrophe 299 26. Epitheton ornans 14 14 31. Epitothasmus 43 22. έπιτροπή 222 35. Epizeuxis 155 20 157 1. έποικοδόμησις 304 3. erhaben 271 28 272 16. Erzählung 1 22 25. Euphemismus 36 13-42 6. Euphonie 261 32 269 7 285 3 298 11. Eurhythmie - 298 4 11 304 35 305 25 34

Erzählung 1 22 25.

Euphemismus 36 13—42 6.

Euphonie 261 32 269 7 285 3 298 11.

Eurhythmie -298 4 11 304 35 305 25 3 313 11 16 etc.

Exclamatio 185 15 36 228 33 229 15.

Exemplum 77 31 78 24.

Exkurs 129 21.

Explikativsatz 126 22.

Fabel 88 21. Färbung 272 27. figurae sententiae 4 28. Fixierungszahl 55 21 56 33 57 3. Frage, rhetorische 150 10 228 28 229 15. fremdsprachige Ausdrücke 9 14 26.

jambisierend 340 22. janusköpfig 111 37 112 14 113 10 117 3. Ijjobdichtung 231 35 326 30 ff. Illustratio 158 1.

Hysterologie 131 17 136 20 141 7.

Hysteron-proteron 131 17 136 29.

Inclusio 350 1. Individualisierung 50 33 233 3 8 etc. 235 37 etc. 237 37. Interpretament 159 32. Ironie 42 13 44 15 25.

κακέμφατον 269 15. Kakophonie 269 14 24. κακοσύνθετον 269 15. κάλλος 271 29. κατάχρησις 9 32. Kehrvers 346 22. Kîna vgl. Qîna. Klagelied 315 26 29 f. 317 25 34 321 9 323 32 325 6. Klarheit 4 1 110 19 142 19 148 4. Kleinmalerei 175 33. Klimax 162 24 164 1 304 9. Knappheit 227 37. но́ииа 308 s. κῶλον 308 4 11.

Lacuna 226 31. λαμπρότης 271 36 272 21. Lebendigkeit 149 13 166 14 177 36 227 31. Legende 79 19. Leichenklage 315 38 316 15 26 36. Leitmotiv, Leitton 302 30 f. Litotes 45 11 16-50 22. Lizenzen, poetische 345 2ff. logischer Vokativ 243 33. logisches Subjekt oder Objekt 114 22 115 s 181 6 20 194 6. Lücke 226 23 30 227 1.

Maxime 80 2 81 19. Meiosis 45 11-50 22. Melodie 313 24 341 11 343 15. Membrum 308 4. μεοισμός 59 13. Metalepsis 13 26.

Maschal 80 4 89 37 90 18 91 4 25 92 2.

Metapher 93 22 (μεταφορά!) 94 15 109 10.

Metonymie 15 13-50 27.

 Monolog 2 8 230 27 231 1 26 36.
 Persiflage 42 33 43 16.

 Monotonie 285 26.
 Perspektive 163 38.

 Muqdam u-meuchchar 131 13 139 27 Personenwechsel 238 31 257 24.

 141 25 87.
 Personifikation 105 17 107 29.

 Mythus 79 25.
 Perspicuitas 110 17—148 11.

Nachdruck 150 24 29.
nachhinkend 123 28.
Nänie 315 33.
Nebenton 325 21.
Neologismen 9 7.
neuhebräisch 344 25 357 18 360 11.
Numeri rotundi 51 32 55 29 57 8.
Numeruswechsel 232 25 238 29.

Objektivierung 245 5 253 1. μαθ' ὅλον καλ μέρος 161 37. orakelhaft 10 13. Oratio directa 216 36 230 25 243 1 249 28.

Oxymoron 165 33 166 4.

παλιλλογία 155 22.

Palindromie 170 36 171 3.

Palindromus 172 37.

Parabel 89 14.

παραβολή 79 34 82 3 89 14 90 13 15 91 13.

Paradeigma 78 2 79 12.

Parallelisierung 93 17 209 6.

Parallelismus membrorum 307 36—

313 9.

Paramythie 92 6.

παρέμβασις 129 21.

παρέμπτωσις 129 13.

Parenthese 127 15 129 12.

παρήχησις 285 31.

παροιμία 82 1 7.

Paronomasie 286 4 291 17

Paronomasie 286 4 291 17 292 14 295 30 37.

Pars pro toto 50 29—61 5. Pasûq 346 1 ff. Perissologie 127 26. περίφρασις 59 2. Permissio 222 35.

König, Stilistik.

Persiflage 42 33 43 16. Perspektive 163 38. Personifikation 105 17 107 29. Perspicuitas 110 17-148 11. Pleonasmus 167 4 170 35 173 10 176 28. Ploke 300 10. Poesie (cf. "dialectus poetica" 276 37-284 3 und 313 17) 314 34 318 21 34 320 23 28 325 1 341 14 342 7 20. poetischer Rhythmus 313 17. Polysyndese 158 31. potential 150 s. Procliticae 328 28. προυατάληψις 223 23. Prolepsis 131 17 140 15. προσωποποιία 106 28. Proverbium 82 17. Prosa 304 36 305 3 11 36 306 24 313 14 324 35 f. 37 f. 342 20 349 37. Psychologisierung 107 33. Punktation 321 23 323 16.

Qîna 315 26 32 316 10 36 317 3 ff. 321 9 323 32 325 6 30 326 27. quantitierender Rhythmus 340 33.

Rätsel 12 36.
rätselhaft 13 17.
Reassumptio 129 23 130 36.
Rede 1 24 2 7 318 21 320 3 7 349 37.
Refrain 346 22 26 348 36.
Regressio 300 32.
Reim 329 10 13 22 355 29—357 21.
Repetitio 129 23 155 20 307 34.
Respektssprache 72 20.
Responsion 347 25 ff.
rhetorische Frage 150 10 229 32.
Rhythmus 304 36 305 3 34 313 11 16 25.
Runde Zahl 51 32 55 29 57 8.

Sage 79 20. Sarkasmus 43 19. Satire 45 8. Schaltsätze 126 3. schamerregend 262 6.
Schilderung 1 23 26.
Schleppend 123 28 125 16 166 17 170 19
177 5 305 21 306 8 18.
Schönheit 261 31 271 20

Schönheit 261 31 271 20. schwachtonig 324 32 329 9.

Sela 346 37-347 10.

Selbstobjektivierung 254 29 255 1.

Senkung 334 16. Sentenz 79 36 82 25.

Siebenzahl 52 26.

Simile 87 21.

Similitudo 90 15 91 35.

Simulatio 43 31.

Sinnfiguren 4 27. Sorites 164 11.

"Sparsamkeit im Ausdruck" 227 36. Spezialisierung 51 31.

Sprechtakt 324 2 11 31 34 325 2 16 336 35 37.

Sprichwort 82 28.

Spruch 80 12 81 10.

Stabreim 355 35 357 8.

Starkton 324 8 32.

Starrheit 166 25 167 5.

στιχηφός 313 37 319 18.

Stichos 313 34 f. 341 37 342 2 343 5.

Stichwort 301 37 302 30.

Stil 1 1 2 28.

Stilart 2 36 273 31.

Stilistik 3 5 28.

Strophenbildung 345 8 346 6—355 24.

Stufenrhythmus 303 14 f.

Subjektswechsel 257 29 258 18.

σύλληψις 122 18.

Symmetrie 315 17 320 30 330 18.

Symploke 300 2.

Synchysis 131 16 132 5 133 27 139 16 19.

Syndese 211 35.

Synekdoche 50 23-69 16 etc.

synonymer Parallelismus membrorum 310 8 24 33 311 25 f. 27 f.

synthetischer Parallelismus membrorum 310 12 25 34 311 11.

Tautologie 177 22. temperamentvoll 231 16.

Tertium comparationis 88 1.

Tetraictus 340 27.

Tetrameter 339 15 340 24 342 2 11.

Totenklage 315 38 316 15 26 31 36.

Totum pro parte 61 eff.

Traductio 297 20.

tragikomisch 44 35.

Translatio 94 29.

Trennung zusammengehöriger Satzbestandteile 125 27.

Triictus 340 27.

Trimeter 340 24 341 18 342 2 11.

trochaisierend 340 22.

Tropus 15 10.

übertragen vgl. Metapher.

Umstellung 132 32 1374 139 21 142 14.

unästhetisch 262 3—271 17.

Unbestimmtheit 150 3.

uneingeführte direkte Rede 216 36 257 16.

Unklarheit 110 32.

Unlebendigkeit 166 25 177 5.

Verdrehung 130 38 132 32.

Vergleichung 86 11 93 29 203 13 208 22.

Vergleichungspunkt 88 1.

Vers 345 33 ff..

Vierzigzahl 54 29.

Voranstellung 152 4.

Wechselgesang 309 10 ff. Wechselrede vgl. Dialog.

"Wechselstrophe" 352 30—355 24.

Weitläufigkeit 168 22 177 22.

Wiederaufnahme 129 23.

wiederaufnehmend 153 4.

Wiederholung 152 37 157 16 166 13.

Willenssphäre 4 2 149 5 166 10.

Wohllaut 261 32 269 7 285 3 298 3.

Wortdeutung 292 18—298 1.

Wortfülle 157 34 158 12.

Wortspiel 292 23. Wortstellung 144 19 152 4. Wortüberfluss 167 4.

χιασμός 144 33—148 2. χρῶμα 271 30 272 28.

ύπόδειγμα 79 32. ύστεφολογία 131 17 136 20 141 2 7.

Zahlenklimax 163 15. Zehnzahl 56 3. Zeugma 122 19 123 19.
Zitat 84 2s.
Zusammenklang 285 7.
Zweideutigkeit 10 9 19.
Zweizahl 52 4.
Zwischenbemerkung 126 3 21 129 20 130 29.
Zwischenfrage 126 18 229 15 230 4.
Zwischenruf 126 9 229 15 230 4 250 25.
Zwischensatz 125 14.

בזרם, גדרם 42 37 69 15 73 16. דרך כבוד למעלה (37 ו9) 253 והך כבוד למעלה דרך צחות 286 ב 308 בה. 196 ברך קצרה 196 ברך קצרה. הבאר 69 14 70 19 37. קפה 131 3. דוברד 119 23 120 28 121 4. .6. 73 הפלגה 11סרון 228 הסרון 307 30. מעם כפול 253 18 לפל בפל 158 וו. 308 לחזק 308 וא. לנחץ 150 מו 156 וז. לשון נופל על לשון 285 34. משון נקיים 37 21. 13 s. מדה מאמר בורסגר 129 וב. 131 ו 139 בירקדם רכוארחר 131 ו 139 בירקדם רכוארחר 93 22 ff. פרשאל 2344 30 360 9.

מילה אפינה 360 ה מעשה 360 ה מעשה 360 ה מעשה 360 ה מעשה 360 ה 131 וו 137 וו 26 140 וו 131 וו 137 וו 26 140 וו 150 מישל 344 מישל 37 ב. 150 מון 150 מון 150 מון 150 מון 150 מון 131 בירוס 344 בירוס 131 בירוס 131 בירוס 158 וו מון 158 וו מון 158 ווו מיעור 133 מיעור 133 מון שיעור 133 מון שיעור 133 מון שיעור 133 מון שיעור 133 מון

Termini technici der arabischen Stilistik sind an folgenden Stellen erklärt: 9 25 10 20 13 31 32 15 17 19 44 4 59 14 81 15 17 88 10 93 36 123 21 146 24 151 33 157 15 164 36 165 2 14 213 35 225 35 226 3 228 35 231 12 232 3 276 21 285 33 292 21 295 25 296 32 f. 301 8 f. 303 15 20 316 29 360 10.

## Stellenregister.

Die Zahlen bezeichnen die Seite und die Linie der betreffenden Seite.

| Genesi | s Seite       | Genesis  |                                  |      | Seite                   |      | Seite                        |
|--------|---------------|----------|----------------------------------|------|-------------------------|------|------------------------------|
| 1 1    | 287 23        | 2 23 . 6 | 30 <sub>2</sub> 296 <sub>3</sub> | 4 22 | 132 14                  |      | . 14 37 84 37                |
| 2 8    | 51104332905   | 24 .     | 72 36                            | 23 a | 253 5 283 13            |      | 123 28                       |
| 3      | 85 2 f.       | 3 1 17   | 9 10 188 31                      |      | 18 310 9 27 33          |      | 218 24                       |
| 4      | 131 23        | 22       | 9 1                              |      | 355 37                  | 15   | 608                          |
| 5      | 280 31        | 3 . 1    | 24 5 271 4                       | 23 b | 355 37<br>307 19 308 31 | 16   | . 86 20 93 16                |
| 7      |               | 4 44     | 23 271 12                        |      | 334 18<br>52 38 163 6   |      | 129 26                       |
| 9      | 291 36        | 5 .      | 86 25                            | 24 a | 52 38 163 6             | 24   | 56 18                        |
| 10     | 168 16        | 6 19     | 30 218 23                        |      | 334 13                  |      | 56 18                        |
| 11     | 122 22 125 25 | 7 .      | . 324 26                         | 24 b | 54 1 162 27             |      | 176 26                       |
|        | 33 269 27     | 10 .     | . 180 31                         |      | 341 4                   |      | 104 15                       |
| 14     | 160 25        | 11 .     | . 180 32                         | 25   | 17238132963             | 13   | 62 23                        |
| 16     | 159 6         | 13 . 1   | 2 20 229 1                       | 51   | 143 8                   | 14   | . 62 25 176 26               |
| 20     | 145 15        | 14 b.    | 73 11 97 6                       | 3    | 86 18                   |      | . 24 35 293 38               |
| 21     | . 85 36 159 6 | 15 a .   | 171                              | 24   | 197 2                   |      | 296 26                       |
| 22     | 286 24        | 15 b 12  | 2 23 290 33                      | 29   | 111 10 162 20           |      | 28 23                        |
| 24     | . 154 4 159 6 | 16 a 14  | 6 37 160 31                      |      | 293 8                   |      | 119 28                       |
|        | 278 24        |          | 174 151 8                        | 6 2  | 37 38                   | 3    | 86 23                        |
| 26     | 86 18         |          | 57 28                            | 3    | . 54 30 60 6            |      | 218 25                       |
| 27     | 154 16 172 8  |          | 21 171 10                        |      | 38 25 145 15            |      | . 24 1 60 10                 |
|        | 176 22        | 21 .     | . 192 20                         |      | 257 30                  |      | 24 1                         |
| 29     | 124 23 34     |          | 14 225 27                        | 5    | 24 35                   |      | 145 16 301 16                |
| 30     | 186 6         |          | 3 35 125 8                       | 7    | 171 11                  | 6 b  | 143 28 34                    |
| 21     | 122 22        |          | 9 1                              | 9    | 213 3                   |      | 154 17 178 21                |
| 2      | 547           |          | 38 13 182 2                      |      | 26 17                   | 8    | 218 25                       |
| 3      | 171 10        |          | 3 12                             |      | 62 15 100 10            | 12   | 111 23 218 27                |
|        | 155 9 183 35  |          | . 145 15                         |      | 171 11                  |      | 218 5                        |
|        | 222 9         |          | 6 1 145 15                       |      | 60 8                    |      | 159 13                       |
|        | 133 28 140 16 |          | 9 14 229 2                       |      | 56 17                   | 22   | . 37 32 194 8                |
|        | 168 11 296 3  |          | . 194 37                         | 17   | . 60 8 172 9            | 23   | 192 21                       |
| 8      | 113 31 140 18 |          | 94 7 229 2                       | 18   |                         |      | 157 18 282 21                |
|        | 219 36 282 34 |          | 106 1                            | 19   |                         |      | 287 9                        |
| 9      | 97 29 144 22  |          | 4 19 229 2                       |      | 192 20 218 24           |      | 279 17                       |
|        | 113 35 183 1  |          | 9 27 289 2                       |      | . 86 18 194 8           |      | 296 4 16 13                  |
| 15     | 144 22        |          | 9 37 183 1                       |      | 169 33 176 22           | 27 a | 296 4 16 13<br>145 16 257 36 |
| 18     | 218 22        |          | 29 2 289 2                       | -    | 25 22                   | 10 i |                              |
|        | 140 16 192 19 |          | 52 38                            | 4    |                         |      | . 53 32 216 19               |
| 20     | 66 5 143 8    |          | 13 188 2                         |      | 176 00 200 07           |      | 159 35                       |
|        | 218 22        | 20 50    | 35 122 23                        | 11 a | 176 26 200 27           | 4    | 109 33                       |

| Genesi      | ls Seite         | Genesi         | Seite                                      | Genesi      | e.      | Seite                 | Genesis     | Seite                  |
|-------------|------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------|-------------|------------------------|
| 10 5        | 17 36 216 21     | 15 4           | 190 14                                     | 19 9        |         | 197 33                |             | 113 36 306 12          |
| 6           |                  | 5              | 112 20                                     |             |         | 134 5                 |             | . 129 27               |
| 9           | 83 36 84 22      | 6              | 112 20<br>145 16 257 37                    |             |         | 8 208 3               |             | 194 s                  |
|             | 218 27           | 8              | 222 11                                     |             |         | 189 19                |             | 306 13                 |
| 11          | 213 10           | 9              | 140 11 141 10                              |             |         | 251 19                |             | 215 28 229 11          |
| 12          | 213 10<br>117 21 | 11             | 140 11 141 10<br>. 107 34<br>180 32 145 16 |             |         | 296 6                 |             | 35 14                  |
| 14          | 113 35 114 17    | 13 a           | 180 32 145 16                              |             |         | . 60 17               | 18          | 244 7                  |
|             | 138 8            |                | 257 37 131 11                              |             |         | 154 17                | 22          | 20 32 192 11           |
| 16          | 50 36            | 15             | 257 37 131 11<br>107 28<br>215 28 229 11   |             |         | . 25 33               | 29          | 140 18                 |
| 20          | 17 36            | 17             | 215 28 229 11                              |             |         | 205 38                | 30 a        | 183 3 143 9            |
| 21          | 62 11 125 35     | <b>16</b> 2    | . 25 22 38 26                              | 29          |         | . 183 2               |             | 112 26                 |
| 25          | 296 4            | 6              | 217 19                                     | 31          |         | . 38 26               | 30 b        | 178 11 184 19          |
| 31          | . 17 36 53 32    |                | . 18 12 102 5                              |             |         | . 38 34               | 32          | 180 33                 |
| <b>11</b> 1 | . 18 1 141 8     | 14             | 178 11 296 5                               |             |         | 178 22                | 42          | 247 31                 |
|             | 209 14           | 12<br>14<br>16 | 143 9                                      | 37          |         | . 296 6               | 44          | 154 18 247 33          |
| 3           | 192 21           | 174            |                                            |             |         | . 57 13               | 45          | 24 35                  |
| 4           | 70 19 104 15     | 5              | 293 13                                     | 20 1        |         | s 182 s               | 48          | 10 1                   |
| 6           | 18 1             | 11             | 218 11                                     | 2           |         | 6 44 27               |             | 194 s                  |
| 8           | 113 35           | 12             | 218 27                                     | 3           |         | . 223 6               |             | 192 21                 |
| 9           | 171 12 296 4     | 13             | . 22 13 37 35                              | 4           |         | . 38 33               |             | 214 1                  |
|             | 199 33           | 14             | 60 11                                      | 5           |         | 216 37                |             | 60 34                  |
| 121         | . 141 8 162 28   | 17             | 24 35                                      |             |         | 35 39 6               | 59          | 57 16                  |
| 2 b         |                  |                | 218 11                                     |             |         | . 53 13               |             | . 57 3 59 31           |
| 3 a         | 145 16           |                | 19 12                                      | 13          |         | . 43 36               |             | 265 3                  |
|             | 16 14            | 27             | 218 28                                     | 15          |         | 217 21                | 64          |                        |
|             | . 60 11 143 9    | 183b           | . 244 2 72 31                              | 16          | . 20 29 | 179 14                | <b>25</b> 8 | 182 2                  |
| 6           | 50 37            |                | 251 18 222 31                              | 21 2        |         | . 182 2               | 17          | 182 2                  |
| 8           | 113 35           |                | . 36 13 229 5                              | 6           |         | . 296 6               |             | . 54 29 123 28         |
| 11          | 44 27            |                | . 214 1 72 31                              |             |         | . 61 24               |             | 226 6                  |
| 13<br>15    | . 43 35 60 11    | 6              | 252 3 112 2                                | 9           | 00      | . 296 6               |             | 21 13 282 23           |
| 15          | 64 16            |                | 214 10                                     | 14          |         | 192 21 1<br>7 129 27  |             | 122 16 281 19          |
|             | 192 21           |                | 192 21                                     |             |         | 225 11                | 25<br>26    | 296 6                  |
| 13 5        |                  | 9              | 178 11                                     | 27          |         | 140 17                | 26          | 183 3<br>. 20 7 189 26 |
| 6           | 171 32           | 10             | 180 32                                     |             |         |                       | 20          | 155 28 296 7           |
| 8           | 57 15            | 11             | 133 28 208 2                               |             |         | . 181 7               |             | 226 9                  |
| 10          | 127 17           |                | 42 16                                      | 99 1        |         | 180 32                | 26 4        | 70 3                   |
|             | . 69 29 77 19    |                | 154 17                                     | 2           |         | . 44 2                | 7           | 44 27 178 23           |
| 14 1        |                  | 16             | 113 35                                     |             |         | 6 113 17              |             | 249 3                  |
| 2           |                  |                | 154 17                                     | 6           |         | 192 21                |             | 38 35                  |
| 8           |                  | 20             | . 20 з 185 зт                              | 7           |         | 192 21<br>218 28      | 11          | 46 7                   |
| 10          | 157 4 209 14     | 22             | 113 35                                     | 8           |         | $218_{28}$            | 17          | 113 36                 |
| 11          | 117 22<br>51 2   | 24             | 56 18                                      | 11          |         | $155 \ 26$ $134 \ 25$ |             | 296 7                  |
| 13          | 512              |                | 26 17                                      | 13          |         | $134\ 25$             | 22          | 113 36                 |
|             | £ 125 26 202 29  | 27             | . 20 22 71 21                              | 14          | . 84 2  | 7 296 6               |             | 46 8                   |
| 20          | . 64 7 179 12    |                | 287 26                                     |             |         | 69 31                 |             | 296 7                  |
|             | 257 36           | 1              | 180 32 271 11                              |             |         | 10428                 |             | 54 29                  |
|             | 60 11            |                | 180 32 271 12                              | <b>23</b> 6 |         | . 244 7               |             | 21 14                  |
| 22          | . 18 21 31 25    |                | 180 32 229 5                               | 8           |         | . 183 2               | 27 9        |                        |
|             | . 72 9 225 11    |                | 36 13 43 33                                | 11          |         | . 244 7               |             | 1949                   |
|             | 124 27 190 13    | 1              | 252 3                                      | 13          |         | 224 34                |             | 194 10                 |
| 15 1        |                  |                | 207 18                                     |             |         | 0 244 7               | 20          | 194 10                 |
| 2 0         | 26 2 291 6       | 5 b            | 38 14                                      | 16          | . 20 3  | 0 143 9               | 23          | . 35 1 140 18          |
| c L         | 201 30 293 13    | S              | . 38 15 59 23<br>217 19                    | 24 [4       |         | 183 2]                |             | 154 9 194 10           |
| 3 0         | 23 16            |                | 217 19                                     | 5           |         | 113 36                | 29 .        | . 282 24 26            |

| Genesis Seite                | Genesis Seite                      | Genesis Seite          | Genesis Seite               |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 27 06 158 82 296 7           | 31 39 278 27                       | 37 19 44 17            | 421 87                      |
| 147 23 46 1                  | 42 . 19 28 68 4                    | 22                     | 2 157 32                    |
| 15                           | 47 296 8                           | 28                     | 4 151 16                    |
|                              |                                    |                        |                             |
| 46 . 57 13 226 9             | 49 186 6                           |                        |                             |
| 25 2 113 36                  | <b>32</b> 3 296 9                  | 2b 38 26               |                             |
| 6 113 36                     | 5 112 27 251 19                    | 8 . 30 38 38 26        | 9 105 10                    |
| 11 192 21 201 5              | 271 12                             | 9 19411                | 10 72 31 244 7              |
| 12 104 15                    | 6 . 50 37 244 7                    | 11 ff 44 38            | 11 . 72 31 252 6            |
| 13 9 37                      | 7 178 22 184 19                    | 17 224 13              | 12 105 10                   |
| 14 69 29                     | 10 9 37                            | 18 192 21              | 13 . 197 3 252 6            |
| 20 140 19                    | 11 251 19 270 2                    | 21 35 22               | 17 52 15                    |
| 29 2 104 18                  | 12 24 2                            | 22 35 22               | 18 111 23                   |
| 3 104 18                     | 13 69 33                           | 24 178 12              | 23 34 37                    |
| 5 940                        | 20 271 s                           | 26a . 47 5 49 30       | 26 113 26                   |
| 14 60 2                      | 21 60 18 251 19                    | 26b 38 14              | 27 104 20                   |
| 20 46 4                      | 23 140 18                          | 27 229 11              | 28 73 14                    |
| 21 ff 44 37                  | 28 75 s                            | 28 293 13              | 33 19 31                    |
| 23 b 38 26                   | 29 . 16 34 296 9                   | 29 184 20 229 11       | 35 229 11 289 3             |
| 26 112 15                    | 31 296 9                           | 296 10                 | 38 60 29 107 28             |
| 27 52 28                     | 35 141 34                          | 30 293 13              | 13 9 8 7                    |
| 29 52 28                     | 33 3 52 38                         | 39 4 25 25             | 7                           |
| 31 72 37                     | 5 251 19                           | 7 38 35                | 8 158 35                    |
| 32 296 7                     | 10 183 25                          | 10a 157 6              | 9 . 151 16 18               |
| 30 1 179 3                   | 15 180 33 196 26                   | 10b 213 11 38 25       | 11 68 31                    |
| 3 . 25 22 38 26              | (8)                                | 263 14                 | 12 104 20                   |
| 5 182 2                      | 17 296 9                           | 11 111 10              | 14 304 23                   |
| 6 296 7                      | 19 251 19                          | 12 38 25               | 16 25 25                    |
| s 296 s                      | <b>34</b> 2 38 35                  | 14a 181 s              | 21 . 104 20                 |
| 11 296 8                     | 3                                  | 14b 38 26 35           | 23                          |
| 13 296 8                     | 5                                  | 17 125 26              | 32                          |
| 15 38 35 168 13              | 7 . 16 35 38 35                    | 22 184 20              | 34 . 23 36 55 36            |
|                              | 22 153 33                          | 40 10 52 15            | H <sub>1</sub> 25 25 104 21 |
| 16 38 26<br>18 . 41 38 296 8 | 25 218 12                          | 15                     | 271 12                      |
| 20                           | 26                                 | 19a 21 a               | 2 88                        |
|                              | 29 64 19                           | 22a                    | 4 25 25 115 28              |
|                              |                                    |                        | 7 . 244 7 252 7             |
|                              |                                    | 4.4                    |                             |
| 26 122 25 138 17             |                                    |                        | 8 104 21 162 28<br>163 6    |
| 27 222 18                    |                                    |                        | 011                         |
| 29 180 33                    |                                    | 3 104 28<br>5 207 4    |                             |
| 30 25 23                     | 12 176 <sub>12</sub>               | 13 - 117 23 169 33     |                             |
| 31 180 33                    |                                    |                        |                             |
| 32 113 36                    | 18 293 13                          | 181 8                  | 252 7<br>18 · 251 19        |
| 35 24 2                      | 29 140 21 182 3<br>22 38 25 194 10 | 14a 23 36<br>15 197 36 |                             |
| 36 52 15                     |                                    |                        | 19 244 8                    |
| 38 138 25                    | 36 2 10 1                          | 17 104 28              | 21 252 7<br>23 252 7 271 12 |
| 31 2 163 23                  | 11 159 25                          | 30 26 17               |                             |
| 5 60 37 163 23               | 13 159 35                          | 32 169 14              | 29 60 29                    |
| 7 . 56 4 141 33              | 14 101                             | 35 242                 | 31 . 60 29 252 8            |
| s 112 27                     | 25 61 31                           | 40 17 17               | 32 251 21                   |
| 21 63 17                     | 28 211 35                          | 45 297 34              | 34 . 126 18                 |
| 23 52 38                     | 377 10713                          | 49 69 33               | 45 8 74 16                  |
| 26 . 19 5 19 5 22            | 9 107 13                           | 50 297 34              | 9 112 28                    |
| 27 284 34                    | 14 180 33                          | 51 290 36              | 11a 124 43                  |
| 33 194 10                    | 15 178 11                          | 52 296 10              | 11b 33 36                   |
| 35 244 7                     | 17 194 10                          | 57 134 26              | 18 106 4 244 8              |

| Genesis               | Seite                | Genes       | is Seite                | Exodu | s Seite       | Exodus | Seite                          |
|-----------------------|----------------------|-------------|-------------------------|-------|---------------|--------|--------------------------------|
| 45 21 .               | 17 20                | 49 22       | 280 12 335 32           |       | 112 28        | 10 a   | 233 3                          |
|                       | 55 28 176 29         |             | 24 13 103 11            |       |               | 102    |                                |
|                       | 16 14                |             | 113 36                  | 950   | 36 17 114 24  | 4.0    | 40 110                         |
| 7                     | 61 24                | 95          | 157 18                  |       | ) 22 17       | 10     | 117 00 142 15                  |
| 11 .                  | . 159 18             | 25<br>26    | 19 30 239 19            | 5 1   |               | 11     | 117 28 143 10<br>181 30<br>    |
|                       | 186 7                | 27          | 102 1                   | 3     | 19 5 22 22    | anh.   | 181 30                         |
|                       | 01 33 159 35         | 28          | 111 10 157 7            | ,     | 52 15         | 170    |                                |
|                       | 61 25                |             | 125 23                  | 7     | 163 23 271 12 |        | 205 21                         |
|                       | 60 11                | <b>50</b> 3 |                         | 0     | 169 20 241 12 | 22     | 52 15                          |
| 20 .                  | . 297 35             | 5           |                         | 10    | 163 23 112 28 |        | 117 25                         |
| 21 1                  | 59 35 201 36         |             |                         | 10    | 163 23 183 3  | 29     |                                |
|                       | 53 23                |             | 296 10                  |       | 112 25 252 8  | 11 1   |                                |
|                       | 61 31                |             | 224 13                  |       | 72 31 126 6   |        | 112 28                         |
| 27 .                  |                      |             | 112 28                  |       | 184 20        |        | 255 19                         |
|                       | 23 36                |             | 24 37                   | .)4   | 276 6         |        | 187 37                         |
|                       | 2-2                  | 21          | 4431                    |       | 18 15 346 18  | 10     | 255 20 271 8                   |
| 34 .<br><b>47</b> 3 . |                      | Exodu       | e                       |       |               |        | 64 29                          |
|                       |                      |             |                         | 3     | 127 18        | 2      | 172 10                         |
|                       |                      | 14          | 160 1                   |       | 218 5         |        | 57 12 202 32                   |
| 12 .                  | 28 2                 |             | 53 34                   |       | 18 29         |        | 233 5                          |
| 14 .                  | 8 s<br>. 26 s        | 7           | 57 13                   | 8     |               |        | . 28 2 192 22                  |
| 15 .                  | 244 8                | 12          | 169 34                  | 12    | 108 32 162 29 | 5      | 233 7                          |
| 18 .                  |                      |             | 198 21<br>129 27 176 30 |       | 163 7         | 9      | 276 10                         |
| 19 .                  | . 122 25             |             |                         |       | 140 25        |        | 121 17                         |
| 31 .<br>48 14 .       |                      |             | 30 21 45 2<br>98 32     |       | 202 32        |        | 113 12                         |
|                       | . 295 22<br>. 157 18 |             | 25 23 25                |       | 159 18        |        | 60 11 126 34                   |
| 15 .                  |                      |             |                         |       | 159 36        |        | 157 32                         |
| 16 .<br>17 .          |                      | 2 2         | 271 4<br>52 15 283 28   |       | 108 32        | 21     | 29 5                           |
|                       |                      |             | 104 28 194 12           | 7 1   | 60 23         |        | 108 31                         |
| 19 .<br>20 .          |                      | 3 5         | 105 3                   |       | 140 26 169 35 |        | 233 7 12                       |
| 20 .                  |                      | 10          |                         | 0     | 172 10        |        | 169 35 172 10<br>145 16 257 37 |
|                       | 307 30               |             | . 54 31 57 14           |       | 54 31         |        | 129 29                         |
|                       | 7 37 35 31           |             | 296 12                  |       | 104 28 178 12 |        | 153 20                         |
|                       | 3 39 1               |             | 2186                    |       | 112 28 240 4  |        | 140 2s 169 35                  |
|                       | 245 8                |             | 192 22                  | 11    | 256 25        |        | 172 10                         |
|                       | 37 4 307 30          | 3 1         |                         | 19    | 20 20 38      |        | 18 15 233 13                   |
| 6 h                   | 50 37                | 2           |                         |       | 132 36        | 5      | 58 34 233 14                   |
|                       | 16 15                | 4           | 155 30                  | 25    | 53 2          | 8      | 178 23 277 36                  |
| 8 .                   | . 296 10             | 8           |                         | 28    | 119 29        |        | 18 15                          |
|                       | 1 32 109 16          | 12          | 111 23 271 8            |       | 157 4         |        | 57 27                          |
|                       | 5 11                 |             | 112 28                  |       | 69 29         | 16     | . 233 13                       |
|                       | 29 35 37 9           |             | 212 24                  |       | 112 28 178 12 |        | 21 27 270 a                    |
|                       | 13 20                |             | 58 34                   |       | 29 10         |        | 11 3 84 36                     |
|                       | 9 30 278 30          |             | 52 15                   |       | 52 15         |        | . 158 17                       |
| 12 .                  | . 278 31             |             | 18 14 186 s             |       | 115 28        |        |                                |
| 13 .                  | . 296 10             |             | 346 18                  | 9 1   | 112 28        | 14 .   | 21 27                          |
| 15 .                  | . 296 10             |             | 271 12                  | 3     | . 18 15 22 22 | 20     | . 215 28                       |
|                       | 3 9 286 2            | 41          |                         |       | 112 28        | 21 .   |                                |
|                       | 6 10                 |             |                         |       | 111 29 183 4  | 30 .   |                                |
|                       | 2 17 103 19          | 7           | 105 5                   |       | 25            | 31 .   | 18 15                          |
|                       | 0 12 151 8           | 9           | 129 28 271 12           |       | 157 32        | 15 1   | 50 37 161 18                   |
| 33                    | 5 31                 |             | 71 31 212 9             |       | 271 12        |        | 270 3                          |
| 18 .                  | 126 9                |             | 251 21                  | 29    |               | 2 :    | 334 19 341 12                  |
| 19 28                 | 6 2 296 10           |             | 271 4                   | 30    |               | 1      | 9 21 33 68 31                  |
| 20 .                  | . 162 29             | 16          | 60 23                   | 31    |               | 4 a .  | 21 27                          |

| Exodus Seite          | Exodu    | s Seite                | Exodus      | Seite                                                      | Exodu    | s Seite        |
|-----------------------|----------|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 15 5 278 5 280 5 7    |          | 56 28                  |             | 53 27                                                      |          | 9 112 29 31 24 |
| 335 32                | 7        | . 45 18 154 18         | 5           | 133 4                                                      | 32       | 179 3 223 34   |
| 6 278 31 332 3        | 12       | 271 7                  | 7           | 137 23                                                     | 33 3     | . 58 35 126 35 |
| 20                    | 18       | 123 10                 | 9           | 53 27                                                      | 14       | 60 16          |
| 7 334 6               | 22       | 112 29                 |             | 20 23 204 31                                               | 34 2     | 104 15         |
| 8 280 5               | 24       | 131 6 137 15           | 17          | 103 6 105 26                                               | 6        | 155 30         |
| 9a . 139 26 37        | 24       | 233 17                 |             | 54 40                                                      | 7        | . 56 28 304 17 |
| 9b . 60 11 334 6      | 25       | 139 18                 | 25 4        |                                                            |          | 233 28         |
| 11 269 33 270 3       | 26       | . 37 32 163 12         |             | 198 22                                                     | 11       | 23328271513    |
| 13 . 270 3 278 2      | 21 2     | 233 19 239 9           | 27          | 287 30                                                     | 14       | 233 28         |
| 14 96 34 271 11       | 7        | 163 12                 | 33          | 172 10                                                     | 15       | . 108 7 238 2  |
| 16 270 3 278 2        | 11       | 117 28                 | 35          | 172 10                                                     | 26       | 233 28         |
| 279 5                 | 14       | . 96 3 239 10          |             | 176 13 198 24                                              | 27       | 27 36          |
| 17 100 24 278 5       | 18       | 145 16 257 38          | <b>=0</b> 2 | 31                                                         | 28       | 54 40          |
| 283 25                | 10       | 271 8                  | 4           | 104 28                                                     | 29       | . 103 1 115 9  |
| 18 313 38 341 12      | 21       |                        | 5           | 56 18                                                      | 35       | 103 1          |
| 19 21 33              | 23       | 239 10                 | 8           | 198 25                                                     | 35 2     | 151 11         |
| 20 . 53 18 84 37      |          | 163 23                 |             | 104 28                                                     | 4        | 111 29         |
| 21 50 37 270 3        |          | 271 8                  | 19          | 54 40                                                      | 5        | 176 15         |
| 309 12 22             |          | 163 23                 | 27 1        | 198 25                                                     | 36 4     | 157 7          |
| 22 52 16              | 37       | 53 5                   | 2           | 102 38                                                     | 6        | 197 3          |
| 25 217 27 282 14      | 22 1     | 114 24                 | 3           | . 34 14 218 33                                             | 11       | 104 28         |
| 27 53 26 54 17 21     | 2        | 141 12                 | 7           | 183 26                                                     | 17       | 104 28         |
| 164 21 9              | 3        | 53 5                   | 8           | 169 35                                                     | 38 21    | 17 20          |
| 7 154 18              | 8        | 134 28 271 8           |             | 198 25                                                     | 26       | 60 14          |
| 8 . 74 31 75 8        |          | 194 13                 | 19          | 218 33                                                     | 39 19    | 104 29         |
| 16 . 28 2 60 14       |          | 186 9                  |             | 119 30                                                     | 23       | . 27 39 104 21 |
| 18 28 2               |          | 38 35                  | 12          | 167 19                                                     | 32       | 169 35 172 11  |
| 20 137 13             | 17       | 239 10                 |             | 104 28                                                     | -        | 176 22         |
| 21 27 36 39 156 27    | . 18     | 38 35                  | 32          | . 27 39 104 21                                             | 43       | 169 35 172 11  |
| 23 151 11             | . 19     | 134 31                 | 41          | 31 23                                                      | 40 2     | 176 26         |
| 33 140 28             | 20       | 232 34 233 20          | 42          | 37 32                                                      | 16       | 169 35 172 11  |
| 35 54 37 140 11 30    | 21       | 58 38 233 23           | 43          | 19 38                                                      | 17       | 176 26         |
| 172 10                |          | 271 9                  | 29 9        | 31 23                                                      |          |                |
| 17 1 17 20            | 22       | 233 25                 | 12          | 62 29                                                      | Levitie  | cus.           |
| 2 271 10              | 23       | 233 27                 | 29          |                                                            | 1 2      |                |
| 7 1793                | 24       | 103 22 233 27          | 33          | 31 33                                                      |          | 176 32         |
| 12 31 27              |          | 271 10                 | 34          |                                                            | 2 1      | 60 11          |
| 13 104 25             |          | 106 1 6                | 35          | 113 11                                                     | 2        | 113 36 238 9   |
| 14 140 33             | 29       | 112 2 190 15           | 37b         | 35 25                                                      | 8        | 245 13         |
| 16 212 24             |          | 233 27                 | 30 7        | 156 27                                                     | 11       | 199 38         |
| 18 10 24 2            | 30       | 218 28 233 27          | 12          | 183 26                                                     | 3 4      | 354            |
| 11 96 3               |          | 271 9                  | 13a         | 111 29 119 31                                              | 4 5      | 133 6          |
| 20 271 5              | 23 1     | 233 27                 | 13b         | 156 27<br>183 26<br>111 29 119 31<br>126 24 129 7<br>35 25 | 7        | . 62 29 133 6  |
| 21 26 56 18 271 s     | 5        | 12 31 192 22           | 29 b        | 35 25                                                      | 12       | 155 14         |
| 19 1 111 10 200 34    |          | 289 5 297 3 <b>f</b> . | 321         | 003 1248                                                   | 20       | 169 35 172 11  |
| 3 . 16 27 112 28      | 9        | 233 27                 |             | 124 8                                                      |          | 176 22         |
| 4 102 26              | 10       | 233 27                 |             | 151 11                                                     | 32       | 151 18 22      |
| 11 52 16<br>13 183 25 | 11       | 112 3                  |             | 22 13                                                      | 5 1      | 20 1           |
| 0 ×                   | 13<br>14 |                        |             | 18 15                                                      | 9        |                |
| 16 85 3<br>25 194 12  | 18       | 233 28                 |             | 290 6 291 27                                               | 18<br>25 | 62 29          |
| 20 2                  |          |                        | 18          | 309 27                                                     | 30       | 62 29          |
| 1                     |          | 233 28                 | 22          | 244 s                                                      | 36       |                |
| 5 163 25              |          | 278 5                  | 22          |                                                            | 6 3      |                |
| 100 20                | 01       | 4100                   | 44          | 121 19                                                     | 0 0      | 003            |

| Leviti      | cus Seite      | Leviti | cus Seite      | Leviti | cus Seite      | Leviticus Seite               |
|-------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-------------------------------|
| 6 10        | 23 1           | 16 31  |                | 218    | 233 36 239 10  | 26 19 97 11                   |
| 11          | 35 25 151 18   | 32     |                | 11     | 39 31          |                               |
| 11          | 22             | 17 2   |                | 14     | 213 11         |                               |
| 20          | . 35 25 155 14 | 5      |                | 17     | 218 36         | 26 56 4                       |
| 7 4         | 95 4           | 9      | 151 22         | 22 4   |                | 28 53 2                       |
| 20          | 35 4           | 11     | 121 2          |        |                | 29 23 23 301 16               |
| 35          | 218 34         |        | 120 1 233 31   |        | 55 37          | 22                            |
|             |                | 14     |                | 18     | 124 s          | 30 276 7                      |
| 36          | 218 36         | 18 2   | 233 30 32      |        | 233 36         | 32 12 31 291 27               |
| 37          | 111 10         | 6      | . 37 33 268 10 | 23     | 233 36         | 297 6                         |
| 8 15        | . 34 15 182 4  | 7      | 171 33 233 32  |        | 233 36         | 33 294 14                     |
| 19          | 1824           |        | 263 4          | 23 3   |                | 36 121 7                      |
| 23          | 1824           | 8      |                | 5      |                | 39 234 4                      |
| 33          | . 31 24 141 18 | 14     | . 38 33 171 33 |        |                | 40 218 37                     |
| 9 1         | 140 10         | 16     | 263 5          | 16     | 56 18          | 41 108 33                     |
| 22          | 137 26         | 21     | 69 s           | 17     | 200 18         | 44 . 158 13 218 6             |
| 10 1        | 45 19          | 22     | . 38 36 233 33 | 22     |                | <b>27 3</b> . 56 18 129 29    |
| 11 7        | 85 2           | 23     | 293 32         | 24     | 151 12 176 26  | 8 27 37                       |
| <b>12</b> 2 | 54 40          | 24     | 233 33         |        | 233 36         | 10 35 25                      |
| 4           | 119 33         | 25     | 106 9          | 32     | 151 12 203 30  | <b>12</b> 169 35              |
| 5           | 53 24          | 28     | 106 9 184 21   | 39     | 151 12         | 14 169 35                     |
| 7           | 96 16          | 19 2   | 233 30 33      | 24 3   |                | 16 28 2                       |
| <b>13</b> 3 | 64 17          | 9      | 20 9 233 12    | 7      | 233 37         | 18 27 37                      |
| 4           | . 66 13 119 34 |        | 33             | 8      |                | 21 35 25                      |
| 10          | 119 34         | 10     | 233 33         | 11     | 30 34          | <b>30</b> . 213 6 218 37      |
| 12          | 66 13          | 12     | 233 34         | 12     | 17 21          | 52 27 39                      |
| 17          | 66 13          | 13     | 233 34         | 19     | 169 35         |                               |
| 22          | 216 6          | 15     | . 60 18 233 34 | 20     | . 121 з 169 з5 | Numeri                        |
| 49          | 151 8          | 19     | 152 14 233 34  | 22     | 233 37         | 11 141 24                     |
| 50          | 66 13          | 20     | . 38 35 169 2  | 25 2   | 233 37         | 2 . 31 1 60 14                |
| 51          | 143 12         | 23     | . 52 16 233 34 | 3      | 233 37         | 21 167-21                     |
| 52          | 66 13          | 27     | 233 34         | 4      | 151 12         | 36 201 27                     |
| 55          | 239 10         | 28     | . 39 31 233 34 | 5      | . 20 10 151 12 | 54 169 35 172 15              |
| <b>14</b> 3 | 119 36         | 29     | 233 34         | 6      | 233 37         | 176 22                        |
| 4           | 52 5 108 32    | 30     | 233 34         | 7      | 233 37         | 2 17 169 36                   |
|             | 119 31         | 32     | . 30 12 233 34 | 9      | 176 27 233 37  | 34 202 32                     |
| 6           | 119 31         | 34     | 233 34         | 10     | 56 18          | 3 3 31 24                     |
| 9           | 24 16          | 36     | . 20 18 58 39  | 14     | 233 38         | 9 155 31                      |
| 14          | 143 17         | 37     | 233 34         | 15     | 234 1          | 16 17 21                      |
| 15          | 143 17         | 20 2   | 69 8           | 16     | 28 2           | 17 159 18                     |
| 26          | 143 18         | 7      | 233 35         | 17     | 234 1          | 19 159 35                     |
| 35          | 204 32         | 9      | 22 19          | 25     | 234 1          | 32 66 s                       |
| 36          | 143 18         | 10     | 172 12         | 35     | . 24 2 234 1   | 39 17 21                      |
| 40          | 12 25          | 11     | 37 33 38 36    | 38     | 234 1          | 40 31 1                       |
| 49          | 119 31         |        | 263 5          | 39     | 234 1          | 47 60 14                      |
| 51          | 119 31         | 16     | 293 32         | 44     | 124 9 234 1 3  | 43 56 18                      |
| 52          | 34 15          | 17     | . 35 17 124 8  | 46     | 124 9          | 13 34 14                      |
| 15 2        | 382            | 18     | 96 16          | 47     | 2425872344     | <b>5</b> 2 39 31              |
| 18          | 38 36          | 19     | 233 35         | 53     | 2344           | 4 169 36 172 15               |
| 19          | . 38 2 216 1   | 20     | 216 12         | 26 1   |                | 13 38 36<br>19 . 38 37 186 10 |
| 23          | 117 30         | 21     | 263 5          | 6      |                | 19 . 38 37 186 10             |
| 24          | 38 36          | 22     | . 106 9 233 36 | 8      | 55 37 56 23 37 | 20 224 2                      |
| 164         | 38 2           | 21 1   | . 39 31 176 32 | 11     | 60 12          | 21 129 30                     |
| 7           | 52 5           | 3      | 153 6          | 13     | 1041           | 22 155 31                     |
| 11          | 137 27 143 19  | 4      |                |        | b 173          | 23 131 7                      |
|             | 176 26         | 7      |                |        | 53 2           | 66 39 31                      |

| Numer | i Seite        | Numeri Seite     |                  | Numeri Seite        |
|-------|----------------|------------------|------------------|---------------------|
| 67b   | 29 10          |                  | 20 s 116 17      | 24 18 145 16        |
| 9.8   | 24 20 153 6    | 223 9            | 12 170 29        | 19 16 16            |
|       | 157 31         | 13 20 179 3      | 11 57 15 112 29  | 20a 80 k2           |
| # b   | 24 16          | 21 202 27        | 15 57 12         | 20b 164 34 294 28   |
| 15    | 24 16          | 22 238 2         | 20 18 15         | 280 10              |
| 21    | 27 39 169 36   | 23 113 36        | 22 55 20         | 21 80 12 293 16     |
| 22    | 157 18         | 25 54 40         | 24 17 21         | 22 f. 245 16 80 12  |
| 23    | 112 29         | 27 . 58 35 73 4  | 216 103 20       | 24 280 10           |
| 25    | 98 36          | 29 105 3         | 7 50 37          | 25 18 57 17 218 38  |
| 26    | 31 15          | 32 105 29        | 12 113 37        | 264 186 11 253 8 14 |
| 4 1   | 140 11 141 13  | 34 71 22         | 14 191 37        | 5 216 22            |
| 2     | 202 32         | 14 s 58 35       | 16 113 37        | 6 216 19            |
| 5     | 27 39          | 9 98 16          | 1 24 104 25      | 8 61 31             |
| 72    | 176 27         | 14 127 20        | 27 82 34         | 10 104 20           |
|       | 176 27         | 18 57 12         | 28 95 34         | 17 101 33           |
|       | 176 16         | 22 55 18 56 4 8  | 29 46 17         | 53 31 1             |
| 4     | 169 36         | 27 190 16        | 32               | 51 28 2             |
| 7     | . 60 3 112 29  | 28 169 36        | 22 3 b 35 32     | 56 27 37            |
| 15    | 62 30          | 33 20 1 54 38    | 4 25 27          | 64 55 19            |
| 16    | 120 s 155 sı   | 55 20            | 7 20 s           | 27 2 131 6 133 14   |
| 10    | 213 11         | 37 129 30        | s                | 14 17 22            |
| 20    | 169 36 172 15  | 41 17 21         | 16 112 29        | 17 176 18           |
| 22    | 169 36         | 15 11 113 7      | 18 17 22         | 18 140 34           |
| 24    | 189 3          | 13 113 7         | 20               | 21 17 22            |
| 26    | 113 7          | 14 112 3 169 36  | 27               | 29 1 176 27         |
| 9 1   | 140 11 141 19  | 20 169 36        | 30               | 13 53 24            |
| ** 1  | 200 34         | 29 124 9         | 33 131 s 134 35  | 30 8 133 15         |
| 5     | 172 15         | 33 131 6 133 11  | 35               | 17 219 1            |
| 6     | 39 31 131 6    | 40 194 2         | 41               | 31 2                |
| 0     | 133 11         | 16 2 56 19       | 23 5 112 20      | 3                   |
| 10    | 39 31          | 3 177 2 185 27   | 7 . 16 15 80 12  | 9 64 19             |
| 14    | 169 36         | 7 189 8          | 10a 69 29 16 15  | 14                  |
| 17    | 28 2           | , 10 57 15       | 162 30           | 17 38 15 37         |
|       | 52 1           | 13 58 35         | 10b 206 16       | 26 202 35           |
| 23    | 176 17         | 26b 20 4         | 13 113 37        | 32 165 18           |
| 10 2  | 52 5           | 28 190 19 271 13 | 18 80 12 278 24  | 35 38 15 37 60 12   |
| 7     | 183 4          | 29 271 9         | 282 14           | 49 252 8            |
| 36    | 573            | 30 104 20        | 23 16 15 283 25  | <b>32</b> 3 202 11  |
| 11 1  | 105 27         | 32 104 20        | 27 113 27        | 4                   |
| 3     | 105 27         | 33 85 3          | 24 3 80 12 253 5 | 6 113 17            |
| 6     | 215 33         | 17 2 b 35 25     | 278 24           | 7                   |
| 11    | 72 31 251 21   | 3a 35 · 5        | 4 253 6          | 8 112 20            |
| 12    | 105 5 188 10   | 5 117 25         | 5 16 16          | 13 54 38 55 20      |
| 15    | 113 7          | 11 193 31 198 4  | 6 280 12         | 217 33              |
|       | 53 27          | 18 202 32        | 7 245 16         | 15 271 13           |
|       | . 15 30 36     | 26 169 36 172 16 | 8 34 14 103 25   | 16 113 17           |
|       | 271 5          | 27 299 26        | 109 16           | 20                  |
| 23    | 24 6           | 28 155 32        | 9 109 16         | 23a 271 13          |
|       | 53 27          | 18 2 296 12      | 13 17 22         | 23b 20 4            |
| 25    | 15 30 36 188 1 | 9 218 38         | 15 80 12 278 24  | 25 244 8            |
|       | 244 8          | 12 125 36        | 16 253 6         | 26                  |
| 12 2  |                | 16 216 1         | 17a 153 20       | 27 . 72 31 252 9    |
| 6     | 201 22         | 196 119 31       | 17b 98 27 16 16  | 31 169 37 252 9     |
|       | 13 17          | 11 39 32         | 30 3 162 31      | 38 202 10           |
| 11    | 244 8          | 20 i 200 34      | 165 19           | 42 116 15           |
| 1.1   | = x x 3        | 200 54           | 100 10           | 42 11015            |

| Numer    | i Seite                 | Deuter | con. 'Seite                    | Deute | ron. Seite      | Deuter  | on. Seite              |
|----------|-------------------------|--------|--------------------------------|-------|-----------------|---------|------------------------|
| 33 9     | Fi Seite 53 27          | 4 11   | 271 513 288 15                 | 7 13  | 67 24           | 11 26   | 234 11                 |
| 38       | 17 22 55 20             | 12     | 279 36                         | 17    | 24 35           |         | 185 11                 |
|          | 176 27                  |        | 126 35                         | 19    | 18 16 30        | 12 1    | 236 8 271 14           |
| 55       | 100 31                  | 16     | 271 5                          | 21    | 236 21          | 2a      | . 271 9 23 19          |
| 34 3     | 60 26 104 37            | 20     | . 97 11 271 5                  | 21    | 234 35          |         | . 30 17 70 11          |
|          | 198 26                  | 21     | 1834                           | 25    | 234 36 236 20   |         | 271 15                 |
| 6<br>11  | 110 14                  | 24     | 105 27                         |       | 271 14          |         | 11% 1                  |
| 35 s     | 27 39                   | 25     |                                | 81    | 235 1 27 1 6 14 |         | 236 35                 |
| 23       | 124 9                   | 26     | 271 7 13                       | 2     | . 54 38 236 s   |         | 236 16                 |
| 30       | . 17 22 183 4           | 28     | 20 19 34 271 5                 | 8     | 58 35           |         | 113 17 217 27          |
| 36 1     |                         | 29     | 113 37 193 17                  | 9     |                 |         | 236 16                 |
| 6        | 04-                     |        | 236 3                          | 17    | 64 19           |         | 235 16                 |
| 10       | 169 37                  | 32     | 28 s                           | 19    | 235 3 271 14    |         | 236 36                 |
| 10       | 10001                   | 34     | 18 15 30 237 1                 | 20    | 169 37 271 10   | 15      |                        |
| Deute    | ronomium                | 0.2    | 346 18                         | 20    | 14              |         | 235 16                 |
| 14       | 125 26                  | 37     | 60 16                          | 9 1   | 23 18 70 36     |         | 169 37                 |
| 8        | 221                     | 42     | 129 30 163 24                  | */ 1  | 236 8           | 25      |                        |
|          | 62 2                    | 48     | 104 29                         | 3     | 105 27          | 1       | 217 22                 |
| 10       |                         | 5 1    |                                | 5     |                 |         | 23 19                  |
|          | 56 28 126 24            | 3      | 113 17 165 18                  | 7     | . 194 1 235 4   | 13 1    |                        |
| 11       | 204 33                  | 5      |                                | 9     | 54 40           | 2       | 236 21                 |
| 17       | . 60 20 271 13          | 5<br>8 | 59 91                          | 10    | 86 33 190 19    | 4       | 235 19                 |
|          | 271 5                   |        | 52 24                          | 10    | 204 34          | 5       | 265 4 270 36           |
| 18       | 138 28 306 17           |        | K-ef. 255 37                   |       | 54 40           | 9       | 271 6                  |
| 19<br>22 | 271 9                   |        | 154 19                         | 11    |                 | 6       | 235 19 236 38          |
|          |                         |        | 18153011337                    | 18    |                 | 8<br>12 | 255 19 256 38          |
| 26       | 70 19                   | 15     |                                |       |                 | 12      | 66 23                  |
| 28       |                         |        | 271 7                          |       | 54 40           |         |                        |
| 29       |                         | 19     | . 188 1 288 16                 |       | 113 37          |         |                        |
| 36       | 279 36                  | 20     | 271 9                          |       | 18 30           |         | 217 27<br>285 20       |
| 38       | 31 10                   | 28     | 113 17                         |       | 113 37          | 14 1    |                        |
| 43       | . 17 23 96 3            | 30     | 271 6                          |       | 31 10           | 2       |                        |
| 45       | 282 14                  | 6 2    |                                |       |                 |         | 236 s 3s               |
| 2 7      | . 54 38 55 20<br>129 21 | 3      |                                |       | 54 40           |         | 157 7                  |
| 10       | 129 21                  |        | 271 13                         |       | 236 s<br>236 17 | 15 2    | 125 21                 |
| 12       |                         | 12     | 236 17                         |       |                 | 4       |                        |
| 15       | 18 15                   | 13     | 234 24                         |       | 235 7           | 7       | 59 32                  |
| 20       | 129 21                  | 14     |                                |       | 108 33          | 9       | 66 24                  |
| 21       | . 23 18 33 33           |        | 126 37 234 28                  |       | 60 18           | 12      | . 57 15 181 33         |
| 23       | 138 9                   |        | 236 21                         |       |                 | 17      | 118 3 . 29 5 236 18    |
| 25       | 271 13                  |        | 234 28                         |       | 236 16          | 16 2    |                        |
| 27       | 155 32                  | 17     | . 236 5 271 9<br>217 27 236 17 | 21    | 68 31           |         | 29 11                  |
| 36       | 104 29                  | 18     |                                | 22    | 53 27 60 12     | 5       |                        |
|          | 105 3                   |        | 18 15                          | 11    | 70 3            | 7       | 4108                   |
| 3 4      | 19 14                   | 23     | 113 37                         | 11 2  | . 18 30 124 28  | 11      | 236 22                 |
| 11       | 126 35                  | 24     | 154 19                         |       | 21 27           |         |                        |
| 13       | 19 14                   | 7 4    | 23429249413                    |       | 104 20          | 19      | 60 20                  |
| 19       | 127 21                  | ā      | 112 29 234 32                  |       |                 | 20      | 155 33                 |
|          | 251 22                  |        | 271 6 13                       | 9     |                 |         | 217 34 236 22<br>249 5 |
| 24       |                         | 6      | 236 5                          | 10    |                 |         |                        |
| 41       |                         | 7      | 234 32                         | 11    | 235 15 236 35   | 6       | 17 23                  |
| 3        | 236 21 265 4            | 8      | 18 16 154 19                   |       | 216 2           | 8       | 219 1                  |
| 5        | 234 11                  |        | 236 6                          | 14    | 236 35 249 10   |         | . 27 37 236 18         |
| 6        | 271 9                   |        | . 56 28 236 7                  | 15    | 249 1           |         | 96 3                   |
| 10       | 127 21 271 5            | 12     | 234 34 236 8                   | 22    | 271 9           | 10      | 271 10                 |
|          | 13                      |        | 271 9                          | 23 0  | ) 28 18         | 191     | 2/17                   |

| Deuteron. Seite        | Deuteron. Seite        | Deuteron. Seite                | Deuteron. Seite                      |
|------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 18 2 23 21             |                        | 28 30 266 34                   | 32 9 16 16 19 14                     |
| 5 . 31 10 236 18       | 2 235 30               | 32 f. 181 9 19 28              | 145 17                               |
| 6 129 31               | 4 183 4                | 36 20 20 34                    | 10 163 12                            |
| 12 236 18              | 6 b 22 14              | 37 82 36                       | 11 27 19 102 26                      |
| 14 23 19 45 32         | 7 236 22               | 43 236 22                      | 13a 192 23 193 19                    |
| 112 з                  | 8 234 15               | 48 97 12                       | 13b 257 38 98 1                      |
| 15a . 63 22 236 22     | 9 234 15               | 49 17 36                       | 108 30                               |
| 15b 235 21 271 15      | 18 113 38              | 50 31 15                       | 14 65 1                              |
| 18 63 22               | 19 . 20 10 58 38       | 51 67 24                       | 15a 126 9 230 5 14                   |
| 20 96 3                | 20 . 34 18 135 4       | 53 23 23                       | 239 21 270 4                         |
| 19 1 b 23 19           | 25 3 . 55 1 188 1      | 55 23 23                       | 337 34                               |
| 4 163 24               | 4 83 19                | 57 37 14                       | 15b 109 16 99 32                     |
| 5 20 25 38             | 5 38 27 219 1 5        | 58 30 34                       | 16 235 34 237 30                     |
| 6 , 96 1 163 24        | 7 30 37                | 59 236 18                      | 18 99 32                             |
| 10 22 17               | 9 12 24 25 23          | 62 70 3 235 32                 | 21 f. 67 13 96 1                     |
| 12 22 18 113 38        | 113 7                  | 236 26                         | 109 16 162 19                        |
| 15 17 28               | 27 00 28 0             | 63 169 37                      | 23 279 25                            |
| 19 235 25              | 13 20 18               | 64 20 20 34                    | 24 58 11                             |
| 20 236 22              | 15 20 18               | 68 236 26                      | 25 . 19 5 30 12                      |
| 20 2 f. 235 27 234 13  | 17 234 15              | 29 1 62 4                      | 26 283 1                             |
|                        | 18 34 14               | 2 236 27                       | 27 159 6 279 22                      |
| 13 104 25<br>18 235 28 | 26 6 62 4              | 4 54 38 237 1                  | 283 25                               |
| 20 124 10 153 7        | 8 18 16 30 346 18      | 249 5                          | 29 111 11 214 19                     |
| 21 5 b 17 23 123 12    | 9 58 35                | 9 140 10                       | 30a 56 28 52 2                       |
| 6 99 28 108 14         | 11 236 22              | 14 113 17                      | 163 16 56 37                         |
| 9 217 27 236 22        | 12                     | 14 · · 113 17<br>15 · · 172 16 | 69 17                                |
| 12 24 16               | 15 58 35               | 16 20 20 34                    | 31 99 32                             |
|                        |                        |                                | 32a 109 16 100 29                    |
| 0.00                   |                        | 17 97 27<br>22 159 29 204 6    | 32b 279 23 17                        |
|                        |                        |                                | 320 219 23 14                        |
| 000                    | 3 58 35<br>4 236 26    | 23 113 8<br>30 3 291 28        | 35 279 17 333 33                     |
|                        |                        |                                | 35 279 17 555 33<br>36b 337 37 18 12 |
| 0.00                   | 5 20 25<br>12 235 31   | 4 113 38<br>6 108 33           | 289 5 297 3                          |
|                        |                        |                                | 37 99 32 279 23                      |
| 22 213                 |                        |                                |                                      |
| 22 1 108 13 216 3      | 19 58 38               | 15 58 40                       | 38 42 16 279 23                      |
| 3 108 13               | 20 38 37 39 2          | 18 236 27 271 7                | 39 46 15                             |
| 4 216 3                | 263 6                  | 15                             | 41 96 29 109 16                      |
| 9 35 25                | 25 122 25<br>26 299 27 | 19 58 40                       | 42 105 15 106 10                     |
| 13 38 27               |                        | 20b 21 15                      | 43 313 38 341 14                     |
| 14 38 33               | 283 298 24             | <b>31</b> 3 23 19              | 20 22 34                             |
| 15 17 29 9             | 4 67 26                | 20                             | 52 153 20<br>33 1 . 341 34           |
| 21 236 22              | 5                      | 27 162 31 163 7                |                                      |
| 22 38 37               | 6 298 24               | 29 217 34 271 7                | 2 279 18 282 31                      |
| 25 38 37               | 7 533                  | 32 1 313 38 341 14             | 3 184 23 243 9                       |
| 26 169 37              | 13 157 33              | 20 22 34 342 1                 | 4 16 16 253 9 14                     |
| 29 56 19 200 17        | 16 298 24              | 7 202 14 21 21                 | 6 157 32                             |
| 23 1 39 2 16 263 6     | 17 27 14               | 105 22                         | 8 253 35                             |
| 5 235 29               | 18 67 24               | 2 a 99 23 70 1                 | 9 243 10 282 18                      |
| 14 263 23              | 20 249 5               | 282 18                         | 10 16 16                             |
| 15 37 33               | 22 290 19              | 2 b 280 12 335 32              | 11 132 16 271 15                     |
| 17 236 22              | 23 97 12               | 3 161 14                       | 12 184 23                            |
| 18 35 22               | 25 53 3                | 4 99 32 37 145 17              | 14 283 29                            |
| 19 102 24              | 27 39 17 266 37        | 6 45 25 237 33                 | 16 278 31                            |
| 20 103 22              | 28 290 7               | 7 283 31 307 31                | 17 18 34                             |
| 25 25 14               | 29 133 18              | 308 36                         | 19b 26 30                            |
|                        |                        |                                |                                      |

| Donto                                   | ron. Seite            | Loome           | Seite            | Y             | A 1.           | *****                    |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|--------------------------|
| 33 21                                   |                       | 9 23            |                  | Josua         | Seite          | Richter Seite            |
| 24                                      |                       |                 | 185 28<br>252 10 | 17 18<br>18 4 |                | 1 19 145 17 258 3        |
|                                         | 17 6 145 17           | 24<br>25        |                  |               |                | 20 113 38                |
|                                         | 101 19 279 23         |                 |                  |               |                | 35 18 12                 |
|                                         |                       |                 |                  |               |                | 21 . 624 2187            |
| <b>34</b> 1 5                           |                       | 10 1            | 252 10           |               | 113 17         | 2 216 3                  |
| -                                       |                       |                 |                  |               | 113 38         | 9 168 9                  |
| 7                                       |                       | 12              |                  | 18<br>20      | 202 23         | 11 217 34                |
| 12                                      | 1816                  | 13<br>14        | . 204 35         | 20            | 336 11         | 15 18 16                 |
| Josua                                   |                       |                 |                  |               | 202 23         | 31 165 19                |
|                                         | <b>50.0</b>           |                 | 104 19           | 28a           |                | 7 217 34                 |
| 1 11                                    | 52 16                 |                 |                  | 19 9          |                | 11 54 34                 |
| 17                                      |                       | 22              |                  | 13            | 113 38         | 12 217 34                |
| $\begin{array}{c} 18 \\ 24 \end{array}$ |                       | 24              | 72 8 103 37      | 29            |                | 15 202 5                 |
| 2 4<br>5 f.                             |                       |                 | 143 20           |               | 113 38         | 24                       |
|                                         |                       | 25              | 113 8            |               | 17 24          | 30 24 3                  |
| 16                                      | 52 16 137 29          | 26              | 214              | 51            |                | 41 217 34                |
| 19                                      | 22 19                 | 27              | 104 19           | 20 5          |                | 4 . 53 13 320 20         |
| 21                                      | 169 38                | 39              | 169 38           |               | 113 38         | 11 16 36                 |
| 22                                      | 52 16                 | 11 4            | . 69 33 104 29   | 8             |                | 18 244 9                 |
| 3 4                                     | 163 24                |                 | 279 36           | 21 1          |                | 20 113 17 179 3          |
| 7                                       | 140 10                |                 | 169 as           |               | 17 25          | 24 24 3                  |
| 4 13                                    | 55 14                 | 19              | 25 33            | 1             | 219 7          | <b>5</b> 2 3141          |
| _ 18                                    | 163 24                | 12 <sub>2</sub> | 104 29           | i             | 190 20         | 3 140 10 282 15          |
| 5 1                                     |                       |                 | 114 25           | 1             | 126 37         | 298 25                   |
| 2                                       |                       |                 | 202 17           | 11            | 127 27         | 5 247 34                 |
| 6                                       |                       | 13 2 b          | 32 1             |               | 142 2          | 6 106 12                 |
| 9                                       | 296 13                | 7 b             | . 10 37 12 18    | 42            | 172 16         | 7a 300 17                |
| 14                                      | 244 9                 | 9               | 104 29           |               | 196 27         | 7 <b>b</b> 298 25        |
| 6 1                                     | 195 24                | 16              | 104 29 219 7     |               | 194 13 195 27  | 8a 10 21                 |
| 3                                       | 112 21                |                 | 202 10           |               | 17 25          | 8b . 54 34 55 14         |
| 4                                       |                       | 33b             | 23 21            |               | 222 29         | 9 <b>b</b> 126 10        |
| 9                                       | 265 3                 |                 | 202 35           |               | 202 32         | 10a 59 18                |
| 13                                      | 142 2                 | 5               | 169 38           |               | 112 29         | 10b 278 16               |
| 14                                      | 112 21                |                 | 54 29 55 31      | 18            | 194 13         | 11a 301 34 309 27        |
| 18                                      | . 12 31 297 6         |                 | 204 4            |               | 155 34 157 18  | 12 155 34 230 28         |
| 19                                      | 35 26                 | 11              | 204 4            |               | 197 24         | 298 25                   |
| 22                                      | 113 38                |                 | 190 20           |               | 127 12         | 13 186 12 215 19         |
|                                         | 239 21                |                 | 168 s 202 22     |               | 197 4          | 14 100 17 215 19         |
| 11                                      | 297 7                 |                 | 32 1             |               | 126 9 197 24   | 279 37                   |
|                                         | 112 29                |                 | 17 24            |               | 125 37 143 1   | 15 253 7                 |
|                                         | 56 19                 |                 | 113 38           |               | 216 38         | 16 239 22 299 27         |
| 24                                      | 102                   | 19              | 32 24            | 23 5 a        |                | 19a 301 34               |
| 25                                      | 291 10 293 16         |                 | 168 9            |               | 100 32         |                          |
| 84                                      | 115 28                |                 | 290 38           | 15            |                |                          |
| 6                                       | 184 23                | 27              |                  | 24 2          |                | 23a 298 25<br>23b 301 34 |
| 7                                       | . 25 33 33 33         |                 | 104 37           |               | 245 19         | 230                      |
| 11                                      |                       |                 | 202 23           |               | 179 15         |                          |
|                                         | 168 8                 |                 | 127 24           | 30            | 16%            | 26 161 38<br>27 36 26    |
| 21                                      |                       | _               | . 159 37         | Richter       |                | 28a 116 7 187 14         |
|                                         | 270 4                 |                 | . 127 25         |               | . 53 27 169 38 | 300 18                   |
| 29                                      | 21 4                  |                 | 168 s            | 17            | 25 34          | 28b 216 38 231 17        |
| 9 9                                     |                       | 11a             |                  | 8 24          |                | 29 231 17                |
| 14                                      | 60 24                 |                 | 19 14 51 19      |               |                | 30 60 13 163 17          |
| 19<br>21                                | 46 s<br>187 33 245 16 |                 | 112 21           | 11<br>14      |                | 212.5                    |
| 21                                      | 101 33 240 16         | 15              | 54 13            | 14            |                | in A of 17               |

| Richter Seite                | Richter Seite                    |                                         | 1 Samuelis Seite        |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| 5 51 54 31 145 19            | 12 14 . 53 28 55 1               | 20 22 62 12                             | 3 18 217 22             |
| 247 16                       | <b>13</b> 1 54 34 217 34         | 27 127 28                               | 42 145 20               |
| 61 217 81                    | 4 66 14                          | 45 98 1                                 | 4 1141                  |
| 2 18 12                      | 7 66 15                          | 48 121 19                               | 7 163 24 205 26         |
| s 112 29                     | 11 66 15                         | 21 11 38 15                             | s 213 12                |
| 9 243                        | 19 184 23 192 23                 | 17 185 33                               | 13 25 34 104 37         |
| 25 324 15                    | 23 86 37                         | 24 114 1                                | 18 54 34 104 37         |
| 27 564                       | 143 57 15                        | 25 217 27                               | 21 29 12                |
| 31 198 3                     | 4 2977                           |                                         | <b>5</b> 6 18 16 266 37 |
| 38 172 17                    | 6 183 26                         | 1 Samuelis                              | 9 18 16                 |
| 39 257 18                    | 12 52 27                         | 17 1186                                 | 10b. 32 3 51 22         |
| 7 12 69 31                   | 14 1241                          | 8 564                                   | 12 25 34 70 19          |
| 13 10 20                     | 15b . 23 16 33 33                | 11a 72 31 252 32                        | 266 37                  |
| 17 169 38 170 15             | 17 52 27                         | 157 33 17 2                             | 6 3 23 1 179 23         |
| 21 26 23                     | 18 279 3 355 37                  | 197 12                                  | 180 34                  |
| S <sub>2</sub> . 98 4 109 16 | <b>15</b> 1 38 27                | 14 270 33                               | 4 245 22                |
| 7 98 10                      | 11 169 38 170 15                 | 15 . 99 26 244 9                        | 5 266 37                |
| s 113 as                     | 16a 11 10 297 27                 | 16 244 9 252 32                         | 7 194 3                 |
| 26 200 17                    | 16a 11 10 297 27<br>163 17 212 7 | 18 252 33                               | 9 56 19                 |
| 27 108 8                     | 16b . 56 28 69 18                | 19 38 14                                | 13 20 10                |
| 28 . 31 16 54 34             | 18 . 8 27 251 22                 | 21 122 28                               | 15 137 34               |
| 30 53 27                     | 161 38 27                        | 23 217 22                               | 74 696                  |
| 32 134 37                    | 2 186 13                         | 24a 200 29                              | 6 . 73 18 192 24        |
| 91 57 15                     | 13 . 52 32 224 15                | 24b 11 16                               | 10 219 8                |
| 25. 5327 602                 | 18 253 16                        | 26 244 9                                | 13 18 16                |
| 8 31 10 88 24                | 19 52 32                         | 27 68 33                                | 82 . 69 1 186 14        |
| 106 36                       | 26 142 2                         | 28 291 28                               | 5 204 37                |
| 15a 108 34                   | 30 195 26                        | 21 . 18 34 53 14                        | 7 74 33                 |
| 15b 179 3 105 27             | 17 1 141 29                      | 2 99 32                                 | 8 169 38                |
| 88 24                        | 5 31 24                          | 3 155 35                                | 12 20 10                |
| 16 129 33 158 37             | 6 217 27                         | 4 108 11                                | 91 2026                 |
| 224 3                        | 12 31 24                         | 5 310 18 30 35                          | 4 182 15 202 7          |
| 19 224 4                     | 18 2 55 36                       | 200 22 53 3                             | 9 112 31                |
| 20 95 34 105 27              | 3 113 18                         | sa 71 22 18 97 4                        | 12 182 15               |
| 179 4                        | s 188 <sub>37</sub>              | 19224(14519)                            | 13 163 38               |
| 21 202 5                     | 9 178 29                         | 10 , 18 34 26 18                        | 22 104 15               |
| 37 105 11                    | 11 1141                          | 13 183 26                               | 24 178 12 183 4         |
| 38a . 17 5 60 35             | 22 115 28                        | 14 1138                                 | 27 128 3                |
| 56 53 29                     | 23 51 19 145 19                  | 15 276 13                               | 101 107 38              |
| 10 4 a 11 10 297 27          | 258 4                            | 17 41 17                                | 2 111 28                |
| 290 36                       | 25 34 31                         | 20 240 3 245 21                         | 3 1141                  |
| 4b 126 24                    | 28 202 26                        | 22 38 37                                | 5 315 36                |
| 6 217 31                     | 19 1 141 29                      | 24 145 20 179 17                        | 8 52 33                 |
| 13 223 6                     | 2 212 20                         | 180 33                                  | 9 169 15 198 27         |
| 14 42 17 222 36              | 3 24 37 193 27                   | 27 30 21 98 33                          | 11 178 12               |
| 15 217 22                    | 5 195 29                         | 112 30                                  | 12a 114 1 219 10        |
| <b>11</b> 10 169 38          | 9 113 18                         | 33 197 13                               | 12b 80 5 81 20          |
| 15 112 30                    | 16 202 3                         | <b>3</b> <sub>2</sub> 127 <sub>30</sub> | 82 34 83 36             |
| 23b 23 19                    | 18 114 1 192 11                  | 3 127 32                                | 14 1794                 |
| 25 155 34                    | 24 217 22                        | 9 72 32 251 23                          | 18 . 24 4 112 31        |
| 26 105 3                     | 25 38 14 192 24                  | 10 155 35 251 23                        | 23 114 2                |
| 31 129 34                    | 30 205 26                        | 13 171 33                               | 11 3 52 33              |
| 39 38 15 111 13              | 20 2 101 7                       | 14 158 19 225 12                        | 7 112 21                |
| 40 57 13                     | 12 246 32                        | 17b 39 35 112 30                        | 9 112 31                |
| 125 237 19                   | 16 71 14                         | 225 8 188 1                             | 10 217 22               |
|                              |                                  |                                         |                         |

| 1 Samuells                                             | 1 Samı | aelis Seite | 1 Samuelis Seite    | 1 Sam | uelis Seite    | 2 Samu | elis Seite     |
|--------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------|-------|----------------|--------|----------------|
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 11 11  | 52 2        | 17 20 21 27         | 23 3  | 113 is 169 ai  | 10     | 999 19         |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  |        |             | 99 941              |       | 163 7          | 2      | 196 10 953 04  |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |        | 253 9 15    | 25 . 184 30         |       | 190 5          |        |                |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |        |             |                     |       | 25 94 951 91   |        |                |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |        | 001         | 31 192 94           |       |                |        |                |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |        | 18 16       | 39 251 99           | 911   | 114 9          |        |                |
| 21                                                     |        |             |                     |       | 87 12          |        |                |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  |        |             | 0.1                 | 12    | 919 05         |        |                |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  |        |             | 90 957 10           | 14    |                |        |                |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  |        |             | 40 55.97            |       |                |        |                |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |        |             | 40                  | 10    |                |        |                |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  |        |             | 1                   |       |                | 20     | 090.0          |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |        |             |                     |       |                |        |                |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |        |             |                     |       |                |        |                |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |        | 1031        |                     |       | 189 =          |        |                |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |        |             |                     |       | 196 97         |        |                |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  |        |             |                     |       | 119 20         |        |                |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  |        |             |                     |       |                |        |                |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |        | 907 at      |                     |       | 990 to         | 20     | 191.0          |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |        |             |                     |       |                |        |                |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |        |             |                     |       |                | 1      |                |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |        |             |                     |       |                |        |                |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |        |             |                     |       |                |        |                |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |        |             |                     |       |                | o a L  | 20 00 119 00   |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |        |             |                     |       |                | 9      |                |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |        |             |                     |       |                | 10     |                |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |        |             |                     |       |                |        |                |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |        |             |                     |       |                | 10     | 917 99         |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |        |             |                     |       | 73 + 97 9      | 91     | 911 11         |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |        |             |                     |       | 204 20         |        |                |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  |        |             |                     | 1 30  | 36 10 244 11   |        |                |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |        |             | 904 95              | 31    |                |        | 1257           |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |        |             | c 951 99            | 26 .  |                | 90     | 59 18          |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |        |             | 7 112 20            | 10    | 994 16         |        |                |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |        |             | 199 189 97 163 95   | 15    | 49 19          |        |                |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |        |             | 212 11              | 18    | 244 11         |        |                |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |        |             | 13 119 29           | 10    | 244 11         |        |                |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |        |             | 99 119 29           | 20    | 181 20         |        |                |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |        |             | 30 37 34            | 94    | 170 1          | 1 1    | 69 4           |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |        |             | 41 152 12 188 7     | 27 5  | 251 24         |        | 944 12         |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |        |             | 21 4 . 55 37 222 20 | 8     | 1423           |        | . 42 19 190 21 |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  |        |             |                     | 11    | . 112.91       | E .    | 60 0           |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |        |             |                     | 28 2  | 251 25         | 2      | 103 12 212 10  |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |        |             |                     |       |                | 4      | 54 34          |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |        |             |                     | 99    | 252.35         | 8      | 226 23         |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  |        |             |                     | 28    | 19 22          | 10     | 203 1          |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  |        |             | 22 1                | 29 5  | 56 28          | 6 2    | 1142           |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  |        |             | 3                   |       |                | 5      | 2116           |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |        |             | 7                   |       |                | 9      | . 35 27 42 5   |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |        |             | 40 1/11 00 100 -    |       |                | 10     | 143 91         |
| 12 19714                                               | 16     |             | 14 , 65 30 252 11   | 30 a  | 178 13         | 20     | . 44 21 289 6  |
| 12 19714                                               |        | 55 37       | 15 189 20 215 30    | 16    | 178 13         | 21     | 1307           |
| 13 . 69 1 176 2 17a . 18 13 253 16 31 6 25 24 4 60 23  |        | 197 14      | 251 24              | 22    | . 51 26 191 28 | nert . | . 59 27 319 25 |
| 16 f                                                   |        |             | 17a . 18 13 253 16  |       |                | 4      | 60 23          |
|                                                        |        |             | 19a 26 5            |       |                | 5      | 112 33         |

| 2 Samu | elis Seite 112 33      | 2 Sam          | ielis  | Seite                                     |      |        | Seite    |                                 |
|--------|------------------------|----------------|--------|-------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------------------|
| 78     | 112 33                 | 13 19          |        | 192 11                                    |      |        | 213 24   | 22 5a 96 11                     |
|        | 100 24 204 1           | 33             |        | 244 12<br>. 170 1<br>229 12               | 13   |        | 128 12   | 5 b 66 22 96 12                 |
| 112    | 126 27 203 21          | 35             |        | . 170 1                                   | 22   |        | 186 18   | В 289 11                        |
|        | 154 20 25 23           | 36             |        | 229 12                                    | 23   |        | 180 37   | 9 95 38 195 29                  |
|        | . 17 2 263 9           | 39             |        | 196 10                                    | 26   |        | 197 24   | 220 15                          |
| 14     | 169 29                 | 1+2            |        | . 1142                                    | 28   |        | 244 14   | 12 169 5                        |
| 17     | 170 1                  | 5              |        | 252 35                                    | 29   |        | 188 34   | 14 278 31                       |
| 18     | 251 25 252 1           | 6              | 89 18  | 8 90 5                                    | 31   |        | 244 14   | 15 118 14 187 14                |
| 20     | 72 32                  |                | 180 3  | 6                                         | 19 1 | 112 as | 3 155 37 | 16 243 29                       |
| 23     | 239 22                 |                |        | 30 3s                                     |      |        | 155 37   | 17 . 64 26 96 9                 |
| 27     | 25 23                  |                | 89 18  | 91 9                                      | 6    |        | 252 12   | 26 243 15                       |
| 29     | 1836                   |                | 287 з  | 91 9                                      | 7    |        | . 73 22  | 29 99 2                         |
| 81     | 104 2                  | 10             |        | 46 8                                      | 8    |        | 252 12   | 31 282 19                       |
| 2 a    | 19 13 15               | 11             |        | . 71 14<br>252 35                         |      |        | . 60 2   | 32 99 32                        |
| 9      | 21 27                  | 12             |        | 252 35                                    |      |        | 112 33   | 34 169 24 206 5                 |
|        | 128 36                 | 13             | 128 9  | 154 12                                    |      |        | . 202 5  | 12 15 17                        |
|        | . 200 21               |                |        | 252 36                                    |      |        | 217 24   | 36 243 15                       |
|        | . 50 37 289 10         |                |        | 244 12                                    |      |        | 244 15   | 36 243 15<br>40 108 12          |
|        | 134 15                 |                |        | 244 13                                    |      |        | . 9 40   | 43 . 69 29 71 18                |
|        | 69 4                   | 10             |        | 6                                         | 97   |        | 244 15   | 44 332 23                       |
|        | 9 37                   | 99             | 2020   | 244 13                                    | 90   | 9 97   | 217 24   | 47 99 32                        |
| 8      | 71 24                  | 26             | 20 19  | 24 16                                     | 20   |        | )        | 49 243 15                       |
|        | 17 5 192 26            | 20             |        | 0                                         | 31   |        | 244 16   | 51 247 16                       |
|        | 170 1 244 12           | 30             | 1200   | . 142 3                                   | 36   |        | 244 17   | 23 1 16 16 284 10               |
|        | 65 33                  | 15.0           |        | . 105 1                                   | 37   | 106 00 | 244 17   | 3 99 32 214 17                  |
|        | 158 27                 | 7              |        | . 551                                     |      |        | 244 17   | 4 95 15 190 25                  |
|        | 202 26                 | 15             |        | 3 252 12                                  |      |        | 217 24   | 5a 112 4 229 17                 |
|        | 202 27                 |                |        | 289 10                                    |      |        | . 57 15  | 5 b 171 33 199 13               |
|        | 217 23                 |                |        | 1 244 14                                  |      |        | . 202 7  | 229 17                          |
|        | 55 14                  | 21<br>23<br>26 |        | . 267                                     |      |        | . 38 28  |                                 |
| 11 4   | 38 28 37               | 26             |        | 3 217 23                                  | 3    |        | 113 18   | 6 66 24 238 9<br>7 20 25 238 10 |
| 11     | 38 37                  | 20             |        | . 142 3                                   | 7    |        | 289 10   | 13 33 18                        |
|        | 180 35                 | 32             |        | 8 229 12                                  |      |        | 202 19   | 16 78 33                        |
|        | 62 12                  |                | 210 2  | . 28 25                                   |      |        |          | 16 10 33<br>17a 42 5 276 14     |
|        | 694                    | 2              | 99 00  | 190 24                                    |      |        | 252 36   |                                 |
|        | 252 11                 | 2              | 40 26  | 244 14                                    |      |        | . 82 31  | 225 28 226 22                   |
|        | 105 30 112 33          | 5              |        | . 114 2                                   |      |        | 25 34    | 20 101 32                       |
|        | 118 11                 | 7              |        |                                           |      |        | 161 1    | 23 65 32                        |
|        | . 89 18 90 4           | 7              |        | 15536. $7124$                             |      |        | 155 37   | 24 26 12                        |
|        | . 68 35 91 9           | 9              |        | 112 33                                    | 23   |        | 289 10   | 26 202 25<br>31 202 23          |
|        | 53 3                   | 11             |        |                                           |      |        | 126 28   | 31                              |
|        |                        |                |        | . 202 5                                   |      |        | . 51 26  | 24 2 21 28<br>3 56 23 244 18    |
|        | . 23 36 217 35         | 19             |        | . 170 1                                   |      |        | 52 33    | 3 56 23 244 18                  |
| 10     | 195                    | 21             |        | . 170 1                                   |      | 316 25 |          | 7 12 5                          |
| 10     | 38 38 112 33           |                |        |                                           | 8    |        | . 694    | 10                              |
|        | 35 36 41 6             | 17 6           |        | . 179 4                                   | 11   |        | . 192 1  | 12 112 33                       |
|        | 290 9                  | 11             | . 00 1 | 7 69 34                                   |      |        | 1142     | 13 . 52 16 53 3                 |
|        |                        | 12             |        | . 96 7                                    | 16   |        | 194 32   | 15 . 53 29 57 1                 |
|        | . 38 28 38             | 13             |        | . 71 15<br>. 113 8<br>. 25 25<br>9 192 27 |      |        | . 99 2   | 16 142 3                        |
| 27     | 120 5                  | 21             |        | . 1158                                    |      |        | 202 18   | 21 244 18                       |
|        | 209 14                 | 23             | 100    | . 20 25                                   |      |        | 278 14   | 22 217 24 244 20                |
|        | 113 s<br>162 20 192 26 |                |        |                                           | 22 1 |        | 284 26   | 37                              |
|        |                        | 18 3           |        | . 205 4                                   | 2    |        | 168 22   | 23 244 20                       |
|        | 38 38                  | 4              | 10-    | 0.2054 $0.1051$ $0.1423$                  |      |        | 278 31   | 24 56 19                        |
| 14 .   | 38 38                  | 8              | 105 31 | 142 s<br>. 56 4                           | 3    |        | 99 32    |                                 |
| 16     | . 189 21               | 11             |        | . 564                                     |      | 101 20 |          |                                 |

| 1 Köni    | ge Seite      | 1 Könige Seite                      | 1 Könle | ge Seite                | 1 Wänk  | ze Seite               |
|-----------|---------------|-------------------------------------|---------|-------------------------|---------|------------------------|
| 12        | 31 11 239 28  | 1 Könige Seite 6 12 124 29          | 11      | 18 13 124 10            | 1 Konis | 217 35                 |
| 1 2       | 244 21        |                                     |         | 18 13 124 10            |         |                        |
|           | 244 21        | 20 1 1 200 -1                       |         | 293 29                  |         | 264 18 293 30          |
| 4         | 38 14         | 19                                  | 29      | 293 29                  |         | 217 35 264 18          |
| 6         | 113 8 118 15  | 37 118 18 283 29                    | 30      |                         | 16 2    | . 71 22 293 30         |
|           | 181 9         | _ 38 62 26                          | 31      | 11231                   | 11      | 214 7                  |
| 13        | 72 32 252 36  | 72 97 31                            |         | 117 12 69 5             | 19      | 217 35 264 18          |
| 17        | 252 3         | 9 29 25                             |         | 278 14                  | 25      | 217 35                 |
| 18        | 244 22        | 23 104 29<br>26 104 29              | 33b     | 217 27                  | 26      | 264 18                 |
| 20        | 154 12 245 24 | 26 104 29                           | 36      | 998                     | 29      | 293 36                 |
| 21        | 215 28 222 22 | 26 104 29<br>31 104 22              | 38      | . 25 23 217 27          |         | 217 35                 |
| 26        | 72 32         | 38 553                              | 42      | 54 34                   | 31      | 264 18                 |
| 27        | 244 24 251 31 | 45 1423                             | 12 2    | 130 23 293 29           | 33      | 293 36                 |
|           | 252 12        | 8 1 154 12 202 36                   |         | 104 1                   | 17 1    | 28 3 33 11             |
| 30        | 130 31        | 9 195 22                            |         | 52 17                   |         | 293 36                 |
| 37        | 1701          |                                     | 10      | 112 31 130 s            |         | . 52 2 154 20          |
| 38        | 289 10        | 21 · 22 14 32 21<br>22b · · · 31 26 |         | 102 21 109 16           | 13      | 114 3                  |
| 40        | 73 15 315 37  | 220 51 26                           |         | 109 16                  | 14      | . 27 15 121 28         |
| 44        | 289 10        | 28 251 32 252 2                     |         | 279 36                  |         | 35 27                  |
| 45        | 114 2         | 31 145 20 258 4                     |         | 112 34                  |         | 46 15                  |
|           | 113 12        | 33f. 252 13 20 30 32                |         | 114 3                   | 18 3    |                        |
|           |               | 35 30 32                            |         |                         |         |                        |
|           | 102 38        | 36 . 252 13 21                      | 19 0    | 264 17<br>105 22 112 34 | 4 7     | 56 19<br>229 12 244 25 |
| 52<br>2 1 |               | 37 131 32                           |         |                         |         | 249 12 244 25          |
|           | 155 10        | 42a 130 30 30 32                    | 3       | 111 29                  | 9       | 251 33                 |
| 6         | 60 29 107 28  | 18 30                               |         | 195 29                  | 10      | 182 16                 |
| 7         | 1124          | 42b 130 8                           | 8       | 25 25                   |         | . 72 32 251 33         |
| 8         | 202 5         | 46 126 37 129 6                     | 9       | 154 20                  |         | 244 25                 |
| 9         | 60 29 107 28  | 47 291 29                           | 11      | 116 9 172 17            |         | 31 11                  |
| 11        | 54 34         | 51 97 11                            |         | 181 34                  |         | 237 19                 |
| 13        | 209 14        | 52 251 32                           | 12      | 116 9 194 14            |         | 69 7                   |
| 23        | 39 36 112 33  | 60 179 24 216 4                     | 18      | 126 24                  |         | 189 8                  |
| 26        |               | 65 53 24                            | 21      | . 17 27 112 34          |         | 69 7                   |
| 28        | 102 38        | 94 131 32                           | 26      | 17 27                   |         | 52 24                  |
| 30        | . 112 33 21   | 6 117 11                            | 33      | 31 24                   | 27a     | 43 17 37 22            |
| 36        | 1143          | 7 82 36                             |         | 264 18                  |         | 291 6 159 3            |
| 37        | 22 19         | 8 113 8 287 32                      | 14 1    |                         |         | . 17 9 52 25           |
| 38        | 170 1 244 25  | 11 127 9                            | 3       | 565                     |         | 16 29                  |
|           | 251 31        | 16 20 12                            | 6       | 130 9                   | 36      | 179                    |
| 3 1       | . 30 22 98 33 | 26 104 30                           | 7       | 112 34 170 29           | 37      | 155 38                 |
| 7         | 251 32        | 28                                  | 8       | 217 28                  | 38      | 103 5 105 27           |
| 9         | 81 11 251 32  |                                     | 9       | 107 37                  | 41      | 185 23                 |
| 12        | 772           | 101 13 14                           | 10      | 170 29 181 30           | 43      | 52 33                  |
| 18        | 279 36        | 2 64 19                             |         | 289 5                   | 44      | 270 4                  |
| 20        | 252 36        | 5                                   | 14      | 126 10 186 23           | 46      | 18 17                  |
| 47        | 54 19         | 9 154 20 171 35                     | 15      | 100 29 226 32           | 19 2    | 112 31                 |
| 20        | 69 34         | 15 29 18                            | 16      | 264 18 293 30           | 4       | 154 21                 |
| 25        | 55 14         | 17 97 31                            | 22      | 217 35                  | 7       | 169 14                 |
| 5 1       | 184 31        | 21 . 71 18 97 31                    | 23      | 70 11                   | 8       | 553                    |
| 5         |               | 27 71 17                            |         | 35 22                   | 9       | 113 18                 |
| 6         |               | 29b 18 17                           |         | 244                     | 11      | 186 24 216 3           |
|           | 69 34 104 29  | 115 695                             |         | 998                     |         | 185 23 216 4           |
| 12        | 81 21         | 6 217 35                            | 5       | 217 28                  |         | 54 1 60 22 36          |
|           | 112 21        | 7 69 s                              |         | 9 39                    |         | 107 38                 |
| 61a       |               | 16 130 30                           | 11      | . 9 37 217 28           |         | 1143                   |
|           | 62 26         | 18 186 19                           | 12      | 35 22                   |         | 21 28                  |
| 7         |               | 25 190 25                           |         | 9 37 39                 |         | 112 31                 |
|           | -00 00        | 100 20                              | 1       |                         |         |                        |

| 1 Könis  |                             |          | Seite              | 2 Köni   |     | Seite             |      | ge Seite               |
|----------|-----------------------------|----------|--------------------|----------|-----|-------------------|------|------------------------|
|          | 112 34                      | 24       | 113 19             | 7 3      |     | 113 19            |      | 217 28                 |
| 6        | 68 28                       | 6        | 113 19             | 6        |     | . 21 28           | 17   | 231                    |
| 7        | 244 25                      |          | 2 27 37            | 7        |     | . 204 4           | 13 2 | 217 36 293 30          |
| 9        | 251 as                      | 10       | . 1794             | 8        |     | . 114 3           | 5    | 163 21                 |
| 10       | . 73 28 112 34              |          | 229 12             | 10       |     | . 204 4           | 11   | 217 36                 |
| 11       | . 83 38 84 22               |          | 104 30             |          |     | . 55 37           |      | 29 11                  |
| 12       | 180 as 183 6                | 14       | 130 10             | 19       |     | . 114 3           |      | 52 17                  |
| 13       | 112 34                      | 15       | . 15 32            | 81       |     | . 534             | 19   | 163 34                 |
| 18       | 299 28                      | 21       | 112 35             | 5        |     | 229 12            | 21   | 229 13                 |
| 23       | 188 is                      | 23       | . 1143             | 9        |     | . 55 3            | 14 3 | . 9 38 217 28          |
| 21       | 29 19                       | 25       | . 114 3            | 10<br>12 |     | . 42 21<br>121 19 | 6    | 1424                   |
| 25       | . 21 28 188 13              | 32       | 217 36             |          |     | 251 31            | 8    |                        |
| 28       | 112 34<br>180 38 186 24     |          | 3 293 30<br>140 34 | 13<br>18 |     | 217 36            | 11   | 46 11                  |
| 34<br>39 | 89 48 251 33                |          | 3 113 19           | 19       |     | . 998             | 24   | 217 36 293 30          |
| 10       | 91 9                        |          | . 18 17            |          |     | 24 4              | 26   | 289 6                  |
| 42       | . 24 7 112 34               |          | 5 157 4            | 20       |     | 215 29            | 15 3 | 217 28                 |
| 21 1     |                             | 20 17 9  |                    | 27       |     | 217 36            | 5    | 39 21                  |
| 7        | 293 s6<br>289 <sub>12</sub> | 229 12   |                    |          |     | 154 12            | 9    | 217 36 293 30          |
|          | 404                         |          | 196 29             |          |     | 154 12            | 13   | 283 29                 |
| 9<br>10  | 104 15                      |          | 7 279 10           | 9 1      |     | 125 37            | 18   | 217 36                 |
| 13       | 40515                       |          | . 461              | 3        |     | 112 35            | 24   | 217 36                 |
| 19       |                             |          | 279 10             | 6        |     | 112 35            | 28   | 217 36                 |
| 20       | 217 35                      |          | 252 37             | s        |     | . 289 6           | 31   | 217 28                 |
| 21       | 289 6                       |          | 155 38             | 9        |     | 293 30            | 16 2 | 217 28                 |
| 25       | 217 35                      | 28       | 244 26             | 12       |     | 112 35            | 4    | . 30 18 70 11          |
| 26       | 265 5                       | 29       | . 46 12            | 14       |     | 126 29            | 11   | 170 2                  |
| 27       | 60 3                        | 35       | . 534              | 18       |     | 112 35            | 17 2 | 217 36                 |
| 221      | . 191 14                    | 10b      | . 22 22            | 20       |     | 9 40              | 10   | 70 11                  |
| 7        | 113 18                      | 43       | 112 35             | 1        |     | . 108 8           | 15   | 265 5                  |
| 10       | 197 14                      |          | . 60 18            |          |     | . 120 s           | 17   | 217 36                 |
| 11       | . 19 2 112 31               |          | 120 1 6            | 27       |     | 186 25            | 21   | 264 19 293 31          |
| 12       | 1124                        | 5        | . 56 5             | 30       |     | . 120 9           | 27   | 114 3                  |
| 13       | 189 8                       | 6 . 34 8 | 2 120 6            | 32       | 163 | 19 212 7          | 29   | 192 27                 |
| 15       | 42 21 154 12                | 11       | . 34 32            | 37       |     | . 71 26           | 33   | 114 a                  |
|          | 222 39                      | 14       | . 188 7            | 10 1     |     | . 53 29           | 34   | 16 31                  |
| 27       | 112 34                      | 15       | 251  33            | 5        |     | 217 24            | 36   | . 18 30 153 7          |
| 28       | 247 15                      | 17       | 251 34             | 12       |     | 202 28            | 183  | 217 28                 |
| 35       | 193 33                      | 18       | 244 26             | 14       |     | 202 28            | 5    | 778                    |
| 39       | 151 31                      | 21       | . 731              | 15       |     | 13 181 1          | 17   | 21 28                  |
| -10      | 293 36                      | 25       | 251 34             | 16       |     | 219 11            | 19   | 112 35                 |
| 43       | 217 28                      | 62       | . 1143             | 21       |     | $104 \ 26$        | 21   | 100 30 275 21          |
| 47       | 35 22                       | 3        | 252 13             | 23       |     |                   | 22   | 244 32                 |
| 51       | 140 34                      | 5        | . 20 25            | 27       |     |                   | 23   | 244 27 34              |
| 53       | 217 36 293 30               | 10       | 196 30             | 29       |     | 18 293 30         | 24   | 29 19                  |
|          |                             | 12       | 244 27             | 30       |     | 31 217 28         | 26   | 252 13 f               |
| 2 Kön    |                             | 14       | 21 28              | 36       |     | . 135 s           | 27   | 267 2 8                |
| 14       | 112 35 158 19               | 21       | 155 39             | 11 1     |     |                   | 29   | 112 35                 |
| 6        | 112 35                      |          | 229 12             | 2        |     |                   | 31   | 17 s 98 s 112          |
| 9        | . 56 19 104 15              |          | 15                 | 5        |     | . 52 17           | 200  | 35                     |
| 10       | 105 27                      | 26       |                    | 12       | 010 | . 309             | 32   | 58 36<br>109 17 112 33 |
| 11       | 112 35                      | 28       | . 23 23            | 13       |     | 24 278 15         | 19 3 | 112 30                 |
| 16       | 112 35 126 19<br>170 29     | 31       | 112 35<br>112 35   |          |     | . 156 1           | 6 7  | 287 15 38              |
| 22       |                             | 71       |                    | 18       |     | . 66 9            | 4    | 201 19 96              |
| 2 2      | 113 18                      | 2        | . 114 3            | 20       |     | 20 34             | 10   | 11236                  |

| 2 Könige Seite           | 2 Könige Seite 24 13f. 114 4 201 9 | Jesaja Scite                                           | Jesaja Seite                |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 19 11 11 25              | 24 13f. 114 4 201 9                | 25 16 27 99 10                                         | 5 6a 120 14 212 26          |
| 12 202 31                | 15 65 38                           | 250 22                                                 | 287 35                      |
| 17 11 25                 | 19 217 37                          | 6 243 15 245 30                                        | 7 a 90 10 145 22            |
| 18 20 20 34 121 19       | <b>25</b> 1 21 29                  | 253 29                                                 | 100 22                      |
| 20 112 36                | 3 200 35                           | 7 298 25                                               | 7 b 294 5 164 21            |
| 21 184 21 281 29         | 4 186 26                           | 8 298 25                                               | 255 28                      |
| 21 73 28                 | 7 20 27 118 29                     | 9 243 17                                               | s 229 17 239 32             |
| 26 24 6                  | 15 156 1                           | 10 42 23                                               | 298 26                      |
| 23 104 2                 | 27 65 37                           | 11 120 13 299 28                                       | 9 174 6 187 15              |
| 29 111 30                |                                    | 12 . 298 26                                            | 190 1                       |
| 30 97 27                 | Jesaja                             | 13 97 29 100 26                                        | 11 298 26 120 15            |
| 32 112 36                | 1 1 162 20 216 34                  | 16 298 26                                              | 12 209 14 315 37            |
| 35 200 21 220 6          | 319 12                             | 17 299 28                                              | 13 66 7 158 38              |
| 258 6                    | 2 105 22 174 6                     | 19 287 31                                              | 250 23                      |
| 36 158 36                | 282 15                             | 20 312 15                                              | 14a 158 20 104 19           |
| <b>20</b> 1 112 36 223 6 | 3a 79 29 32                        | 21 287 34 299 28                                       | 25 14 105 36                |
| 3 217 24                 | 3 b 194 15 307 16                  | 22 230 16                                              | 18 . 298 26 20 4            |
| 4 215 29                 | 4a 157 32 290 9                    | 31 249 19                                              | 19 44 21                    |
| 5 52 17 112 36           | 4 b 40 27 255 25                   | 3 . 56 20 60 18                                        | 20 164 21 301 20            |
| 19 189 16 224 17         | 5 109 17 239 28                    | 4a 249 19                                              | 21 298 26                   |
| 21 296 27                | 6 157 37 209 35                    | 4b 65 18                                               | 22 298 26                   |
| 21 1 296 27              | 7 300 18 314 24                    | 6 2171                                                 | 23 171 13                   |
| 2 217 36                 | 8 . 32 12 42 27                    | 7 5728                                                 | 21a 105 27 103 3            |
| 6 217 36                 | 9 86 31 250 22                     | 9 a 60 20 206 18                                       | 145 24 (97 29)              |
| 11 170 29 211 35         | 349 29 33                          | 219 12 157 33                                          | 71 16                       |
| 12 112 36                | 10 164 19 174 6                    | 10 97 37 230 17                                        | 24b 171 13 255 33           |
| 15 217 36                | 301 35                             | 11 229 17                                              | 282 19 41 19                |
| 16 104 26                | 12 312 10                          | 12 229 17 239 31                                       | 25 71 18 111 15             |
| 20 217 36                | 13 161 3                           | 253 33                                                 | 299 29 346 18               |
| 22 2 217 28              | 15 . 31 26 57 32                   | 14 239 31                                              | 26 157 31 212 25            |
| 3 154 12                 | 16 99 29                           | 15 60 17 174 6 26                                      | 29 207 as                   |
| 5 . 244 258 8            | 184 1746                           | 253 13                                                 | 30 87 4 95 19 272           |
| 9 252 11 21              | 18b 121 31 87 3                    | 17 263 16 272 15                                       | 17                          |
| 11 58 14                 | 21 36 197 17                       | 21a . 164 21                                           | 6 1 140 5 173 24            |
| 15 112 36 293 31         | 19 291 29                          | 24b 214 36 108 16                                      | 2 . 36 30 307 1             |
| 18 112 36 185 31         | 20 19 6 174 6 9                    | 290 10                                                 | 3 157 19 309 28             |
| 19 42 5 255 22           | 267 18                             | 25 . 66 7 239 32                                       | 7 60 38                     |
| 256 14                   | 218 314 10 229 17                  | 26a 59 32 245 37                                       | s 174 6 238 18              |
| 23 3 168 9               | 21h 278 27 145 21                  | <b>4</b> <sub>1</sub> 34 <sub>32</sub> 53 <sub>4</sub> | 9 307 7 308 30              |
| 5 54 19                  | 164 21                             | 214 39                                                 | 312 2                       |
| 7 35 22                  | 22 13 24 97 13                     | 3 272 15                                               | 10 24 35 147 2              |
| 10 69 s                  | 239 31                             | 4 99 29 145 21                                         | 258 9                       |
| 12 114 4                 | 23 203 23 292 32                   | 199 28 32                                              | 11 174 6 225 32             |
| 13 69 5                  | 314 13                             | 5 161 5                                                | 307 11                      |
| 15                       | 21 174 6 26 219 26                 | 5 1 a 291 30 89 18 f.                                  | 12 154 21 255 33            |
| 17 201 22                | 25 97 13 239 31                    | 21 90 6 162 1                                          | 13 56 5 57 4                |
| 25                       | 27 186 28 245 28                   | 219 16 250 4                                           | 214 37<br>7 1 140 35 219 17 |
| 26 296 27                | 28 189 8                           | 1 b 312 26 102 38                                      | 7 1 140 35 219 17           |
| 29 46 11                 | 29 30 17 239 31                    | 89 26 33 250 3                                         | 2                           |
| 32 217 37                | 30 159 s<br>31 272 13              | 2 34 17 100 29                                         |                             |
| 35 17 27                 | 31 272 13                          | 164 21                                                 | 95 35 290 10<br>6 35 31     |
| 37 217 37                | 21 162 21 174 6                    | 3 231 30 89 24                                         | 7 112 36                    |
| 24 3 a 17 27 192 28      | 2 26 25 104 15                     | 33 249 19 31                                           | 5 197 4                     |
| 3 b 135 8 296 27         | 3 16 16 100 10                     | 4 164 21 315 1                                         | 001                         |
| 9 217 37                 | 4 b . 19 6 31 32                   | 5 273 17                                               |                             |
|                          |                                    |                                                        | 25*                         |

| Jenaja Seite                         | Jesaja Saita                          | Jesaja Seite<br>11 8 109 17                                                     | Jesaja Seite                                                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.11 290.10                          | 9 12 255 31                           | 11 s 109 17                                                                     | 16 1 . 32 13 51 1                                                                                              |
| 13 181 1                             |                                       |                                                                                 |                                                                                                                |
| 14 253 29                            | 16 299 29 346 19                      | 255 84                                                                          | 3 . 145 98                                                                                                     |
| 15 139 10                            | 17 212 26 287 35                      | 10 17 7                                                                         | 4 279 16 282 28                                                                                                |
| 16 139 5                             |                                       | 11 169 15 195 37                                                                | 5 219 22                                                                                                       |
| 17 139 7                             | 19 238 4                              | 9 154 21 249 20<br>255 34<br>10 17 7<br>11 169 15 195 37<br>14 65 29<br>15 53 4 | 7 239 33 300 20                                                                                                |
| 208 24 17 19 37 29                   | 20 299 29 346 19                      | 15 534                                                                          | 301 20                                                                                                         |
| 63 19                                | 101 291 31                            | 25 / 7 259 99                                                                   | 8 171 14<br>9a 239 33                                                                                          |
| 22 183 7                             | 4a 145 25 215 33                      | 2 a 294 37<br>2 b 68 31 199 13                                                  | 9a 239 33                                                                                                      |
| 23 124 29 287 35                     | 238 4                                 | 2 b 68 31 199 13                                                                | 9b 12 31 28 25                                                                                                 |
| 24 209 14                            | 4 b 299 29 346 19                     | 1)700                                                                           | 145 28                                                                                                         |
| 25 . 68 6 212 26                     | 4 b 299 29 346 19<br>5 145 26 147 8   | 3 96 17 237 8                                                                   | 10 14 297 7 52 17                                                                                              |
| 81 2831                              | 1470                                  | 3 96 17 237 8<br>5 67 16 154 21                                                 | 17 1 291 7                                                                                                     |
| <b>3</b> . 38 33 53 13               |                                       | 132                                                                             | 3 174 26                                                                                                       |
| 4 64 20                              |                                       | 4 207 38                                                                        | 4 . 16 17 42 23                                                                                                |
| 6a 96 17                             |                                       | 5 162 8 184 31                                                                  | 5 207 4                                                                                                        |
| 6 b 164 34 294 28                    | 12 97 37 249 19                       | 6 293 17                                                                        | 6 163 19 32 212 7                                                                                              |
| 295 1                                | 14a 27 19 87 9 (!)                    | 7 283 1<br>8 194 16                                                             | 10 99 32 37 100 23                                                                                             |
| 7a 158 19 170 29                     | 64 21 183 29<br>73 29                 | 8 194 16                                                                        | 239 83                                                                                                         |
| 255 34 99 15                         | 15 29                                 | 10 77 24 151 30                                                                 | 11                                                                                                             |
| sa . 272 18 99 18<br>8b 275 1 230 17 | 15 45 26 204 13<br>229 17             | 12 283 1<br>16 266 34                                                           | 5 2074<br>6 16319322127<br>10 99323710023<br>239 83<br>11 36 6<br>12 99 15 282 24<br>301 35<br>13 98 13 122 29 |
| 253 30                               | 17 100 27 32 287                      | 19 . 66 8 204 9                                                                 | 13 98 13 122 29                                                                                                |
| 9 <b>a</b> 230 17                    | 35                                    | 14 1a 16 17                                                                     | 219 28                                                                                                         |
| 9b 42 23                             | 18 60 3                               | 1b 16 27                                                                        | 14 191 19                                                                                                      |
| 10 250 23 253 30                     | 20 16 27 165 33                       | 4 82 35                                                                         | 18 1 351 2                                                                                                     |
| 11 18 17 112 36                      | 21 16 17 154 34                       | 8 106 13 107 16                                                                 | 2 96 12 154 36                                                                                                 |
| 13 . 68 4 154 21                     | 22a 230 17 69 34                      | 239 33                                                                          | 265 95                                                                                                         |
| 14 255 34                            | 154 35                                | 9 27 23 43 23                                                                   | 4a 112 36                                                                                                      |
| 16 185 29 229 17                     | 22b 99 19                             | 102 12                                                                          | 4 b 280 12 64 8                                                                                                |
| 17 16 27                             | 23 161 7                              | 11 84 16                                                                        | 33 18                                                                                                          |
| 19 186 29 229 30                     | 21a 112 36                            | 12 . 98 27 107 4                                                                | 5 116 <sub>15</sub> 6 351 <sub>2</sub>                                                                         |
| 239 32                               | 24b 11 3 297 27                       | 13 24 35 70 21                                                                  | 6 351 2                                                                                                        |
| 20a 185 29 190 4                     | 100 10 84 36                          | 231 10                                                                          | 7 154 36 265 25                                                                                                |
| 20b 95 30 238 10                     | 25 190 26 199 17                      | 14 70 28                                                                        | 351 s ff.                                                                                                      |
| 21 40 29 116 9                       | 237 31                                | 16 217 1                                                                        | 191 719                                                                                                        |
| 22 95 20 161 5<br>272 17             | 26a 255 34<br>26b . 11 3 100 10       | 18 177 <sub>2</sub><br>21 279 <sub>30</sub>                                     | 4 174 26                                                                                                       |
| 23a 116 9 147 6                      | 29a 296 17 230 29                     | 22 174 26 287 36                                                                | 4 174 26<br>7 104 27 162 31<br>197 5                                                                           |
| 2794                                 | 217 1 287 36                          | 24 170 2 225 t2                                                                 | 10 101 8                                                                                                       |
| 23b 147 7                            | 29b 145 28                            | 25 145 28                                                                       | 11 30 99 98 33                                                                                                 |
| 91 95 20 147 7                       | 30 230 17 293 17                      | 26 18 17                                                                        | 18 55 37 25 35                                                                                                 |
| 164 22                               | 31 145 28                             | 29 100 17 102 18                                                                | 11 . 30 22 98 33<br>18 55 37 25 35<br>18 1 58 1                                                                |
| 2 . 33 18 230 17                     | 32 32 12                              | 109 18                                                                          | 20 3 . 52 17 170 2                                                                                             |
| 3 104 1                              | 33 34 16                              | 30 97 27 103 12                                                                 | 4 37 34 65 36                                                                                                  |
| 4a 291 31 151 13                     | 34a 20 25 100 27                      | 287 31                                                                          | 105 11                                                                                                         |
| 199 30                               | 34b 26 26 154 13                      | 31 25 34 59 31                                                                  | 5 68 17<br>6 26 32 112 21                                                                                      |
| 4 b 105 28<br>5 250 23               | 11 1 100 27 19 18                     | 95 36                                                                           | 6 26 32 112 21                                                                                                 |
| 5 250 23                             | 109 17 13 21                          | 15 4 291 6                                                                      | 71 19 12 99                                                                                                    |
| 7 16 16 100 32                       | 2 199 29<br>3 249 20<br>4b 1681727199 | 5 102 11 200 20                                                                 | 2 116101629317                                                                                                 |
| 8 126 37                             | 3 249 20                              | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                            | 3 208 13                                                                                                       |
| 9 164 22                             | 4b 1081727199                         | 8 299 29                                                                        | 5 42 24                                                                                                        |
| 10 255 34<br>11 103 25 111 15        | 6 109 17                              | 98 288 1 290 36                                                                 | 6 112 36<br>900 a                                                                                              |
| 299 29 346 19                        |                                       | 9 a 288 1 290 36<br>293 17<br>9 b 57 35                                         | 2 116101629317<br>3 . 208 13<br>5 42 24<br>6 112 36<br>8 209 8<br>9 156 5                                      |
| 200 29 040 19                        | 902 Zt                                | 30 01 33                                                                        | 3 , 1003                                                                                                       |

| Jesaja  | Seite                  | Jesaja | Seite                                     | Jesaja             | Seite      | Jesaja  | Seite                                                   |
|---------|------------------------|--------|-------------------------------------------|--------------------|------------|---------|---------------------------------------------------------|
| 21 10 . | 98 10                  | 24 20  | Seite 26 18                               | Jesaja<br>28 ma. 1 | 8 1 17 36  | 30 26b  | Seite 145 29                                            |
|         | 184 31 293 17          | 21     | . 64 26 156 5                             | 11b 255            | 25 266 16  | 278     | 30 34 198 28                                            |
| 12 .    | 282 31                 | 22     | 96 38 196 31                              | 13 12 s            | 2 273 23   | 28      | 104 2                                                   |
|         | 28 35 293 18           |        | 288 3                                     | 285                | 24         | 29      | 99 33 37 208 15                                         |
|         | 282 31                 | 23     | 63 38 282 17                              | 14                 |            |         | 215 07                                                  |
| 15 .    | . 19 6 154 37          | 25 1   | 30 32                                     | 15                 | 170 30     | 32      | 84 37                                                   |
| 16 .    | 112 36                 | 6      | 288 4 291 7                               |                    | 112 37     | 33      | 109 19 214 17                                           |
| 22 1a . | 13 23                  | 7      | 301 35                                    |                    | 5 101 7    | 31 2    | . 283 26                                                |
| 2 .     | 25 35                  | 9      | 277 37                                    | 291                | 32         | 3       | 26 12 45 26                                             |
|         | . 154 37               | 10     | 18 17 280 2                               | 17 96 9            | 99 19      |         | 60 6                                                    |
| 5 .     | 289 12                 |        | 288 4                                     | 272                | 19         | 1       | 112 37 170 2                                            |
| 8 .     | 97 31                  |        | 36 23 97 5                                | 18                 | 131 35     | 5       | 170 2 204 14                                            |
|         | 287 37 289 6           | 20     | 162 32                                    |                    | 133 28     | 6       | 246 3<br>100 6 174 27                                   |
|         | 217 1 230 29           |        | 115 9 198 28                              | 20                 | 109 18     | 9       | 100 6 174 27                                            |
| 14 .    | 190 8                  |        | 288 4                                     | 22                 | . 1617     | 52 2    | 219 30                                                  |
|         | 25 26 112 37           |        | 156 6 184 32                              | 23 . 90            |            |         | 24 14 145 29                                            |
|         | 239 33 113 19          |        | 185 19                                    | 24 . 89            |            |         | 291 3                                                   |
| 160 2   | 278 27 246 2           |        | 99 33 280 10<br>301 36                    | 25                 | . 98 10    | 9       | 100 0                                                   |
| 19 .    | 249 20                 | _      | . 97 5 301 37                             | 27                 | 17 23 10   | 10      | 190 <sub>27</sub><br>184 <sub>32</sub> 288 <sub>5</sub> |
|         | 249 20<br>31 13 108 22 |        | 230 17 301 37                             |                    | 34 89 18   | 13      | 212 27                                                  |
|         | 195 25                 | · ·    | 298 26                                    | 29 1 b . 42        |            |         | 289 13                                                  |
|         | 108 22 174 27          | 9      | 15 33 190 27                              |                    | 33 297 8   | 15      | . 64 26 302 3                                           |
|         | 106 14 27 20           |        | 301 37                                    |                    | 18 282 19  |         | 302 3                                                   |
|         | 288 2 279 16           |        | 279 30 302 1                              | 5 71 1             | 6 157 31   | 19      | 291 7                                                   |
| 2 .     | 26 32                  |        | 12 32 135 12                              |                    | 23 288 4   | 20      | 109 18                                                  |
| 3       | 30 29 59 5             |        | 297 8                                     |                    | 13         | 33 2    | 18 27 253 26                                            |
| 9       | 246 s                  | 12     | 283 26                                    | 8 170              | 2 178 13   |         | 37                                                      |
| 5.      | 190 27                 | 14     | . 279 16 30                               | 184                | 32         | 4       | 184 35                                                  |
| 6.      | 26 32                  | 15     | 156 6                                     | 9                  |            | 5       | 64 27                                                   |
|         | . 26 9 288 3           | 16     | 279 16                                    |                    | 30 264 10  |         | . 25 35 283 2                                           |
| 10 .    | 43 26                  |        | 280 3 170 2                               | 18<br>22a 16 2     | 19725      |         | 108 11 188 10                                           |
| 11 .    | 116 20                 |        | 8 30                                      |                    |            |         | 22 18                                                   |
|         | 132 20                 |        | 108 11 187 33                             |                    | 31 19      | 16      | 96 35                                                   |
|         | 230 6                  |        | 279 30                                    |                    | 18 165 17  |         | 163 12 217 1                                            |
|         | 27 20                  | 19     | 145 29                                    | 24                 | . 16 2     |         | . 18 2 197 5                                            |
| 15 .    | 53 31<br>. 42 24 43 25 | 20.0   | 336 11<br>. 85 6 102 35                   | 30 1 29 2          | 3 247 17   | 21 20-2 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$    |
| 94 4    | . 59 7 145 28          |        | 100 32 212 26                             |                    | 23 239 35  |         | 46 17                                                   |
|         | . 184 31               |        | 287 36                                    |                    | 279 16     | 2       | 71 10                                                   |
|         | 289 13 291 2           | 5      | 301 20 302 2                              | e 19               | 3 23 64 21 | 6       | 71 <sub>19</sub> 289 <sub>14</sub>                      |
|         | 66 8 288 3             |        | 190 29 97 28                              |                    | . 26 12    | 7       | 1023                                                    |
|         | 105 31 289 13          |        | 16 17 100 21                              | 11                 | 279 37     | 10      | 95 37                                                   |
|         | . 95 37 283 2          | 7      | 291 32                                    |                    | 37 170 30  | 112     | 288 5                                                   |
| 7 .     | 288 3                  | 8      | 213 24                                    | 13                 | 157 31     | 11b     | 115 10 20 19                                            |
| 8 .     | 288 3                  |        | . 16 17 97 37                             | 14f 8              | 12 112 37  |         | 85 1 290 6                                              |
| 12      | 145 29 288 3           | 12     | 207 з                                     |                    | 32 289 8   | 15      | 212 30                                                  |
| 2       | 291 7                  | 13     | 85 14                                     | 297                | 8          | 35 3    | 1084                                                    |
| 13 .    | 112 37                 | 28 2 b | 245                                       |                    | 38 56 29   | Б.      | 96 18                                                   |
| 16      | 156 5 291 31           | A      | 28 os 191 10                              |                    | 35         | 7       | . 19 19 96 18                                           |
|         | . 96 38 288 3          | 7      | 184 22                                    | 18 130             | 13 158 19  | 8       | 279 16                                                  |
|         | 293 18                 | 9      | . 184 22<br>186 29 266 3<br>266 13 265 34 | 22a                | 237 27     | 9       | . 19 19 96 18<br>279 16<br>279 30<br>287 37             |
|         | 84 27 64 26            | 10     | 266 13 265 34                             |                    | 3 263 29   | 10      | 287 37                                                  |
| 1       | 145 19                 |        | 270 14 12 32<br>264 9                     | 264                | 7          | 36 2    | 21 29                                                   |
| 19 .    | . 290 11               |        | 264 9                                     | 26a 63 38          | 5931534    | 4 .     | 112 37                                                  |

| Jesaja Scite                                         | Jesaja Seite                        | Jesaja Seite                                             | Jesaja Seite                                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 36 a 100 30 275 21                                   | 40 6 100 35 186 30                  | 42 9 97 25                                               | 45 1a 112 38 249 20                           |
| 7 244 88                                             |                                     | 10 26 33 122 30                                          | 1 b 145 30 302 3                              |
| s 244.sa                                             | 7 107 85                            | 15 145 30                                                | 1 16 19                                       |
| 9 29 19                                              |                                     | 20 . 246 3 289 9                                         | 7 95 20                                       |
| 11 72 32 252 14                                      | 11 105 5 160 1                      | 21 192 29                                                | 8 216 6 246 3                                 |
| 12 196 32 267 2                                      |                                     | 22 145 30 196 15                                         | 275 21                                        |
| 11 112 37                                            |                                     | 237 31                                                   | 9 206 20                                      |
| 16 17 8 98 3                                         | 13 178 99                           | 119 16 18 145 30                                         | 9 206 20<br>10 270 34                         |
| 112 37                                               | 13 178 29<br>15 219 30              | 24b 278 1 253 38                                         | 11 112 38 237 31                              |
| 37 g b 319 g5                                        | 160 26 26                           | 25 . 19 23 95 34                                         | 282 32                                        |
| 3 112 37                                             | 19 43 17 122 29                     | 43 1 16 18 112 38                                        | 13 65 37 114 27                               |
| 4 154 21                                             | 196 15                              | 2 96 9 187 15                                            | 174 24                                        |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 91 194 17                           | 280.9                                                    |                                               |
| 7 . 287 15 33                                        | 21 194 17<br>22 124 11              | 26 9 26 9                                                | 11 112 38<br>18 112 38                        |
| 10 112 37                                            | 24a 279 31 100 24                   | 280 2<br>3b 26 9<br>4 282 15                             | 19 16 33 174 25                               |
| 11 11 24                                             | 97 28                               | 6 106 14 107 9                                           | 21 111 15 246 3                               |
| 12                                                   | 24b 107 35                          | 7 : . 174 33                                             | 22 26 18                                      |
| 18 11 20 28 297 27                                   | 25 174 23                           | s 279 16                                                 | 23 . 31 20 60 28                              |
| 19 20 20 31                                          | 26 64 27 186 30                     | 9 111 15 282 25                                          | 24 51 27 230 30                               |
| 121 20                                               | 198 30                              | 10 174 27 194 2                                          | 250 36                                        |
| 21 112 38                                            |                                     | 11 156 10                                                | 46 3 16 28 279 37                             |
| 22 107 4 184 22                                      | 27 16 18<br>41 1 26 33 282 24       | 12 174 27                                                | 4 107 28                                      |
|                                                      | 246 3 174 22                        | 13 192 32 283 26                                         | 6 . 43 17 246 4                               |
| 281 29                                               | 4 174 32 283 26                     |                                                          |                                               |
| 24 174 27<br>26 132 17                               | 5 a 194 17 26 33                    | 14 112 38<br>16 112 38 174 24                            | 7 238 10<br>11 102 29 114 27                  |
|                                                      |                                     | 16 112 38 174 24 17 21 8 29 279 31                       | 47 1 . 97 5 107 18                            |
| 27 24 6                                              | 289 14                              |                                                          | 99 00                                         |
| 29 104 2                                             | 5b 282 32                           | 289 15                                                   | 2 . 23 11 98 15<br>3 37 34 120 16<br>8 278 27 |
| 30 111 30 142 4                                      | 7 43 17                             | 15 74 34                                                 | 3 37 34 120 16                                |
| 31                                                   | s 16 18 230 18                      | 19 97 25<br>21 237 31 278 2                              |                                               |
| 33 112 38                                            | 250 34                              |                                                          |                                               |
| 36 200 21 220 6                                      | 14 16 18 102 21                     | 22 16 18 164 22                                          | 12 42 24                                      |
| 258 6                                                | 174 27                              | 25 156 10 164 22                                         | 14 24 6                                       |
| 37 158 36                                            | 15 . 96 35 98 10                    | 27 34 37                                                 | 48 1a 16 2s 39 s                              |
| 38 1 112 38 157 32                                   | 16 . 96 23 98 11                    | 28 16 18                                                 | 99 21 17 6                                    |
| 3 217 24                                             | 17 96 18 178 30                     | 441 1619                                                 |                                               |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 179 5                               | 2 112 38 255 35 30 208 23                                | 4 97 12                                       |
| 6 10 24                                              | 18 96 13                            |                                                          | 6 237 8<br>11 126 19 156 10                   |
| 10 283 31 317 7                                      | 20 18 17                            | 5 16 <sub>19</sub> 6 112 <sub>38</sub> 174 <sub>24</sub> |                                               |
| 11 . 156 7 197 6                                     | 21 16 18 174 24<br>22 187 15        | 7 279 16 282 32                                          |                                               |
| 12b 204 2 115 12<br>109 19 243 18                    |                                     | 8 99 33 237 34                                           | 12 16 19<br>13 162 1                          |
|                                                      | 23 282 32                           | 9 43 17 279 31                                           |                                               |
| 13 243 18                                            | 24 . 66 30 71 24<br>25 114 27 280 3 | 10 229 34                                                | 14 114 27 196 16<br>16 162 2 8 230 31         |
| 14 102 28 170 2                                      |                                     | 12 189 27 192 33                                         |                                               |
| 212 30                                               |                                     | 283 26                                                   | 250 36<br>17 112 38                           |
| 15 283 31<br>18a . 27 23 67 14                       | 27 186 31<br>29 96 20               | 15 279 16 283 26                                         | 18 70 1                                       |
|                                                      | 29 90 20                            | 15 279 16 283 26<br>16 280 2                             | 19 69 31                                      |
| 19 156 8                                             | <b>42</b> 1 250 34 3 a 100 31 45 22 |                                                          | 20 16 19                                      |
| 20 317 7                                             |                                     | 19 . 20 34 280 2                                         | 21                                            |
| 21 141 30<br>40 1 156 9                              | 46 32 124 11                        | 20 . 97 7 103 16                                         | 22 126 7 299 29                               |
|                                                      |                                     | 21 16 19                                                 |                                               |
| 2a 24 27                                             | 109 19                              | 21 10 19                                                 | 1 h 230 21 250 20                             |
| 2 b . 20 5 52 12<br>3 . 59 7 185 18                  |                                     | 25 100 19                                                | 1 b 230 31 250 36<br>2 145 30                 |
| 1 96 35 f.                                           | 6a. 239 35                          | 25 35 12 255 35                                          | 2 145 30<br>5 16 19 145 31                    |
| 5 174 23                                             | ch 91 a 90 40                       | 20 00 12 400 30                                          | 6a 132 37 145 31                              |
| 174 23                                               | 6 b . 21 34 99 10                   | 28 105 12                                                | 04 102 37 140 31                              |

| Jesaja Seite                  | Jesaja Seite                                         | I Yanta (t.t.             |                                       |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 49 6 b 21 34 99 10            | <b>52</b> 13 246 1                                   |                           | Jesaja Seite                          |
| 183 13                        | 14a 239 35 112 5                                     | 57 s 38 5<br>9 71 3       | 61 10 109 2                           |
| 7 112 38 187 15               | 126 38 210 35                                        | 10                        | 11 . 97 25 170 5<br>62 1 95 22 249 22 |
| 239 35                        | 246 4                                                |                           | 2 60 25                               |
| s 113 i                       | 11b 145 si                                           | 12 42 21<br>11 156 11     | 5 208 23                              |
| 9                             | 15 1704                                              | 15 . 64 27 113 1          | 7                                     |
| 10 . 19 18 96 18              | 53 1ab 14531 230 731                                 | 19 97 38 156 6 12         | s 18 21 225 12                        |
| 13 106 19                     | 250 37                                               | 185 19                    | 10 34 17 156 12                       |
| 15 223 23                     | 1b 1828                                              | 20 (99) 16                | 207 17                                |
| 16 231 18                     | 2a 17 7 118 19                                       | 21 126 7 299 30           | 63 2 206 21 243 18                    |
| 18 174 27                     | 2 <b>b</b> 250 17                                    | 58 1 16 28                | 296 18                                |
| 19 124 11 130 32              | 4 64 17 124 12                                       | 2 156 12 217 2            |                                       |
| 22 . 105 5 113 1              | 353 30                                               | 3 231 18                  | 3 98 5<br>5b 24 11                    |
| 23 . 73 13 97 7               | 7 102 15 299 30                                      | 4 1976                    | 7 230 31 250 37                       |
| 25 113 1                      | sa 161 7 152 18                                      | 6 111 36 145 32           | 9 60 16                               |
| 26 16 19                      | sb 171 14 279 17                                     | 7 108 13                  | 11 . 212 21                           |
| 50 1 113 1 118 25             | 9a . 41 33 220 3                                     | 8 95 20 30                | 14 170 5 243 18                       |
| 253 31                        | 10 . 23 1 249 21                                     | 9 171 19                  | 16 . 59 7 78 9                        |
| 2 246                         | 11 249 21                                            | 10a 11 28 12 32           | 17 252 11                             |
| 4 230 31 250 36               | 12 171 35 172 1<br>54 1 118 25 253 31                | 297 9 27 25 14            | 18 23 19 153 23                       |
| 10 229 36<br>11 249 20        |                                                      | 10b 95 32 164 22          | 64 1 128 13 300 21<br>10 68 28        |
| 51 1 249 20<br>51 1           | 3 23 19<br>6 289 15                                  | <b>59</b> 1 24 6 3 145 32 | 65 2 45 26 264 14                     |
| 1 99 10 249 21                | 8 289 16                                             | 4 108 11                  | 4 209 28                              |
| 282 25                        | 9                                                    | 5 102 18                  | 5 . 35 26 95 38                       |
| 5 . 18 28 26 33               | 11 96 23 109 19                                      | 7                         | 6 105 6                               |
| 6 280 3                       | 12 270 5                                             | 9 95 20 164 22            | sa . 113 i 170 5                      |
| 7 247 18                      | 14 187 16                                            | 11 179 5 187 16           | 8b 1125                               |
| 9 18 28 102 36                | 17 60 28 174 28                                      | 215 6                     | 11 296 18                             |
| 156 10                        | <b>55</b> 1 239 35 242 15                            | 13b 318 39                | 12 217 37 286 1                       |
| 10 14 37                      | 3 19 25 122 30                                       | 16 . 24 14 153 5          | 13 113 1                              |
| 11 287 37                     | 147 10                                               | 20 16 19 174 28           | 14 . 8 12 298 27                      |
| 12a 230 30 250 17             | 4 282 25                                             | 256 is                    | 15 237 21                             |
| 156 10                        | 5 147 12 237 21                                      | 60 1 95 20                | 17 197 6                              |
| 12b 209 s 100 35              | 8 174 28                                             | 2 16238 282 25            | 18 280 11<br>20 114 4                 |
| 13 195 25 255 37<br>15 255 38 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 5 26 30 64 21<br>95 20    | 25 . 73 13 97 7                       |
| 16 100 24 145 31              | 12 77 16 106 20                                      | 6 57 35                   | 66 1                                  |
| 17 27 16 107 37               | 561                                                  | 8 719                     | 2a . 85 1 174 28                      |
| 156 11                        | 2 111 36                                             | 9 26 33                   | 2 b 111 36 153 27                     |
| 19 19 6 52 12                 | 3 147 12                                             | 11 64 21                  | 3 b 11 33 297 27                      |
| 288 s                         | 4 113 1 124 12                                       | 13 145 32 302 1           | 124 13                                |
| 22 . 27 16 113 1              | 147 12                                               | 16 16 19                  | 4 217 37                              |
| 23 . 72 8 103 29              | 5 210 38 237 22                                      | 17 66 9                   | 6 185 21                              |
| <b>52</b> 1 156 10            | 6 147 13                                             | 18 . 59 32 288 8          | 12                                    |
| 2 97 5 113 25<br>230 30       | 8 174 28<br>9a . 278 25 85 1                         | 21 100 19 23<br>22 56 29  | 13f. 170 5 100 21<br>17 . 85 2 174 28 |
| 3 113 ± 230 30                | 9b 282 32 300 21                                     | 61 1 230 st 250 s7        | 18 17 36                              |
| 4 2464                        | 11 . 25 14 102 4                                     | 3a 9762953981             | 20 57 15                              |
| 5 113 19 174 27               | 12 197 26 230 30                                     | 209 33                    | 22 170 5 174 28                       |
| 6 158 20                      | 282 32                                               | 3b 100 27 23              | 24 . 84 17 95 35                      |
| 7 61 1                        | 57 2 238 10                                          | 5 103 12                  |                                       |
| s 156 m                       | 5 . 30 18 70 11                                      | 6 64 21                   | Jeremia                               |
| 10 26 19 250 23               | 6a 285 37 288 10                                     | 7 52 13 239 36            | 17 2172                               |
| 11 114 4 156 11               | 12 32 297 9                                          | 8 249 21                  | 8 174 10                              |

| Jeremia Soit     | Jeremia Seite                                                   | Jeremia Soite                             | Iaramia Saita                                                                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 154 o          | 20 67 15 70 10                                                  | 5 to 170 c 952 of                         | 0 a 990 m. 215 as                                                                                                                                                                         |
| 19 1042          | 3 6 67 15 70 12<br>108 8                                        | 959 25                                    | 919 40036;01026                                                                                                                                                                           |
| 12 296 1         |                                                                 | 258 25<br>20 16 28                        | 13 264 15                                                                                                                                                                                 |
| 17 . 108 1       | 8                                                               | 23 290 7                                  | 15 . 19 6 108 33                                                                                                                                                                          |
| 18               |                                                                 | 24                                        |                                                                                                                                                                                           |
| 19 78 37 174 1   | 10                                                              | 26                                        | 16 317 15<br>19 317 10                                                                                                                                                                    |
| 347 30           |                                                                 | 27 . 87 9 170 6                           |                                                                                                                                                                                           |
| 21 1741          | 70 10 171 13                                                    | 30 288 10                                 | 20 317 13 21 . 71 26 113 3                                                                                                                                                                |
| 2 . 113 : 140    | 13 70 12 174 12<br>256 1                                        | 61 296 19                                 | 23 300 2                                                                                                                                                                                  |
| 3a 154 21 255 3  | 2001                                                            | 2                                         | 10 2 46 21                                                                                                                                                                                |
| 3b 23 24 103 2   |                                                                 | 4                                         | 3 43 17 178 30                                                                                                                                                                            |
| 145 32           | 15 105 12                                                       | 7                                         | 4 238 5                                                                                                                                                                                   |
| 4 16 2           |                                                                 | 8 109 19                                  | 6 30 32 230 36                                                                                                                                                                            |
| 5a 164 34 294 2  | 27 964 45 901 84                                                | 0 08 4 174 19                             | 8b 20 37                                                                                                                                                                                  |
| 5b 265 5 296 1   | 204 13 231 34                                                   | 9 . 98 4 174 13<br>10 108 33              | 16 16 19 230 36                                                                                                                                                                           |
| 67 13            | 24 . 69 4 162 4                                                 | 14 156 6 16                               | 17 278 28                                                                                                                                                                                 |
| 7 145 3          | 43 97 19                                                        | 185 19 (!)                                | 19 230 36                                                                                                                                                                                 |
| s 45 19 145 3    | 4 108 33                                                        | 19 97 37                                  | 20 59 27                                                                                                                                                                                  |
| 9 300 2          |                                                                 | 24 208 4                                  | 22 178 13 214 37                                                                                                                                                                          |
| 10 205 26 230 1  |                                                                 | 2s 196 32                                 | 25a 19 23                                                                                                                                                                                 |
| 11 45 19 67      |                                                                 | 30 97 14 275 22                           | 25b 103 25 16 19                                                                                                                                                                          |
| 229 18           |                                                                 | 74 157 19                                 | 23 24 156 17                                                                                                                                                                              |
| 12 105 23 174 1  |                                                                 | 6 58 38                                   | 11 1 230 38                                                                                                                                                                               |
| 288 10           |                                                                 | 18 11 33 297 27                           | 4 97 11                                                                                                                                                                                   |
| 13 99 19 164 2   |                                                                 | 21b 42 27                                 | 5 58 36                                                                                                                                                                                   |
| 3024             | 16 42 26                                                        | 22 74 35                                  | 8 219 32                                                                                                                                                                                  |
| 14 229 1         | 17                                                              | 24 219 31                                 | 10 171 20                                                                                                                                                                                 |
| 16 239 3         | 18 100 10 174 13                                                | 25 63 22                                  | 12 25 35                                                                                                                                                                                  |
| 17 184 3         | 19a 25 35 156 16                                                | 30 217 37                                 | 13 . 69 4 209 15                                                                                                                                                                          |
| 18 30 29 214 2   | 157 37                                                          | 34 287 37                                 | 15 42 27 279 4 11                                                                                                                                                                         |
| 19 145 3         | 20 59 27 157 37                                                 | 82 71 26                                  | 16 100 28 109 19                                                                                                                                                                          |
| 20 70 12 104     | 20 59 27 157 37<br>21 230 35                                    | 4 b 11 34 297 28                          | 135 19                                                                                                                                                                                    |
| 108 8            | 22 45 26<br>23 85 1 230 35                                      | 238 2 10                                  | 17a 100 25 12 32                                                                                                                                                                          |
| 21 100 16 25 2   | 23 85 1 230 35                                                  | 5 237 32                                  | 17b 297 9 246 7                                                                                                                                                                           |
| 275 22           | 290 5                                                           | 6 45 27 99 19                             | 249 22                                                                                                                                                                                    |
| 23 229 18 247 1  | 3   24 178 13 298 27                                            | 142 4                                     | 18 230 18 243 18                                                                                                                                                                          |
| 24 102 23 229 1  |                                                                 | 7 51 1 79 29 32                           | 19 100 27 213 36                                                                                                                                                                          |
| 247 19           | 26 189 s                                                        | 8 192 35                                  | 217 2                                                                                                                                                                                     |
| 25 142           | 27 171 19                                                       | 11 15661618519                            | 13 . 69 4 209 15<br>15 42 27 279 4 11<br>16 100 28 109 19<br>135 19<br>17a 100 25 12 32<br>17b 297 9 246 7<br>249 22<br>18 230 18 243 18<br>19 100 27 213 36<br>217 2<br>20 . 25 8 219 24 |
| 26 159 22 162    |                                                                 | 13 195 5 294 34                           | 22 158 20                                                                                                                                                                                 |
| 170 5            | 29 70 28                                                        | 14a 217 2 250 18                          | 12 2 25 9 97 28                                                                                                                                                                           |
| 27 20 20 37 43 1 | 31 172 5 207 40                                                 | 257 3 11 35                               | 100 25                                                                                                                                                                                    |
| 108 9            |                                                                 | 14a 217 2 250 18<br>257 3 11 35<br>297 28 | 5 67 16 162 32                                                                                                                                                                            |
| 28 209 15 229 1  | <b>5</b> 3 230 35                                               | 14b 154 22 255 15                         | 163 7                                                                                                                                                                                     |
| 31a 242 17 229 1 |                                                                 | 15 250 36                                 | 7 68 22<br>9 a 102 29 109 19                                                                                                                                                              |
| 154 21 255 3     | 109 19                                                          | 16 162 19<br>17 103 20                    | 9 a 102 29 109 19                                                                                                                                                                         |
| 33 68 22 229 1   | 8 102 22                                                        | 17 103 20                                 | 9 b 230 18 282 32                                                                                                                                                                         |
| 36 229 1         | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$            | 18 230 36 280 12<br>20 33 18 230 36       | 10 103 12                                                                                                                                                                                 |
| 37 31 2          | 12 196                                                          | 20 33 18 230 36                           | 13 145 32 240 4                                                                                                                                                                           |
| 31 108 8 174 1   |                                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                           |
| 2 266 3          | 14 170 31 239 38                                                | 23 . 73 18 96 16                          | 14 408                                                                                                                                                                                    |
| 3 31 20 145 3    | 2 255 34                                                        | 91 230 36                                 | 13 4 213 24                                                                                                                                                                               |
| 5027             | 15 17 36                                                        | 2 1642                                    | 6 1144                                                                                                                                                                                    |
| 4 275<br>5 247 i | 2 253 34<br>15 17 36<br>17a 20 10 23 23<br>17 8 9 8 3 2 9 8 2 7 | 6 197 26                                  | 9 113 s<br>10 219 s2                                                                                                                                                                      |
| ə 4±71           | 17890329027                                                     | 1 1424                                    | 10 219 32                                                                                                                                                                                 |

| Jeremia Seite                        | Jeremia Seite                                        | Jeremia Seite                                | Jeremia Seite                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 13 11 68 32 170 6                    | 17 13 68 17 99 19                                    | 23 17 41 20 184 36                           | 29 11 161 9                                          |
| 213 25                               | 240 12                                               | 219 32                                       | 14                                                   |
| 15 282 15                            | 14 68 32                                             | 19 96 23 291 38                              | 16 65 38                                             |
| 16 . 95 22 108 5                     | 14 68 32<br>16 28 8 36 6                             | 23 196 33                                    | 19 240 13                                            |
| 17 . 73 19 106 7                     | 103 19                                               | 26 225 32 318 39                             | 22 . 22 13 65 36                                     |
| 18 317 13                            | 18 52 13                                             | 27 130 14                                    | 23 142 1                                             |
| 19 296 19                            | 21 192 36                                            | 28 83 11 98 13                               | 25 130 15                                            |
| 21 280 3                             | 23 142 4                                             | 100 34                                       | 31 130 16                                            |
| 23 . 83 20 84 20                     | 27 105 28                                            | 29 113 3 153 34                              | 32 256 1 19                                          |
| 27 108 8 188 25                      | 184 169 16                                           | 169 30                                       | 30 5 42 28                                           |
| 229 19                               | 6 170 6                                              | 30 298 27                                    | 7 16 20                                              |
| 14 1 134 19                          | 9 100 25                                             | 31 298 28                                    | 8 114 28 240 12                                      |
| 2 59 32                              | 10 217 37                                            | 32 96 4                                      | 246 12                                               |
| 7 230 36                             | 19 964 15                                            | 33 a b . 288 11                              | 9 16 38 58 16 27                                     |
| 7 230 36<br>8 68 17                  | 18 17 38 230 37<br>20 . 97 2 171 20<br>21 22 22 24 6 | 33b 12 32 240 12                             | 10 16 20 246 13                                      |
| 10 112 5 230 38                      | 90 979 171 90                                        | 297 9                                        | 14 214 38                                            |
| 12 22 23                             | 21 29 22 24 6                                        | 25 112 2                                     | 15 36 6                                              |
| 13 19 6                              | 46 17                                                | 297 9<br>35 113 3<br>37 113 3                | 16 103 25 177 2                                      |
| 14b 318 39                           | 22 . 97 2 171 20                                     |                                              | 18 16 20                                             |
| 16b 20 1                             | 23 219 33                                            | 20 1262                                      | 19a                                                  |
| 17 158 7 230 38                      | 19 1 122 33                                          | 38 . 12 32 297 9<br>39 186 35<br>24 2 209 29 |                                                      |
| 21 . 194 1 218 7                     | 027 02                                               | 5 . 65 36 170 6                              | 23 96 23                                             |
| 22 . 67 13 198 5                     | 8 287 32<br>11 113 11                                |                                              | 31 2 19 7<br>3 250 25                                |
| 15 1 59 10 63 25                     | 20 1 115 11<br>126 29                                | 6 100 25<br>8 170 6                          |                                                      |
|                                      | 20 1 126 29                                          |                                              |                                                      |
| 230 38                               | 5 150 14                                             | 9 82 36                                      | 7 16 20 135 23                                       |
| 2 22 22                              | 9 . 95 33 270 5                                      | 25 11 53 31                                  | 10 203 38 210 25                                     |
| 3 102 4                              | 108 100 34 2172                                      | 15 . 27 16 91 22                             | 11 219 33                                            |
| 4 296 27                             | 5                                                    | 16 35 12                                     | 19a 31 29                                            |
| 7 98 12                              | 12 . 25 8 219 24                                     | 19 . 30 22 98 33                             | 21 214 39                                            |
| 8 69 34 123 14                       | 11 10100                                             | 20 99 2<br>26 13 15                          | 22 270 33<br>27 97 19                                |
| 9 . 53 4 95 31                       | 15 429                                               |                                              |                                                      |
| 13 64 21<br>15a 219 26               | 18 196 32                                            | 27 266 27<br>29 19 6                         | 28 100 25 170 6                                      |
| 15 <b>a</b>                          | 21 3 113 3<br>5 346 19                               | 29 19 6<br>31 124 13 256 19                  | 29 57 14 80 5                                        |
| 16 222 2 287 37                      | 5 346 19<br>7 19 6                                   | 31 124 13 256 19<br>33                       | 83 12                                                |
|                                      | 12                                                   | $26_{2}$                                     | 33 145 33                                            |
|                                      | 12                                                   |                                              | 38 256 19                                            |
| 19 60 23<br>20 73 37                 | 14a 97 37                                            | 6 207 40                                     | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
|                                      | 14b 97 34 210 6<br>247 19                            | 9 207 40                                     |                                                      |
| 16 4 71 26<br>5 34 32                | 247 19                                               | 14 217 24<br>15 130 32                       |                                                      |
| 7                                    | 22 2 175 9<br>3 58 39                                | 22 174 16                                    | 18 56 29                                             |
| 9 287 37                             | 3 58 39<br>7 97 34                                   |                                              | 21 18 17 30 346 19                                   |
| 12 264 15                            |                                                      |                                              | 22 58 36<br>23 142 4<br>30 217 37                    |
| 16 103 18                            |                                                      | 27 4 113 s<br>5 18 so 217 29                 | 23 1424                                              |
|                                      | 10 196 16                                            |                                              | 35 69 9                                              |
|                                      | 18 290 11<br>19 71 24 165 34                         | 8 124 31                                     | 41 . 100 25                                          |
| 19 2I 19 230 36<br>17 1 102 38 240 9 | 19 71 24 165 34<br>22 96 21                          | 10 183 8                                     | 35 69 9<br>41 100 25<br>42 170 6                     |
| 3 64 21 135 23                       | 23 42 28 208 10                                      | <b>28</b> 2 44 13 4 65 36                    | 33 20 135 23                                         |
| 5 24 14 48 6                         | 23 42 28 200 10 278 29                               | 5 253 12                                     |                                                      |
| 5 24 14 48 6 60 6                    |                                                      |                                              | 22 170 6<br>24 132 22 253 24                         |
|                                      | 24 114 4 130 33                                      |                                              | 26 16 33                                             |
|                                      | 29 105 23 157 20<br>23 1 103 13 269 4                | 11 113 9<br>14 97 12                         | 34 5 170 7                                           |
|                                      | 105 13 209 4                                         | 14 97 12                                     | 9 174 16 197 6                                       |
| 9 36 6                               | 6a 145 33<br>6b 21 20                                | <b>29</b> 1 125 26 7 25 35                   | 15 217 30                                            |
| 10 25 8<br>11 208 23                 | 6 b 21 20<br>16b 318 39                              | 7 23 35                                      | 16                                                   |
| 11 200 23                            | 160 01039                                            | 10 . 20 5 95 51                              | 10 20 II                                             |

| Jeremia Seite                   | Jeremia Seite                | Jeremia Seite                 | Hesekiel Seite                   |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 34 17 11 36 297 13              | 48 2 293 18 296 19           | 50 43 208 10                  | 35 . 18 2 215 7                  |
|                                 | 3 187 16 288 8               | 44 67 16                      | 11 113 4 174 38                  |
|                                 |                              | 51 1 13 16                    | 175 8                            |
|                                 |                              | 2 98 12 296 20                | * 0                              |
| 16 ff 147 13 f.<br>36 10 123 28 | 0.0                          | 3 240 24                      | 14 · · · 18 18<br>15 · · · 52 33 |
|                                 | 2 10 10                      | 440                           | 16 174 38                        |
|                                 |                              |                               | 453                              |
|                                 |                              | 7 . 27 16 35 12  <br>8 42 28  | 18 153 28<br>20 . 20 4 145 33    |
|                                 |                              |                               | 22 18 18                         |
| 29 240 8 14                     |                              |                               | 24 91 16 20                      |
| 374 197 27<br>7 113 s           | 28 104 27                    |                               | 440                              |
|                                 |                              | 19 16 30                      |                                  |
|                                 |                              | 23 29 19 298 28               | 4 1 91 16 20<br>6 55 3           |
|                                 | 34 200 20<br>36 31 30 315 37 |                               | 9 278 15                         |
|                                 |                              |                               | 10 164 2                         |
| 38 11 114 5                     | 200                          | 31 207 18<br>33 32 13 98 4 10 | 12 263 23                        |
| 401                             |                              | 34 103 25 237 21              | 440                              |
|                                 |                              | 36 96 18                      | 13 113 9<br>5 1 91 16 20         |
|                                 | 4                            |                               | 3                                |
|                                 |                              |                               | 5 1751                           |
|                                 |                              |                               | 6 187 17                         |
|                                 |                              | 46 287 33                     | 7 170 31 211 35                  |
|                                 |                              | - 0 -                         | 302 7                            |
|                                 |                              | 02                            | s 190 so                         |
|                                 |                              |                               | 9 171 21                         |
| 9 125 26                        |                              | 58 282 25<br>62 175 9         | 10 23 23 30 27                   |
| 10                              |                              | 64                            | 301 22                           |
| 150                             | 19 67 16 198 6               | <b>52</b> 6                   | 11 192 37                        |
| 18 140 7<br>20 142 4 170 7      | 23                           | 7 186 27                      | 12 30 27 253 31                  |
| 43 11 22 22                     | 24 26 5                      | 11 20 27                      | 294 14                           |
| 12                              | 25 199 13 278 8              | 19                            | 16 105 15 209 38                 |
| 13 297 35                       | 29 59 27                     | 31 65 37                      | 246 t5 f.                        |
| 44 3 240 15                     | 30 288 12                    | 31 00 31                      | 17a 237 27 246 22                |
| 4 . 66 29 240 18                | 32 36 30 27                  | Hesekiel                      | 288 12                           |
| 5 240 21                        | 38                           | 11 65 38                      | 17b 175 2                        |
| 9 246 14                        | <b>50</b> 4 256 19           | 2 65 37                       | 63 . 19 7 105 23                 |
| 12 172 17                       | 6 103 13                     | 3 18 18 173 23                | 9 122 35                         |
| 11 153 34                       | 7 103 25                     | 174 37                        | 10 175 3                         |
| 30 172 17                       | sa 240 23 145 33             | 11b 374                       | 13 70 12                         |
| <b>45</b> 4 100 25 113 3        | 8b 102 12 219 29             | 12 299 31                     | 14 175 4 287 3                   |
| <b>46</b> 1 134 19              |                              | 17 213 33                     | 288 13                           |
| 6 1053                          |                              | 20 171 21                     | 75 178 13                        |
| 9 . 35 12 42 28                 |                              | 27 205 5                      | 6 178 13 293 18                  |
| 10 219 26                       |                              | 28 1707                       | 301 22                           |
| 18 255 38                       | 15 . 31 21 142 4             | 21 1407                       | 7 302 s                          |
| 19 32 28 35 107 4               | 17 . 34 17 103 25            | 3 173 23                      | 8 19 23                          |
| 20 350 3 102 11                 |                              | 4 289 16                      | 10 . 178 13 11 36                |
| 156 19                          |                              | 5 126 38                      | 11 288 14                        |
| 22 21 29                        | 24 104 3                     | 6 100 32 102 21               | 13 190 32                        |
| 24 350 4 300 22                 | 26 2804                      | 7 224 21                      | 15 . 19 7 190 32                 |
| 27 16 20                        |                              | 8 174 38                      | 17 108 3                         |
| 47 2 . 99 16 128 14             | 31 66 34 190 30              | 10b cf. 315 26—               | 19 17 11                         |
| 4 138 9                         | 32 66 34                     | 318 17                        | 25 179 5                         |
| 5 31 30                         | 35 37 . 298 28               | 3 1                           | 26 1647                          |
| 105 23 107 21                   |                              | 4 113 3                       | 27 29 11                         |
|                                 |                              |                               |                                  |

| Hesekiel Seite                            | Hesekiel Seite                      | Hesckiel Seite              | Hesekiel Seite                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Hesekiel         Seite           81 18 18 | 16 3 109 20 275 22                  | 19 1                        | 22 28                                                |
| 5 172 27                                  | 4 99 29                             | 2 101 32 109 20             | 23 2 . 109 20                                        |
| 6 113 29 183 10                           | 6 156 20                            | 3 b 23 21                   | 3 108 9                                              |
| 9 113 29                                  | 6 156 20<br>7 a 56 37               | 5                           | 6 29 19                                              |
| 11 53 29                                  | 7 b 275 17 288 14                   | 10                          | s . 38 38 67 17                                      |
| 12                                        | 268 13                              | 13 178 11 282 35            | 10 37 31 216 12                                      |
| 17                                        | 8 . 37 31 39 3                      | 14b ef. 315 26—             | 15 207 38                                            |
| 92 2036                                   | 9 99 29                             | 318 17                      |                                                      |
| 3 57 33                                   | 13 58 36 209 15                     | 20 3 96 25 175 8            | 17 38 38<br>20 38 1 102 23                           |
| 8                                         | 15 . 99 26 108 9                    | 5 16 28 33                  | 259 7                                                |
| 11 203 6                                  | 19                                  | <b>6</b> 58 36              | 29 288 11                                            |
| <b>10</b> 1                               | 22 288 14                           | 7 141 34 216 7              | 32                                                   |
| 2 168 9 175 10                            | 23 126 11 230 7                     | B 19 23                     | 33 288 13                                            |
| 2036                                      | 25 108 9                            | ~ ~                         | 34                                                   |
| 2006                                      |                                     | 15 58 36<br>16 152 19       |                                                      |
| 6 203 6<br>12 213 27                      |                                     | 18 141 31                   | 35b 20 <sub>1</sub>                                  |
| 12 213 27<br>11 5 113 4 112 8             | 27 . 25 17 46 17                    |                             |                                                      |
|                                           |                                     | 21 19 23<br>24 11 37 297 28 | 44 38 28 170 8                                       |
| 124 14                                    | 33 156 21 164 22<br>34 219 18 302 8 |                             | 238 5                                                |
| 7 153 5                                   |                                     | 25 45 27                    | 47 34 13                                             |
| 8 19 7 298 28                             | 36 37 34 170 31                     | 27 153 34 175 8             | 49 201                                               |
| 357 6                                     | 259 7                               | 29 . 38 29 295 5            | 24 2 175 16                                          |
| 15a 156 20 177 2                          | 39 288 14                           | 30 265 5                    | 3 91 4 11 299 5                                      |
| 15b 152 18 153 29                         | 41 1929                             | 32 20 20 38                 | 4 192 39                                             |
| 16 170 31                                 | 44b. 84 1 169 3                     | 33b 18 18 31 19 23          | 5 91 16 183 27                                       |
| 19 15 33 25 19                            | 47 75 8                             | 34 18 31 346 19             | 6 1694                                               |
| 97 8                                      | 49 24 3                             | 36 170 7                    | 11 214 38                                            |
| 12711 1707                                | 57 280 4                            | 39 . 42 28 223 1            | 16 . 59 18 68 28                                     |
| 13 104 3 118 29                           | 17 2 . 13 17 140 8                  | 40 153 8 177 2              | 17 135 25                                            |
| 14 30 27 275 3                            | 3 88 29 109 30                      | 240 27                      | 21 . 68 28 291 7                                     |
| 294 12 15                                 | 7 48 11                             | 21 1 347 30                 | 25 68 28                                             |
| 16 196 33                                 | 8 282 35                            | 2 99 23                     | 26 130 17                                            |
| 19 297 6                                  | 10 46 8 109 20                      | 3 44 14 105 23              | 27                                                   |
| 22 84 27                                  | 270 5                               | 9 170 31                    | 25 3 6 170 32                                        |
| 13 2 b 318 39                             | 11 238 13                           | 12 108 4 178 14             | 7                                                    |
| 3 265 6                                   | 15 214 40                           | 15 20 96 29                 | 8 170 32                                             |
| 6 256 19                                  | 17 21 29 30 22                      | 21 104 35                   | 9 202 10 219 35                                      |
| 7 179 27 181 2                            | 98 33                               | 24 34 13 175 11             | 10 1977                                              |
| 184 36                                    | 20 288 15                           | 29 130 16                   | 11 1754                                              |
| 10 109 19 185 20                          | 21 30 27 275 3                      | 30 28 8 120 20              | 12 170 32                                            |
| 11 96 24                                  | 22 282 35                           | 247 19                      | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| 15 1976                                   | 24 100 27                           | 31 197 7                    |                                                      |
| 16 109 19                                 | 18 2 80 5 81 20                     | 32 157 20                   | 16 293 19                                            |
| 17 318 39                                 | 83 13                               | 33 96 29 156 21             | 17 175 4                                             |
| 22 170 31                                 | 6 . 31 17 38 33                     | 34 120 20                   | <b>26</b> 1 200 36                                   |
| 144 1758                                  | 8 103 22                            | 36 19 23                    | 2 170 32                                             |
| 8 82 36                                   | 10 114 30 126 12                    | 22 2 156 21                 | 3 99 16                                              |
| 12 347 30                                 | 13 22 19 157 33                     | 3 25 35 192 39              | 8 101 20                                             |
| 13 131 31                                 | 16 287 15 357 7                     | 4 . 28 9 283 31             | 9 5948                                               |
| 14 59 10 78 10                            | 20 301 23                           | 10 37 34 181 36             | 12 64 21<br>14 246 21                                |
| 196 33                                    | 21 15 33 45 32                      | 12 103 23                   |                                                      |
| 17 19 7                                   | 131 31                              | 18 . 97 14 163 1            |                                                      |
| 19 19 23                                  | 23 189 17                           | 19 109 20 170 31            | 18 26 34 263 27                                      |
| 20 78 10 196 33                           | 24 20 5                             | 20 170 7                    | 278 15                                               |
| 15 5 105 28 163 12                        | 28 45 32                            | 22 . 19 24 170 8            | 19 99 16                                             |
| 6 1707                                    | 29 165 30                           | 27 102 2                    | 21 197 7                                             |

| Hamabial Saite                         | Hesekiel Scite                      | Hesckiel Seite                | Hasakial Vaita                    |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Hesekiel Seite 27 2                    | 32 16 299 31 317 24                 | 374 105 23                    | Hesekiel Seite 44 4 219 27        |
| 3 278 29 317 22                        |                                     |                               | 5                                 |
|                                        | 3574                                |                               |                                   |
| 10                                     | 19 317 24                           |                               | 6 67 15                           |
| 23 202 21<br>28 73 23                  | 21 162 32 214 17<br>33 2 175 8      | 10 21 30                      | 7 384 246 16 26                   |
|                                        |                                     | 11 178 14                     | 9 384                             |
|                                        | 10 112 16                           |                               | 10b 201                           |
| 32 ef. 315 26—<br>318 17               | 11 45 32 156 22<br>12 118 30 172 35 | 16 21 2<br>22 175 14          | 12 12 32 297 14<br>18b            |
|                                        |                                     | 24 . 16 38 58 16              | 19 156 22 35 27                   |
| 34 · . 179 28                          | 17 165 so<br>21 . 65 sr 265 r       | 25a 16 21                     | 20 24 17                          |
| 35 26 s2<br>28 s 42 s4                 | 22 18 18                            | 38 4 . 21 30 104 2            | 24                                |
| 4 64 21                                |                                     | 5 209 15                      | 25                                |
| 5 128 16                               | 27                                  | 6                             | 28 23 21                          |
| 6 130 17 170 32                        | 33 126 12 178 14                    | 9 96 26                       | 45 20 f 237 8 10                  |
| 9 170 32                               | 34 2 103 13 15                      | 11 121 10                     | 21 198 37                         |
| 12 317 23                              | 109 20                              | 12 105 11 287 15              | 46 5 198 37                       |
| 15                                     | 8 225 12                            | 357 7                         | 9                                 |
| 18                                     | 12 96 25 170 8                      | 15 21 30                      | 19 220 10                         |
| 19 1978                                | 288 16                              | 16 96 26                      | 20b 35 27                         |
| 23                                     | 17 102 14                           | 22 288 13                     | 22 55 4                           |
| 24 100 32                              | 18 120 21                           | 39 2 291 8                    | 47 2                              |
| 25b 16 21                              | 21                                  | 4 102 29 275 3                | 3 263 27                          |
| 26 294 17                              | 23 . 16 38 58 16                    | 6 26 33 121 15                | 4f 197 28                         |
| 29 3a 85 34 102 36                     | 26 67 9                             | s 178 14                      | 6 104 30                          |
| 3 b 168 24 193 1                       | 29 34 32 100 23                     | 9 . 31 33 53 4                | 7 247 20                          |
| 109 20                                 | 30                                  | 12 534                        | 8 171 22 263 27                   |
| 4 275 22                               | 31 269 4                            | 178 13 24                     | 9f 181 17 14                      |
| 6 100 30 168 26                        |                                     | 23a 170 33                    | 11 263 27                         |
| 237 35                                 |                                     | 25a 16 21 170 33              | 12 104 30                         |
| 7 128 17 168 24                        | 6 170 32                            | 40 1 18 18 65 37              | 48 1 b 219 37 105 1               |
| 240 29                                 | 7 288 13                            | 175 16                        | 116 20 212 31                     |
| 11 554                                 | 11 170 32                           | 2 205 5                       | 14 238 13                         |
| 21 18 35                               | 13 215 10                           | 5 198 33                      |                                   |
| 304 1018                               | 15a . 170 9 153 9                   | 15 142 5                      | Hosea                             |
| 8 95 35 121 15                         | 15b 240 37 177 3                    | 21 30 36 198 33               | 11 216 34                         |
| 9 178 14 218 13                        |                                     | 39 23 1                       | 2 122 35 287 25                   |
| 12 357 9                               | 2 170 33                            | 40 219 38                     | 4 22 18 293 19                    |
| 14 121 15                              | 3 . 18 2 288 17                     | 42 47 . 198 33                | 6 296 20                          |
| 15 19 24                               | 4 105 23 170 33                     | 41 2 . 55 4 198 33            | 7 154 22 62 13                    |
| 16 121 15                              | 6 170 33 171 22                     | 4 f 198 33                    | 21 69 34                          |
| 17 297 36                              | 7 175 11                            | 22a 20 38 209 22              | 2 . 200 17 28 9                   |
| 18 96 26                               | 8 105 23                            | 168 29 198 33                 | 3                                 |
| 21 24 14                               | 10 177 3                            | 24a . 12 2 297 28             | 4 156 23 253 31<br>8 171 35 241 3 |
| 31 3 109 20                            | 12 23 20                            | 425 210 20                    | 8 171 35 241 3<br>246 29          |
| 10 240 30 34                           | 13 105 29                           | 11 170 9                      |                                   |
| 246 25                                 | 14 142 4 170 33<br>15 253 33        | 16 142 5<br>20 30 28 198 34   | 0.0                               |
| 14 · · · 59 19<br>17 · · 187 17        | 18 19 24                            | 43 7 219 38 220 4             | 11 37 31<br>15 171 35 265 17      |
|                                        | 25 99 29                            | 8 196 34                      | 16 24 37 171 35                   |
| 18 113 9 169 23<br>32 2a 317 24 169 21 | 26a 15 34                           | 11 289 16                     | 17 . 96 37 114 9                  |
| 2 b 85 34 102 36                       | 26b. 25 19 97 9                     | 11 289 16<br>13 104 30 198 34 | 18 241 3                          |
| 3 . 85 34 104 4                        | 36 . 100 25                         | 14 198 36                     | 19 246 30 265 17                  |
| 5 42 34                                | 38 102 15 170 9                     | 15 142 5                      | 20 62 13 122 36                   |
| 7 95 22                                |                                     | 15 142 5<br>16 142 5 198 36   | 210 2                             |
| 15                                     |                                     | 26 31 24                      | 21 241 3 298 29                   |
| 20                                     | 20202                               | 23                            |                                   |

| Hosen | Seite                                                                       | Hosea  | Seite                       | Hosea    | Seite   264 20 33          | Amos | Seite                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|----------|----------------------------|------|------------------------|
| 2 23  | 106 15 107 18                                                               | 7 12 . | . 219 18                    | 12 12    | . 264 20 33                | 11   | 141 34 347 29          |
|       | 156 21                                                                      |        | 24 11                       | 14       | 63 21 26                   |      | 351 36                 |
| 21    | 303 31                                                                      | 81 .   | . 190 31                    | 13 1     | 265 18                     | 2    | 322 14 348 10          |
| 25    | 97 19 164 11                                                                | 2 .    | . 135 26                    | 2        | 264 20                     |      | 350 16 28              |
|       | 296 20                                                                      | 3 2    | 14 28 241 8                 | 3        | 98 14 107 38               | 3 a  | 113 4 163 26           |
| 3 5   | 16 38 58 16                                                                 | 4 2    | 41 25 246 16                | 7        | 264 20<br>98 14 107 38<br> |      | 153 31 298 29          |
|       | 190 33                                                                      |        | 1 5 297 28                  | 10       | 264 16                     |      | 45 19                  |
| 4 2   | 22 18                                                                       |        | 41 <b>3</b> 256 <b>3</b>    | 13       | 40 27                      | 3 b  | 98 11 103 30           |
| 3     | 110 14                                                                      | 6 .    | . 264 20                    | 15       | 96 18                      |      | 348 32 349 1           |
|       | 243 18 258 22                                                               | 7a 9   | 7 19 96 24                  | 14 3     | 18 2 134 16                |      | 350 31 351 21          |
| 5     | 145 33 241 3                                                                |        | 79 4 98 9                   |          | 237 14                     |      | 95 36 121 15           |
|       | 300 22                                                                      |        | . 289 19                    | 4        | 196 35                     |      | 322 26                 |
|       | 126 12 229 19                                                               |        | 2 33 297 14                 | 5        | 231 19                     | 5    | 155 2 202 20           |
| 7     | 170 9 214 28                                                                |        | 56 38                       | 6        |                            |      | 297 38                 |
|       | 246 30                                                                      | 14 1   | 05 28 121 15                | 8        | 100 21                     | - 6  | 65 36 153 31           |
| 8     | 23 3                                                                        |        | 196 3                       | 9        | 100 21<br>189 1 214 28     | _    | 298 29                 |
| 10    | 2501                                                                        |        | 14 28 246 30<br>3 16 32 26  | Joel     |                            | 7    | . 348 13 29            |
| 11    | 20 38                                                                       |        | 5 16 52 26<br>8 29          |          | 282 15                     | 8    | 155 2 348 11           |
|       | 30 18                                                                       |        | 0 29<br>9 21   194 17 ,     |          | 302 9 304 16               | 0    | 15 17<br>57 16 65 36   |
| 13    | 35 22                                                                       |        | 1044                        | 0        | 51 1 999 c                 | 9    | 158 31 352 15          |
|       |                                                                             | 9 .    | . 214 11                    | 4        | 51 1 299 6<br>303 33       |      | 24                     |
|       | 264 20                                                                      |        | 8 22 69 4                   | 6        | 77 16 101 36               | 10   | 3497352310             |
|       | . 12 3 229 19                                                               | 2      | 65 18                       |          | 1048                       | 10   | 18 28                  |
|       | 106 25 288 17                                                               | 13 .   | 282.34                      | 10       | 12 33                      | 119  | 58 4 298 29            |
|       | 101 20                                                                      | 15 .   | . 282 34<br>. 292 32        | 10<br>11 | 20 10 297 14               | 220  | 352 10                 |
|       | 101 24 104 4                                                                | 16 9   | 7 29 279 30                 |          | 97 25 272 23               | 12   | 58 4 349 7             |
|       | 282 15                                                                      | 10 1 4 | 2 34 100 29                 |          | 31 29                      |      | 352 3 28               |
| 3     | 108 9 157 34                                                                | 1      | 40 s                        | 14       | 214 39                     | 13   | 298 29                 |
| 7     | 105 31                                                                      |        | . 264 16                    | 15       | 293 19                     | 14   |                        |
| 8     | 190 34 264 20                                                               | 4 2    | 41 21 264 33                | 20       | 105 28                     | 15   | 65 37                  |
|       | 297 38                                                                      |        | 89 9                        | 2 1      | 178 31                     | 21   | 141 35 349 10          |
| 10    | 19 24 147 15                                                                |        | 4 35 264 20                 |          | 288 16                     |      | 350 31 351 22          |
|       | 17 214 28                                                                   |        | 98 1                        |          | 104 9 276 19               | 3    | 349 8                  |
| 11    | 147 16 264 9                                                                |        | 05 23 264 20                |          | 170 10                     |      | 298 29 145 34          |
|       | 20 ff.                                                                      |        | . 246 15 31                 |          | 21 30                      |      | 121 15 351 24          |
| 12    | 147 <sub>17</sub> 154 <sub>38</sub>                                         | 10 1   | 79 31 183 10                | 13       | 74353829733                |      | 352 4 28               |
|       |                                                                             |        | 19 17                       |          | 11 5                       | 6    | 163 26 298 29          |
| 0 1   | 349 21 154 38<br>217 2                                                      |        | 6 21 102 11                 |          | 293 37                     |      | 274 24 70 33           |
| 20    | . 198 3 52 2                                                                | 10 9   | 78 29<br>83 97 19 989       |          | 105 23                     |      | 97 37 100 18           |
|       | 163 19 212 8                                                                | 12 2   | 7 27 1/5 22                 |          | 230 19<br>21 30            |      | 54 38 241 37<br>126 19 |
| 9     | 95 30 214 28                                                                | 2      | 794                         | 20       |                            | 9 1  | 249 23                 |
| θ     | 230 31                                                                      | 11 1   | 41 24 927 91                | 3        | 95 37 147 18               | 9 1  | 214 34                 |
| 6.9.  | . 49 17 74 38                                                               | 15 1   | 41 34 237 21<br>13 9 220 29 |          | 77 24 147 18               |      | 164 11                 |
|       | . 49 6 163 5                                                                | 11 2 1 | 70 9 265 18                 | 41       | 189 30                     |      | 79 30                  |
| 8     | 283 26                                                                      |        | 18 28                       | 2        | 96 37                      |      | 256 3                  |
| 11    | 98 9 230 19                                                                 | 6 .    | 19 7 101 13                 | _        | 157 31 212 26              |      | . 164 11               |
|       | 256 1                                                                       | . 40   |                             | 10       | 31 33                      | 9    | 259 3                  |
| 7 1   | 283 26                                                                      | 2 9    | 6 21 103 16                 | 138      | 13 25 20 10                | 10h  | 19 29                  |
| 2     | 279 30                                                                      | 3 .    | 16 21                       |          | 98 4 9                     | 12   | 26 36 170 10<br>16 28  |
| 4     | 283 26<br>283 26<br>279 30<br>196 34 280 4<br>103 25<br>64 24<br>25 1 45 27 | 4 .    | 296 7 9 21                  |          | 986                        | 13   | 16 28                  |
| 7     | 103 25                                                                      | 5 6    | 2 4 141 34                  | 14       | 157 4                      | 1.4  | 102 38                 |
| 9     | 64 24                                                                       | 3      | 08 18                       |          | 226 17                     | 15   | 39 28 151 29           |
| 11    | . 25 1 45 27                                                                | 8 ,    | 26 9                        | 21       | 256 3                      | 41   | . 65 2 102 10          |

|      |                                |        |               | W1.1  | 45-24- 1                | Wishe | Clata                           |
|------|--------------------------------|--------|---------------|-------|-------------------------|-------|---------------------------------|
| Amos |                                | Amos   |               | Micha | Seite   216 31          | Micha | Seite 103 13                    |
| -    | 103 17 274 81 . 42 35 223 1    |        | 8 8 32 27     | 11    | 26 23 145 38            |       | 21 36 131 36                    |
| -1   | 31 14                          |        | 187 19        |       | . 16 22 21 35           |       | 163 35                          |
| 8    | 163 19 212 8                   |        | 31 29 274 27  | s h   | 229 19                  |       | 1622 96 7 70 1                  |
| 11   | 99 9 204 s                     | 10     | 3174          | 9 10  | 145 38 288 19           |       | 280 12                          |
| 11   | 256.4                          | 14     | 100 10        |       | 298 29                  | 9 12  | 298 30<br>. 105 24<br>. 164 34  |
| 12   | 112 15 22                      | 9 1    | 173 25        | 8     | 289 19                  | 62    | 105 24                          |
|      | 154 22 171 22                  | 9      | 114 14        |       | . 36 6 59 32            | 3     | 164 34                          |
| 13   | 214 31 256 6                   | 3      | 103 20        | 10a   | 293 20 291 3            | 4     | 63 24 294 29                    |
| 5.1  | 3174                           | 1      | . 19 7 114 14 | 10b   | 285 34 296 21           | 5     | 179 32 183 10                   |
| 3    |                                | 5      | 214 31        | 11    | 202 13 237 11           |       | 186 36                          |
|      | 120 22                         | 6      | 99 16         |       | 295 9                   |       | 64 27 230 32                    |
| 5    | 293 20                         | 7      | 138 9 214 34  | 13    | 246 35 293 21           |       | 231 19                          |
| 6    | 127 10                         | 8      |               |       | 295 12                  |       | 56 29 38 70 6                   |
| 7    | 247 20 274 26                  | 9      | . 71 15 98 12 | 14    | 20 14 296 21            | 8     |                                 |
| 8    | 54 12 214 31                   |        | 147 18        | 15    | 293 21                  | 9     | 243 19 25 35                    |
| 10   | 171 23                         | 12     | 23 20         |       | 288 21 295 12           | 10    | 134 28                          |
|      | 247 20                         | 13     | 274 27        | 21    | 283 26<br>187 19        | _ 11  | 20 18 250 28                    |
|      | 112 s                          | 15     | 100 26        | 2     |                         | 7 1   | . 20 11 28 26<br>186 37 190 36  |
|      | 120 23 145 34                  |        |               | 3     | 113 5 114 16<br>242 3   | 3 4   |                                 |
|      | . 45-27 95 22                  | Obadja |               |       | 82 35                   | 5     | 46 22 59 19                     |
|      | 103 20 274 27                  | ı h    | 113 4 287 33  | 5     | 19 13                   | 9     | 65 35                           |
| 50   | 45 27                          |        | 145 37 257 4  | 6     | 99 24 301 20            | 8     |                                 |
| 23   | 145 34                         |        | 247 20 278 29 |       | 302 9                   | 0     | 278 29                          |
| 25   | . 54 ss 230 s<br>141 ss 290 s2 |        | 170 23 74 6   | 7     | 16 29                   | 9     | 19 22                           |
|      |                                |        | 114 16        |       | 42 38 96 21             | 11    | 298 30                          |
|      | 230 19 114 14                  | 5      | 984           |       | 99 24                   | 12    | 279 37 293 8                    |
|      | 145 34 179 33<br>17 29 247 20  | 7      | 199 31 214 18 | 12    | 16 22                   | 14    | 220 11 269 4                    |
| ð    | 284 26                         |        | 246 34        | 13    | 104 16                  |       | 278 30                          |
| 6    | 8 12                           | 8      |               | 3 1   | 16 22                   | 15    | 231 19 246 37                   |
| 7    | 295 7                          | 9      | 583           | 3     | 246 37 23 24            |       | 302 9                           |
| s    | . 16 21 41 22                  |        | 16 21         |       | 103 26 253 33           |       | . 31 23 146 1                   |
|      | 51 29 238 14                   | 11     |               | 1     | 103 21 113 5            |       | a. 73 13 97 7                   |
| 12   | 163 2 181 31                   |        | 198 38        |       | 185 20<br>95 31 171 23  |       | b 256 8 243 20<br>243 20 247 21 |
|      | 193 2                          |        | 64 21         | 6     | 95 31 171 23<br>242 3   |       | 242 3 243 20                    |
| 13   | 18 35                          | 14     | 198 38        | 8     | 16 22                   |       | 2543                            |
| 11   | 126 s                          |        | 65 36         | 9     | 16 29 247 20            |       | 254 5                           |
| 71   | 113 4 172 27                   | 291    | 0.7.50        | -     | 278 15                  | 20    | 1910                            |
|      | 178 15                         |        |               |       | 26 25                   | Nahun | n.                              |
| 2    | 16 21 173 25                   | Jona   |               | 2     | 16 22                   | 1 2   | 157 20 357 25                   |
| 3    | 214 34                         | 14     | 106 15        |       | . 19 7 31 32            | 3     |                                 |
| 4    | 14 37 106 36                   |        | 140 36 141 1  |       | 983                     |       | 288 5                           |
|      | 1134                           |        | 248 22        | 6     | 145 38                  |       | 95 23 99 19                     |
| 5    | 16 21 173 25                   |        | 141 2         |       | 145 38 162 32           |       | 146 1                           |
| 7    | 113 4                          |        | 52 17         |       | 282 32                  | 11    |                                 |
| 8    | 173 25                         |        | 242 2         |       | 208 10                  | 12    | 113 5 184 36                    |
| 9    | 2 - 2                          | 4      |               |       | 98 11 18 36             | 0.    | 249 29<br>. 61 1 66 25          |
| 16   | . 16 14 99 24                  |        | 2794          |       | 97 12<br>0 103 31 64 22 | 21    |                                 |
| 17   | 19 13                          | 3 4    | 195 3         | 131   | 238 5                   | 2 3   |                                 |
| 81   |                                |        | 140 38        | 5 1   | 164 23 230 20           | 4     | . 21 7 279 12                   |
| 2    | 173 25 293 20                  | 4 3    |               |       | 249 25                  | 5     |                                 |
| _    | 66 15                          |        | 90 33         |       | 46 17                   |       | 156 24 230 20                   |
| 0    | 0.5 13                         | 1      |               | -     |                         | 1     |                                 |

| Nahum Saita                   | Habanaûn Soite            | Hammil                       |                                  |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 9 11 108 1 974 99             | Habaqqûq Seite 38 30818   | naggat. Seite                | Sacharja Seite                   |
| 29214                         | 98 90818                  | 2 18 130 17 205 32           | 9 12 52 13 179 35                |
| 12 43 1 101 36                | 9 347 3                   | 21 249 30                    |                                  |
|                               |                           | Saaluuriu                    | 14 96 30 105 16                  |
| 212 31<br>13 109 20           | 3346                      | Sacharja                     | 15 214 18 280 4                  |
| 13 109 20<br>14 190 30 274 28 | 11 96 29 212 32           | 11 . 9 40 200 31             | 17 186 38                        |
| 275 22                        | 12 98 11                  | 3 113 5 114 31               | 10 2 103 13 280 4                |
|                               | 13 289 9 347 3            | 6 170 10                     | 3 102 12                         |
|                               | 14 189 9 280 4            | 8 172 27                     | 4 101 15 186 38                  |
| 3 96 29                       | 19 21 20 169 28           | 12 53 31                     | 6 197 28 204 10                  |
| 4 . 43 27 108 9               | 206 23                    | <b>2</b> 4 . 18 37 27 39     | 7 280 5                          |
| s 146 1 214 40                |                           | 8 121 10                     | 8 280 5 299 32                   |
| 9 2424                        | Zephanja                  | 10 30 28 156 29              | 304 34                           |
| 10 65 37                      | 12 294 34                 | 175 26                       | 9 97 19                          |
| 12 109 21 268 31              | 3 298 30                  | 11 32 32                     | 11 · · · 30 4<br>12 · · · 256 19 |
| 13 209 10                     | 8 154 22 256 8            | 12 . 46 8 127 1              | 12 256 19                        |
| 16 70 3                       | 9 59 20                   | 32 999                       | 11 1 100 27 105 21               |
| 18 184 22                     | 12 98 7                   | 9 52 33 130 18               | 3 67 16 100 28                   |
|                               | 13 64 22                  | 10 983                       | 4 103 13                         |
| Habaqqûq                      | 15a 17 11                 | 4 2 126 16 253 22            | 8 283 20                         |
| 12 317 32                     | 15 b 292 14 95 23         | 3 100 28                     | 9 23 21                          |
| 3 193 2 317 35                | 96 26 288 16              | 6 175 27 190 36              | 13 . 43 1 126 16                 |
| 318 5 20                      | 77 24                     | 7a 96 35 190 36              | 17 278 30                        |
| 4 318 10                      | 11 24                     | 7 b 156 29 185 23            | 124 290 7                        |
| 5 162 32 181 21               | 18 17 11                  | 9 21 30                      | 10 256 10                        |
| 283 26                        | 22a 184 10 108 9<br>98 14 | 10 20 19                     | 13 1 96 17                       |
| 7 318 10                      | 98 14                     | 12 97 15                     | 5 238 14                         |
| 8 . 71 6 102 2                | 2b 298 30<br>3 283 26     | 12 97 15<br>5 8 97 10 104 22 | 6 178 31                         |
| 9 69 35                       | 3 283 26                  | 106 37                       | 7 106 17 107 22                  |
| 10 118 32                     | 4 286 2 293 21            | 11 116 16                    | s 27 37                          |
| 11 278 2                      | 5f 19 15                  | 65 30 28                     | 9 183 29                         |
| 12 99 33                      | 10 300 22 350 10          | 10 65 38                     | 119 95 90 65 90                  |
| 15 103 17                     | 11 26 34                  | 15 226 31                    | 14 2 25 36 65 39<br>266 34       |
| 16 108 34                     | 12 246 37 255 37          | 7 2 140 35                   | 5 141 35 202 14                  |
| 23 190 35                     | 14a 278 25 104 8          | 5 53 31                      | 243 21                           |
| 4 157 34                      | 288 5 21 7                | 6f. , 191 24f.               | 12 238 14                        |
| 5 25 18 105 37                | 15 . 25 36 43 27          | 11 162 32                    | 14                               |
| 6a 230 s 82 35                | <b>3</b> 1 25 36          | 13 170 10                    | 15 . 51 1 112 14                 |
| 213 26                        | 2 43 28                   | 14 96 24 294 15              | 17 147 20                        |
| 6 b 225 32 13 18              | 3 101 36 102 2            | 8 2 146 2 300 22             | 18 187 1 189 31                  |
| 7 103 21 242 7                | 4 . 96 4 215 3            | 5 143 22                     | 19 20 1 5                        |
| 279 17                        | 5 156 24 27               | 13 22 13 170 10              | 1901.)                           |
| 10 179 35 242 9               | 7 246 37                  | 15 170 10                    | Maleachi                         |
| 11 106 16                     | 8 19 24                   | 17 . 45 19 32                | 11 319 32                        |
| 11 106 16<br>13 282 25        | 9 . 18 4 256 10           | 19 288 1                     | 2 16 22 237 26                   |
| 15 242 11 278 30              | 13a 17 39                 | 21                           | 3 16 36                          |
| 16 48 14 266 18               | 19 68 32 146 2            | 23a 189 31 56 5              | 1 1135                           |
| 18 43 18 187 20               |                           | 17 36                        | 6 30 32 199 21                   |
| 288 21                        | Haggai                    | 23 b 175 29                  | 231 11 19                        |
| <b>3</b> 2 193 4 298 30       | 11 29 19                  | 92 431                       | 7 57 37 179 36                   |
| 318 11 20                     | 2 113 5                   | 3 12 4 293 21                | 8 29 19 60 18                    |
| 3 347 3                       | 5 100 10                  | 69 30                        | 237 26                           |
| 4 . 64 8 103 1                | 9 107 36                  | 4 21 30                      | 9 a . 43 1 256 30                |
| 5 106 17                      | 27 68 29                  | 5 288 22                     | 12                               |
| B 96 34                       | 128 35 27                 | 7b 321                       | 13 107 36                        |
| 7 59 27                       | 13 39 32                  | 11 96 38                     | 14 197 18                        |
|                               |                           |                              | A A                              |

| Maleachi Seite                   | Psalm Seite                                          |                                                          |                                           |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 23 293                           | 2 12 108 1 229 31                                    |                                                          |                                           |
| 9 . 28 1 60 18                   | 346 13                                               |                                                          | 9 . 60 4 67 5                             |
| 12 16 23 288 22                  |                                                      |                                                          | 10 243 28                                 |
| 13 237 26                        | 3a 34613 34737<br>3b 279 5 333 4                     | 13 22 18                                                 | 17 1 67 11 220 14                         |
| 14 231 19 237 26                 | 3 b 279 5 333 4                                      | 14 220 14<br>15 32 14                                    | 3 279 31                                  |
| 15a 78 11 184 37                 | 4 21 16 101 20<br>5 247 35 347 3 7                   | 15 32 14                                                 | 3 279 31<br>4 152 20<br>5 279 31 346 13   |
| 187 4                            | 5 24735 3473 7<br>6 177 23 312 30                    | 16a 97 2                                                 | 5 279 31 346 13                           |
| 15b 237 27 247 1                 | 6 177 23 312 30                                      | 16b 278 2 146 3                                          | 6 282 19                                  |
| 215 10 258 18                    |                                                      | 104 (                                                    | 7 132 23 345 30                           |
| 16 181 22 (TE)<br>183 30         | 8 103 1 243 21<br>9 229 31 346 13                    | 17 230 10<br>20 <b>f.</b> 283 2                          | 8a 87 6 276 19                            |
| 17 164 23                        | 9 229 31 346 13<br>4 2 108 6 346 3                   | 201 285 2                                                | 8a 87 6 276 19<br>107 5<br>8b 102 27<br>9 |
| 31 147 22 154 23                 | 3 347 3                                              |                                                          | 8D 102 27                                 |
| 256 10                           |                                                      | 278 2                                                    | 9 . 25 18 276 3<br>10 279 11f. 334 6      |
| 2 274 28                         |                                                      |                                                          | 11a 61 2 162 10                           |
| 5 58 39                          |                                                      | 4 279 31                                                 | 185 30                                    |
| 6 16 31                          |                                                      | 5 107 36                                                 | 11b 194 18                                |
| 10 103 26                        | 989.15                                               | 6 25 1 279 21                                            | 12 169 23 237 22                          |
| 13                               | 5 45 39 335 7                                        | 9 300 23 302 11                                          | 346 14                                    |
| 15 46 16                         | 5 . 45 32 335 7<br>6 35 12 283 27<br>7 154 23 247 35 | 11 279 31                                                | 14 220 15                                 |
| 19 1001sf. 27431                 | 7 154 23 247 35                                      | 13 243 21 247 38                                         | 15 346 14                                 |
| 21 976                           | 10f. 18 9 238 14                                     | 14 191 19                                                | 18 2 b 21 20                              |
| 24 293 34 296 29                 | 17 39 278 6                                          | 15 18 28 197 8<br>336 12                                 | 3a 99 33                                  |
|                                  | 12 23 8 30 33                                        | 336 12                                                   | 3 b 247 38 101 21                         |
| Psalm                            | 279 26                                               | 18b 279 31 287 35                                        | 18 37                                     |
| 1 1 341 16 33 342 2              |                                                      | 283 2 220 14                                             | 5a 96 11                                  |
| 51 4 335 7                       | 6 2 355 38                                           | 11 1 b 61 22 102 30                                      | 5b . 66 22 96 12                          |
| 100 11 162 33                    | 4 225 32                                             | 237 14                                                   | s 289 <b>20</b> 355 <b>29</b>             |
| 3 315 5 86 31                    | 7 . 73 19 77 17                                      | 2 280 2                                                  | 9a 95 38 220 15                           |
| 282 35                           | 9 158 9 230 21                                       | 6a 85 2 280 35                                           | 105 28 195 29                             |
| 4a 147 24 300 23                 | 11 214 11                                            | 332 15<br>6 b . 27 17 95 36                              | 10 274 36                                 |
| 315 8                            | 71 202 6                                             | 6 b . 27 17 95 36                                        | 12 169 4                                  |
| 4 b 98 14 189 33                 | 3 876                                                | 12 3 . 18 5 346 13                                       | 14 274 36<br>15 118 37                    |
| 5 147 24 335 5<br>6 146 3 222 25 | 4 b 60 27                                            | 4 . 60 37 51 12                                          | 15 118 37                                 |
| 3029                             | 6 . 67 5 97 5                                        | 7 53 4 97 14<br>282 19                                   | 16 243 28                                 |
| 21 146 3 282 25                  | 8 64 27 282 25<br>9 122 36 168 31                    | 252 19                                                   | 17 64 27 96 9<br>248 2                    |
| 320 38                           | 36 243 21                                            | 8 117 10 250 29<br>278 3                                 | 21 146 3                                  |
| 2 146 3                          | 10a 247 37 336 1                                     | 13 2 . 188 16 24                                         | 24 169 5                                  |
| 3 217 3 250 19                   | 10b . 180 1 25 s                                     |                                                          | 26 243 29                                 |
| 279 24 308 22                    | 11 25 1                                              | 141 231 10                                               | 29 95 23 99 2                             |
| 3346                             | 13 258 11                                            | 3 280 21                                                 | 248 2                                     |
| 4 279 18 359 6                   | 15 108 11                                            | 4 93 95 103 96                                           | 31 101 31 248 2                           |
| 5a 279 25 334 22                 | 16 97 2                                              | 253 33                                                   | 282 19                                    |
| 345 31                           | 17 20 2 146 3                                        | 6 242 28                                                 | 32 99 33 279 36                           |
| 5b 146 3 278 6                   | 158 9                                                | 6 242 28<br>7 16 23                                      | 33 108 12                                 |
| 6a 230 33 250 19                 | 82 244 2                                             | 15 9 147 30                                              | 34 169 24 206 5                           |
| 6 b 334 22 345 30                | 3 17 33 294 25                                       | 3 146 3 147 31                                           | 12 15 24 207 34                           |
| 7 108 10 164 23                  | 21 23                                                | 41. 100 12 100 20                                        | 108 6                                     |
| 334 23                           | 4 225 5                                              | <b>16 2</b> 279 31                                       | 36 243 29                                 |
| 8 146 3 334 24                   | 5 283 2 308 22                                       | 4 279 31                                                 | 37 108 5                                  |
| 9 30 4 87 6                      | 355 38                                               | 5 . 243 27<br>6 19 15 278 8<br>280 21<br>7 . 25 9 280 21 | 40 108 12                                 |
| 97 12                            | 6 154 23 229 30                                      | 6 19 15 278 8                                            | 43 69 9 71 18                             |
| 10 146 3 230 20                  | 280 31                                               | 280 21                                                   | 219 29                                    |
| 11 34 35                         | 8 87 20 280 21                                       | 7 . 25 9 280 21                                          | 44 332 24                                 |

| Psa         | lm Seite                                                                                                 | Psaln | Seite                                        | Psalm | Seite                                                                             | Psaln    | n Seite                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| 18          | 47 99 33                                                                                                 |       | 180 5 184 37                                 |       |                                                                                   | 25.01    | 43 24 156 30                                                   |
|             | 19 243 29 280 21                                                                                         |       |                                              | 12    |                                                                                   |          | 1 318 40                                                       |
|             | 51 247 21                                                                                                | 00    | 07.                                          | 31 9  | 23 s                                                                              | 5        | 45 28 346 14                                                   |
| 19 2        |                                                                                                          |       | 193 4                                        | 3     |                                                                                   | 12       | 246 14                                                         |
| 9           | 3a 99 22                                                                                                 | 93 1  | 103 16 269 6                                 | 5 . 5 | 278 3                                                                             | 7.9      | 154 823 248 5<br>214 2 14 37<br>108 31<br>21 15 96 17<br>99 10 |
| 9           | 3 b 282 36                                                                                               | 3     | .60 12 270 5                                 | -     | 34 c)                                                                             | 1 0      | 914 9 14 27                                                    |
| 5           | 115 12                                                                                                   |       |                                              | 9 8   | 248 22<br>                                                                        | q.       | 108 31                                                         |
|             | 203 28                                                                                                   |       | 30 5 243 29                                  | 9 1   | 108 6                                                                             | 10)      | 21 15 96 17                                                    |
|             | 310 15 28 34                                                                                             | 5     | 27 17 209 35                                 | 11    | 283 31                                                                            | 10       | 99 10                                                          |
|             | 325 9                                                                                                    |       | 30 5 243 29<br>27 17 209 35<br>275 16        | 16    | . 24 8 28 13                                                                      | 12       | . 18 18 67 17                                                  |
| 9           | 99 10                                                                                                    | 24.6  | 16 23 243 29                                 | 17    | 98 36 251 35                                                                      | 13       | 346 14                                                         |
| 1           | 0 325 14 24                                                                                              | 7     | 104 16 106 19                                |       |                                                                                   |          | 357 35                                                         |
|             | 358 s                                                                                                    |       | 36                                           |       | 291 4<br>. 345 31<br>136 36 220 30<br>. 280 13<br>. 96 9<br>217 3 237 14<br>278 3 | 3        | 137 35                                                         |
| 1           | 1 3588                                                                                                   | 9     | 106 18 298 31                                | 3     | 345 31                                                                            | 6        | 95 33                                                          |
| 1           | 2 72 32 190 36                                                                                           | 10    | 299 32                                       | 4     | 136 36 220 30                                                                     | 17       | 18 29<br>156 31 220 30                                         |
|             | 251 34                                                                                                   | 25 1  | 357 34                                       | 5     | 280 13                                                                            | 20       | 156 31 220 30                                                  |
| 1           | 3 134 7 152 19                                                                                           | 2 a   | 238                                          | 6     | 96 9                                                                              | 26       | 184 37                                                         |
| 1           | 4 120 6 27<br>251 35                                                                                     | 2 b   | 23 8                                         | 8     | 217 3 237 14                                                                      | 28       | 357 32                                                         |
|             | $251 \ 35$                                                                                               | 5     | 358 25                                       |       | 278 3                                                                             | 36       | 1978                                                           |
| 1           |                                                                                                          | 12    | 229 32                                       | 9     | 104 2 212 33                                                                      | 40       | 184 37<br>357 32<br>197 8<br>302 11                            |
| $20_{2}$    |                                                                                                          | 15    | 23 8<br>23 8<br>25 8<br>229 32<br>229 32<br> |       | 279 32                                                                            | 3N 3     | (05.16                                                         |
| 3           |                                                                                                          | 17    | 165 36                                       | 33 4  | 191 5                                                                             | 6        | 214 19                                                         |
| <b>21</b> 3 |                                                                                                          | 22    | 358 35                                       | 5     | 184 37                                                                            | 8        | 354                                                            |
|             | 279 31                                                                                                   |       |                                              |       | 184 37                                                                            | 11       | 19 1464                                                        |
|             | 288 23                                                                                                   | 2     | 25 s                                         | 9     | 85 2                                                                              |          | 207 15                                                         |
|             | 288 23<br>187 5 279 31<br>0 60 16 105 28                                                                 | 6     | 99 29 108 14                                 | 11    | 308 22                                                                            | 4        | 961                                                            |
| 1           | 0 60 16 105 28                                                                                           | 9     | 34 32                                        | 16    | 21 30                                                                             |          | 19 16 346 22                                                   |
|             | 2486                                                                                                     |       |                                              |       | 64 21                                                                             | 7        | 195 30                                                         |
| 1:          |                                                                                                          | 2     | 169 7                                        | 18    | 190 36                                                                            | 12       | 346 22                                                         |
| 13          |                                                                                                          | 3     | 224 17                                       | 20    | 21 20                                                                             | 13       | 57 12                                                          |
|             | 3 278 6 282 5                                                                                            | 5     | 96 36                                        | 22    | 230 21                                                                            | 14       | 195 35 197 8<br>195 25                                         |
| oo .        |                                                                                                          | 6     | 2175                                         | 34 1  | 357 34                                                                            | 402      | 195 25                                                         |
| 22 1        |                                                                                                          | 9     |                                              | 2     |                                                                                   | 3        | 96 36 97 4                                                     |
|             | 156 30<br>187 21 243 29                                                                                  | 12    | . 20 18 40 17                                | 4     | 250 21 242 28                                                                     |          | 108 6 162 33                                                   |
|             | . 57 12 278 6                                                                                            | 13    | 920 40 200 00                                | 6 al  | 24/4                                                                              | 4        | 219 19 209 20                                                  |
|             | 299 7                                                                                                    |       |                                              | 6.0   | 950 07                                                                            | _        | 000 34                                                         |
|             | 71 24 102 22                                                                                             | -51a  | 169 20                                       | 7     | 101 00                                                                            | 9        | 198 10                                                         |
|             | . 44 21 230 9                                                                                            | 10    | 31 27                                        | 11    | 101 36                                                                            | 10       | 10/ 10                                                         |
|             | 65 2 102 3                                                                                               |       |                                              | 1.6   | 190 36 357 32                                                                     | 10       | 71 14                                                          |
|             | $\frac{1}{5}$ . $\frac{1}{5}$ . $\frac{1}{5}$ . $\frac{1}{5}$                                            | 9     | 101 21<br>116 23 279 18                      |       | 100 ==                                                                            |          | 150 00                                                         |
|             | $\frac{1}{3}$ $\frac{975}{5}$                                                                            | 29 1  | 161 13 299 8                                 |       | 118 37                                                                            | 16<br>17 | 288 1                                                          |
|             | 100 . 146 .                                                                                              | 0     | 150 0 101 4                                  | 0.0   | 258 95                                                                            | 11 2     | 95 19                                                          |
| 17          | b 162 5 51 12                                                                                            | 3     | 185 24                                       | 35 th | 10 21                                                                             | 6        | 217 4                                                          |
| - '         | 206 24 61 1                                                                                              | 4     | 185 24 191 5                                 | 5     | 275 23                                                                            | 9        | 217 4                                                          |
| 18          | 3 171 36                                                                                                 | 5     | 298 31                                       | 6     | 95 23                                                                             | 10       | 57 28                                                          |
| 20          | b 21 20                                                                                                  | 6 a   | 117 3 280 5                                  | 7     | 97 2 104 4                                                                        | 12       | 153 33                                                         |
| 21          | at 1023 1464<br>b 162 5 51 12<br>206 24 61 1<br>c 171 36<br>b 24 8 67 6<br>102 3<br>at 101 36<br>b 18 37 |       | 335 32                                       |       | 95 23<br>97 2 104 4<br>135 29<br>238 14<br>31 29<br>162 33<br>302 11<br>279 24    | 14       | 155 31 156 30                                                  |
|             | 102 з                                                                                                    | 6 b   | 26 27 146 4                                  | 8     | 238 14                                                                            | 42 2     | 170 10 203 35                                                  |
| 22          | a 101 36                                                                                                 |       | 280 5                                        | 13    | 31 29                                                                             | 4        | 98 16 183 30                                                   |
| 22          | b 18 37                                                                                                  | 8     | 26 29                                        | 14    | 162 33                                                                            | 5        | 111 36 168 31                                                  |
| 64          | : IU 00                                                                                                  | 90 4  | a a T ( 3)                                   | 10    | 302 11                                                                            | 5        | 151 28 346 22                                                  |
| 27          | 230 9 21<br>242 28                                                                                       | _     | 001 .070                                     | 16    | 279 21                                                                            | 7        | 168 34                                                         |
|             | 242 28                                                                                                   | 8     | 194 18                                       | 17    | 676                                                                               | 8        | 96 11                                                          |
| 28          | 26 19                                                                                                    | 9     | 217 5                                        | 19a   | 238                                                                               | 9        | 219 19                                                         |
|             |                                                                                                          |       |                                              |       |                                                                                   |          |                                                                |

| Psalm           | Seite                | Psalm  | Seite                                                              | Psalm | Seite                                                                                           | Psalm  | Seite                                                                                    |
|-----------------|----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42 12           | 346 22               | 489 .  | . 170 10                                                           | 52 10 | 100 21                                                                                          | 59 14  | 16 23 279 27                                                                             |
| 43 1            | . 45 28              | 11 .   | . 170 10                                                           | 11    | 30 33                                                                                           | 15     | 102 з                                                                                    |
| 131             | 01 00                | 49 3   | . 177 23                                                           | 53 1  | 192 1 231 10                                                                                    | 18     | 346 23                                                                                   |
| <b>44</b> s 100 | 26 119 2             | 4b.    | . 318 40                                                           |       | 278 9                                                                                           | 60 1f. | 192 1 200 21                                                                             |
| 4 18 2          | 9 98 38              | 5 .    | 1348                                                               | 3     | 300 24                                                                                          | 4      | 96 32                                                                                    |
|                 | 18                   | 7 .    | 64 22                                                              | 5     | 192 1 231 10<br>278 9<br>300 24<br>23 25 103 26<br>253 33<br>68 4 242 30                        | 7      | 96 32<br>347 9<br>43 4                                                                   |
|                 | 3 346 22             | s 12   | 8 20 316 25                                                        |       | 253 33                                                                                          | 10     | 434                                                                                      |
|                 | 3 103 19             | 9 .    | . 128 21                                                           |       |                                                                                                 | 13     | 220 17 278 9                                                                             |
| 276             | 19                   | 11 . 4 | 1 34 64 22                                                         | 7     | 16 28                                                                                           | ULL    | 4109                                                                                     |
| 7               | . 59 2               | 12 27  | 8 20 316 25<br>. 128 21<br>1 34 64 22<br>9 24 280 13<br>9 5 979 39 | 54 8  | 30 34                                                                                           | 3      | 96 36                                                                                    |
|                 | 4 280 22             | 10 2.  | 0 0 = 0 0 =                                                        |       | 108 13                                                                                          | 4      | 254 9                                                                                    |
|                 | 18 37                |        | 6 22 169 19                                                        | 7     | 206 25                                                                                          |        | 254 8 10                                                                                 |
|                 | 16 25 32<br>28 67 12 |        | 5 6 279 18                                                         | * 0   | 291 s<br>291 4                                                                                  |        | 280 5 283 31                                                                             |
|                 | . 82 37              |        | 17 33<br>5 38 107 2                                                | 10    | 0923                                                                                            | 0      | 1128                                                                                     |
| 15<br>19        | 279 87               |        | 5 13                                                               | 14    | 95 o 970 ac                                                                                     | 62 3   | 99 33 346 30                                                                             |
| 19              | . 95 23              |        | 5 38 207 16                                                        | 10    | 169 21                                                                                          | 4      | 951 19                                                                                   |
| 22 229          | 30 248 9             |        | 248                                                                | 19    | 52 25                                                                                           | 5      | 238 14                                                                                   |
| 24 220          | . 97 5               |        | 8 24 193 6                                                         | 20    | 184 37 279 18                                                                                   | 7      | 99 33 346 30                                                                             |
| 27 279          | 5 333 1              |        | 2 29                                                               | 24    |                                                                                                 | 8      | 99 33                                                                                    |
| 451             |                      | 20 95  |                                                                    |       |                                                                                                 | 9      | . 25 6 99 26                                                                             |
| 2 99 2          | 2 318 40             | 21 25  | 9 5 346 23                                                         | 2     | . 10 21 283 2                                                                                   | 10     | 178 31                                                                                   |
| 360             | 5                    | 16     | 9 19                                                               | 5     | . 60 6 248 10                                                                                   | 11     | 97 25 131 36                                                                             |
| 3               | . 185                | 501 .  | . 177 25                                                           | 8     | . 10 21 283 2<br>. 60 6 248 10<br>279 18 289 21                                                 |        | 238 14<br>99 33 346 30<br>99 33<br>. 25 6 99 26<br>178 31<br>97 25 131 36<br>146 4       |
| 121             | . 199 1              | 3 85   | 3 96 24                                                            | 14    | . 95 26 108 5                                                                                   | 12     | 163 16 212 3                                                                             |
| 4 b 67 1        | s 288 23             | 19     | 5 30                                                               | 571   | 1923                                                                                            |        | 163 16 212 3<br>278 3                                                                    |
|                 | 26 302 12            |        | 27 24                                                              | 2     | 156 31 299 13                                                                                   | 63 2   | 335 32                                                                                   |
|                 | 215 20               |        | 3 3 280 13                                                         | 4     | 298 32<br>96 1 101 36                                                                           | 3      | 112 10                                                                                   |
|                 | 18 135 30            |        | . 335 32                                                           |       |                                                                                                 |        | 112 11                                                                                   |
| 6e 154          | 13 190 37            | 8 .    | 74 36                                                              |       | 274 38<br>346 23<br>97 2 104 4<br>156 31 300 24<br>347 9<br>67 6 200 30                         | 6<br>8 | 280 5<br>279 5 333 4                                                                     |
| 226             | 10                   | 9 .    | 74 35                                                              | 6     | 274 38<br>346 23<br>. 97 2 104 4<br>156 31 300 24                                               | 8      | . 24 7 238 15                                                                            |
| 7a              | 201 22               | 10 00  | 29 278 25                                                          | 7     | 156 0, 200 04                                                                                   | 64 4   | 59 36 188 14                                                                             |
| 70              | 108 0                | 12 .   | 2 oc 154 or                                                        | 8     | 247 0                                                                                           | 5      | 288 21                                                                                   |
| 900             | 1 100 94             | 14 10  | 6 11                                                               | 0     | 67 6 200 20                                                                                     | 6      | 288 24<br>229 21 231 8                                                                   |
| 99 209          | 16 159 31            | 16 16  | 6 8 280 13                                                         | J     | 298 39                                                                                          |        | 279 18                                                                                   |
|                 | 31 279 37            | 33     | 5 32                                                               | 19    | 67 6 200 30<br>298 32<br>346 23                                                                 | 7      | 230 33                                                                                   |
|                 | 34 230 21            | 23 10  | 8 36 154 24                                                        | 58 1  | 1924                                                                                            | 8      | 105 16                                                                                   |
| 242             | 29                   | 25     | 8 36 <b>154 24</b><br>6 12                                         |       | 000 77                                                                                          | 9      | 230 33<br>105 16<br>238 6 279 26                                                         |
| 14              | . 247 6              | 51 2 . | 38 28                                                              | 5     | 280 22 77 17<br>167 35 279 18<br>169 29 206 3<br>87 17 280 5<br>101 36 279 1524<br>280 5 279 18 | 65 2   | 212 21 220 19                                                                            |
| 15              | 242 29               | 4 .    | . 108 33                                                           |       | 169 29 206 3                                                                                    | 3      | 62 15                                                                                    |
| 17 278          | 6 334 6              | 6 21   | 7 37 290 13                                                        |       | 87 17 280 5                                                                                     | 4      | 215 20                                                                                   |
| 46 2            | . 21 20              | 7 12   | 8 25 177 24<br>29 108 32                                           | 7     | 101 36 279 1524                                                                                 | 7      | 109 4 248 10                                                                             |
| 4               | 346 22               | 9 99   | 29 108 32                                                          | 8a    | 280 5 279 18                                                                                    | 8      | 99 17                                                                                    |
|                 | 3 185 30             |        |                                                                    | 8 b   | 59 35 188 14<br>96 24 100 32                                                                    | 9 b    | 28 28 65 34                                                                              |
|                 | 26 279 32            | 10 .   | 288 1                                                              |       |                                                                                                 |        | 122 37                                                                                   |
|                 | 3 346 22             | 12 .   | 15 34                                                              | 11    | 31 31                                                                                           | 10     | 90 13 114 15                                                                             |
|                 | 33 59 2              | 16 .   | 8 00 949 10                                                        | 50 1  | 97 37                                                                                           | 10     | 109 4 248 10<br>99 17<br>28 28 65 31<br>122 37<br>96 13 112 15<br>278 9<br>108 31 278 35 |
|                 | 2<br>19 298 31       | 198 10 | 21                                                                 | 39 1  | 192 4                                                                                           |        | 200 s 280 22                                                                             |
|                 | 3 346 22             | 10h    |                                                                    | 7     | 102 3                                                                                           | 66 1   | 26 18                                                                                    |
| 475             | 16 22                | 52 3   | 189 31                                                             | 8     | 96.4                                                                                            | 4      | 26 18                                                                                    |
| 7 156           | 31 300 24            | 5      | 47 38                                                              | 9     | 279 18                                                                                          | 6 b    | . 62 6 250 30                                                                            |
|                 | 208 10               | 6      | 17 39                                                              | 12    | 278 6 346 23                                                                                    | 7      | 279 18                                                                                   |
|                 | 312 31               | 7 97   | 29 108 23                                                          | 13    |                                                                                                 | 10     | 183 30                                                                                   |
|                 |                      |        |                                                                    |       |                                                                                                 |        |                                                                                          |

| Psalm | Seite 96 9 103 30 | Psalm    | Seite              | Psalm       | Seite         |        | Seite                                               |
|-------|-------------------|----------|--------------------|-------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------|
| 66 12 | 96 9 103 30       | 72 6     | 701                | 76 6        | . 24 8 184 22 | \$0.10 | 97 28                                               |
|       | 282 2             | 7        | 1979               | 7           | 16 23         | 11     | 100 19                                              |
| 16    | 136 1             | 9        | 31 21 73 13 29     | 9           | 298 25        |        | 63 19                                               |
| 17    | 184 38            | ,        | 97 7               | 10)         | . 68 4 196 3  |        |                                                     |
| 18    |                   | 4-       | 570                | 77 6        | 200 4 190 3   |        | 102 1                                               |
|       |                   | 15<br>16 | 57 35              |             |               | 15     |                                                     |
| 20    | 196 7             | 16       | 98 13 100 21       |             | 283 31        |        | 60 17                                               |
| 67 2  | 98 36             |          | 104 16             | 12          | 243 34        |        | 98 37                                               |
| -1    | 299 s             | 17       | 302 13 23          | 11          | . 189 9       | 81 2   | 16 24                                               |
| 6     | 2998              | 19       | 155 31             | 10          | 1031          | 3      | 284 33                                              |
| 8     | . 26 19 299 8     | 73 2     | 99 26 142 5        | 17          | 106 19 280 23 | 5      | 1621                                                |
| 6S 3  | 194 19 243 30     |          | 189 9              |             | 299 10        | 6      | 18 5 51 97                                          |
|       | 289 21            | 3        | . 35 12 41 34      | 18          | 96 30 280 23  |        | 250 30<br>59 36 242 31<br>224 34                    |
| 6     | 58 39             | 5        |                    | 78 2 h      | 99 22 13 18   | 8      | 59 36 242 31                                        |
| 9     | 280 22            |          | 193 7 278 6        |             | 279 38 335 32 | 0      | 994 21                                              |
|       | . 156 32          |          | 279 19 24          |             | 146 4 179 21  | 10     | 126 14 230 9                                        |
|       | 119 3             |          | . 27 24 17 33      |             | 16 24         | 10     | 256 12                                              |
|       |                   |          |                    |             |               |        | 256 12<br>126 15 242 32                             |
| 16    |                   |          | . 17 38 46 14      |             | 35 7          |        |                                                     |
|       | 193 7 280 22      |          | 279 19             |             | 280 5         |        | 2476                                                |
|       | . 56 38 280 22    | 12       | 41 34              |             | 14 37         | 8      | 26 18 230 22                                        |
| 22    | . 61 3 77 17      | 13       | 99 29 108 14       |             | 16 24         | 83 2   | 45 19                                               |
| 23    | 302 13            | 14       | 64 17              |             | . 21 s 279 19 | 3      | 31 16                                               |
| 26    | 2141              | 15       | 205 6 280 5        | 26          | 26 20         | 5      | 231 10                                              |
| 27    | 17 6 96 16        | 18       | 108 6 279 19       |             | 69 30 35      | 9      | 24 14                                               |
|       | 99 20             | 20       | 20411              |             | 19 29         | 10     | 879                                                 |
| 29    | 258 27 278 3      | 21       | 25.9               |             | 283 31        | 11     | 72.1                                                |
|       | 102 3 36          | 22       |                    |             | 99 34         | 19     | 165 17 278 6                                        |
| 200   | 279 37 282 32     | 95       | 198 16 201 15      |             | 60 6          | 14     | 72 1<br>165 17 278 6<br>279 24 87 9<br>146 5 279 24 |
| 201   | 26 9              | 26       | 99 34              | 42          | 279 38        |        | 146 5 979 94                                        |
|       | 180 7 230 22      | 71.5     | 269 4 277 38       |             | 279 32        | 10f    | 231 10 98 14                                        |
|       | 243 30            | 3 × 11.  |                    |             |               | 151.   | 170 10 96 24                                        |
|       |                   | _        |                    |             |               |        |                                                     |
|       | 1921              | 6        | 291 s              | 52          | 269 3         |        | 280 11 335 32                                       |
| 2     | . 96 9 109 21     | 7        |                    | 54          | 277 38        |        | 109 24 203 24                                       |
| 3     | 974               | 8        | 231 10             | 61          | 29 12         |        | 96 37                                               |
| 5     | 71 14             | 9        | 188 34 319 1       | 66          | 279 19        |        | 193 10                                              |
| 12    | . 31 29 82 37     | 10       | 188 24             | 67          | 25 26         | 8      | 164 2                                               |
|       | 974               | 13       | 102 36             |             | 64 36         | 9      | 16 24                                               |
| 16    | 104 18            | 14       | 104 9              | 71          | 16 24         | 10     | 101 21                                              |
| 18    | 251 35            | 15       | . 23 11 123 2      | 79 2        | 252 15 278 25 | 11     | 56 29 211 25                                        |
| 21    | 179 6 183 30      | 16       | 280 23             | 5           | 188 24 280 5  | 12     | 45 22 101 21                                        |
|       | 187 21            | 18       | 111 19 248 16      | 6           | 19 24         | 85 2   | 16 24                                               |
| 24    | 243 32            |          | 278 9 102 29       |             | 16 24 23 25   |        | 34 32 346 14                                        |
| 25    | 19 24             |          | 12 33 297 14       |             | 103 26        |        | 220 21                                              |
| 28    | 164 9             |          | 279 32             | 10          | 252 15        |        | 346 14                                              |
| 31    | 288 24            | 75 1     | 192 4              | 12          | . 53 4 105 6  |        | 35 7                                                |
|       | . 49 6 214 19     | 101      |                    |             | 102 15 269 4  | 4.4    | 106 00                                              |
|       |                   | 3        |                    |             | 109 23 192 2  | 11     | 195 25 346 14                                       |
| . 33  | 187 21 242 31     | 5        | 35 12              | 80 1        |               | 000    | 251 35                                              |
|       | 1464              |          | 18 37 302 16       |             | 346 30        |        |                                                     |
|       | 30 33             | 9        |                    | 2<br>3<br>4 | 103 16        |        | 251 35                                              |
|       | 156 30            |          | 16 23              | 3           | 279 6 333 4   | 11     | 30 33                                               |
|       | 23 8              | 11       | 18 37              |             | 93 37         |        | 971                                                 |
| 71 3  | 99 34             | 76 s     | 202 29             | 6           | 98 16 278 6   | 16     | 251 36                                              |
| 5     | 68 17             | 4a       | 210 1 96 30        |             | 334 7 120 27  | 87 1   | 124 14                                              |
| 18    | 195 35            |          | 122 36             | 7           | 279 19        | 2      | . 16 24 59 32                                       |
| 19    | 64 27             | 4 b      | 1233               | 8           | 98 37         | 4      | 59 10                                               |
| 20    | 971               | 5        | 123 s 96 ss 243 s4 | 9           | 100 26 29     | 5      | 153 21                                              |
|       |                   |          |                    |             |               | 26*    |                                                     |
|       |                   |          |                    |             |               | 20 "   |                                                     |

| Psalm    | Seite            | Psalm Seite                                                                   | Psalm Seite                                                            | Psalm Seite                                       |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 441      | 192 2 278 9      | 92 4 280 13 335 33                                                            | 99 1 187 22 346 31                                                     | Psalm Seite 105 10 16 24 26                       |
|          | 309 28           | 92 4 280 13 335 33<br>8 100 21 187 33<br>280 11<br>9 66 8<br>10 156 32 299 13 | 3 243 31                                                               | 11 19 15 237 14                                   |
| 2        | 212 35           | 280 11                                                                        | 4 16 24                                                                | 12 247 8                                          |
| 4        | 97 1             | 9 66 8                                                                        | 6 . 59 5 78 14                                                         | 15 46 8 230 22 33<br>18 20 25 141 36<br>19 282 19 |
| 6        | 276 14 280 5     | 10 156 32 299 13                                                              | 7 279 19                                                               | 18 20 25 141 36                                   |
| 7        | . 95 29 97 1     | 11 18 37                                                                      | 100 3 102 16 209 5                                                     | 19 282 19                                         |
| 8        | 96 11            | 13 . 87 9 100 22                                                              | 101 5 278 32                                                           | 24 119 4                                          |
| 9        | 279 19           | 14 100 23 282 35                                                              |                                                                        | 30 120 30                                         |
| 10       | 279 38 335 33    | 15 100 21                                                                     | 6 121 22                                                               | 31 119 4                                          |
| 13       | 95 29            | 16 99 34 279 6                                                                |                                                                        | 38 26 10                                          |
|          | 230 33           | 333 4                                                                         | 9 35 13                                                                | 39 187 23                                         |
| 5        | 280 23           | 93 1 a 29 30 146 5 302 16 23 109 4                                            |                                                                        | 40 21 9 119 4 181 17                              |
| 6 9      | 180 8 247 7      | 302 16 23 109 4<br>1 b 280 24 279 32                                          | 22 183 11                                                              | 42 218 7                                          |
| 10       | 100 8 2417       | 3 156 32 298 32                                                               | 009 00                                                                 | 42                                                |
| 10       | 99 18            | 299 14                                                                        |                                                                        |                                                   |
| 14       | 177 30           | 64 97 96 11                                                                   | 28 283 32<br>29 252 19                                                 | 106 2 178 37                                      |
| 16       | 98 38            | 4 64 27 96 11 302 33                                                          |                                                                        | 4 243 35                                          |
| 18       | 18 37 279 14     | 94 1 299 17                                                                   | 3 279 11                                                               | 6 57 12 157 32                                    |
|          | 280 23           | 3 225 34 298 39                                                               | 4 279 11                                                               | 7 78 14<br>8 248 12                               |
| 23       | 12 22            | 299 15                                                                        |                                                                        | 20a 21 18 67 8                                    |
| 27       | 99 34            | 4 96 4 99 18                                                                  |                                                                        | 20b 43 18                                         |
| 28       | 99 34 280 23     | 177 25                                                                        | 12 71 1                                                                | 26 31 25                                          |
|          | 336 s            | 7 16 24                                                                       |                                                                        |                                                   |
| 32       | 1589             | 9 100 26                                                                      | 000 400                                                                | 30 78 14<br>33 141 36                             |
| 36 4     | 10 225 12 30 10  | 10 187 22                                                                     | 15a 206 25 100 35<br>15b 170 11 100 22<br>16 197 9<br>20 230 22 309 28 | 46 68 30                                          |
| 44       | 280 24           | 13 97 8                                                                       | 16 197 9                                                               | 47 243 35                                         |
| 47       | 188 24 280 6     | 17 190 37 279 e                                                               | 20 230 22 309 28                                                       | 48 248 12                                         |
| 49       | . 24 s 178 37    | 333 4                                                                         | 22 99 11 900 21                                                        | 107 6 346 sı                                      |
| 51       |                  | 20 30 8 280 13                                                                | <b>104</b> 1 b α . 243 34                                              | 9 146 6                                           |
|          | 105 6 250 37     | 335 33                                                                        |                                                                        | 10 20 26                                          |
| 52       | 299 10<br>155 32 | 22 99 34 177 26                                                               |                                                                        | 11 289 21                                         |
| 53       | 108 10 259 5     | 23 302 16                                                                     | 3 248 11 276 20                                                        | 13 346 31                                         |
|          | 108 10 259 5     | 95 1 99 34<br>7 b α 269 5                                                     | 4 177 24                                                               | 20 97 1                                           |
| 4        |                  | $7 \text{ b } \alpha$ 209 8 7 b $\beta$ 131 38 152 21                         |                                                                        | 25 210 3                                          |
| 5        |                  | 224 17 253 34                                                                 | 7 243 34                                                               | 26 . 70 20 77 17                                  |
| 9        |                  | B 230 38                                                                      | 8 128 25 277 38                                                        | 28 346 31                                         |
| -        | 283 31 254 14    | 10 54 38                                                                      |                                                                        | 33 295 4                                          |
| 200      | 53 29 55 25      | 00 . 00                                                                       | 07 . 070                                                               | 38 45 22 32                                       |
|          | 56 26            | 90 1 20 R<br>2 298 33<br>6 288 23                                             | 13 97 38 243 35                                                        | 40 . 84 30 99 26                                  |
| 12       | 132 26           | 6 288 23                                                                      | 14 8 7 23 10 146 5                                                     | 42 67 20 84 32                                    |
| 13       | 225 32 252 16    | 7 161 13 298 32<br>8 161 13<br>10 279 32 34<br>280 24                         | 15 146 6 283 3                                                         | 104 23                                            |
| 15       | 283 31           | 8 161 18                                                                      | 209 35 57 28                                                           | 108 2 67 6 280 24                                 |
| 16       | 252 16           | 10 279 32 34                                                                  | 20 278 25                                                              | 347 8                                             |
| 91 2     | 247 21           | 280 24                                                                        | 21 48 16                                                               | 6 187 23                                          |
| 3        |                  | 11 106 9/                                                                     |                                                                        | 7 347 8                                           |
| 4        |                  | 13 178 38 302 13                                                              |                                                                        | 10 . 43 5 280 13                                  |
| 5        | 105 16           | 971 26 3                                                                      | 26 277 38                                                              | 13 278 9                                          |
| 7        | 56 29 38         | 2 288 10                                                                      | 29a 3433; colli-                                                       | 109 2 . 17 39 66 35                               |
| 9        | . 258 35 37      | 10 185 1                                                                      | gis ad te.                                                             | 21 230 22                                         |
| 10       | 25 27            | 10 185 n<br>11 95 28<br>98 3                                                  |                                                                        | 24 · · · 108 4<br>28 · · 251 36                   |
| 12<br>13 | 108 6            | 98 3 26 19<br>5 302 13                                                        |                                                                        | 28 251 36<br>110 1 72 8 103 37                    |
| 13       | 230 33 250 20    |                                                                               | 8 56 30                                                                | 944 25                                            |
| 1.4      | 200 35 200 20    | 100 20                                                                        | 8                                                                      | 2T1 30                                            |

| Psalm Seite                            |                            | Psalm Seite                                                     | Psalm Seite                            |
|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 110 2 154 24 256 12                    | 1188 481                   | 121 5 298 33                                                    | 131 2b 280 13 303 5                    |
| 20 359 6                               | 9 998 99                   | 6 302 20                                                        | 168 35 299 33                          |
| 3 a 23 13                              | 10 132 8 190 38            | 8 302 36                                                        | 132 1 353 16ff.                        |
| 3b a 136 2 95 30                       | 12 191 1 268 30            | 122 2 230 22                                                    |                                        |
| 220 21 57 38                           | 14 68 31 199 13            | 3 302 18                                                        | 2 16 25 299 34<br>303 6 353 7<br>23 35 |
| 3b β 70 2 96 8                         | 16 298 33                  | 4 302 37                                                        | 23 35                                  |
| 67 22                                  | 22 104 16                  | 6 288 25                                                        | 4 146 6                                |
| 4 278 32 359 6                         | 26 309 29                  | 7 302 37                                                        | 5 16 25 238 22                         |
| 6 247 9                                | 27 . 29 3 95 24            | 9 298 34                                                        | 299 34                                 |
| 7 2479                                 | 119 1 357 37 358 2         | 123 1 31 18 278 32                                              | 6 230 33 238 24                        |
| 111 1 196 16 199 3                     | 3 280 24                   | 2 87 9 170 11                                                   | 354 iff.                               |
| 357 33<br>3 209 16 288 23              | 5 171 26                   | 302 38                                                          | 7 354 21ff.                            |
|                                        | 6 57 27                    | 3 298 31 302 19                                                 | 8 29 12 355 12                         |
| 5 103 26<br>112 1 357 33               | 9 193 10                   | 4 278 10 298 2 302 38                                           | 9 299 34 303 6                         |
| 4 95 23 185 1                          | 17                         | 101 , 504 38                                                    | 11 353 7 11 23<br>354 6                |
| 7 46 22                                | 23 251 37                  | 124 1 299 10<br>2 130 18                                        | 12 278 1 280 11                        |
| 9 18 37                                | 25                         | 4 . 96 9 279 7                                                  | 335 33                                 |
| 10 19 30                               | 37 251 37                  | 5 99183021938                                                   | 13 303 6 354 7ff                       |
| 113 1 299 10                           | 41 358 6                   | 7 268 31 302 19                                                 | 13 303 6 354 7ff.<br>14 113 29 250 20  |
| 5 278 32                               | 49 251 37                  | 303 1                                                           | 280 11                                 |
| 7 . 71 22 97 5                         | 56 1964                    |                                                                 | 16 299 34 303 6                        |
| 8 278 32 302 17                        | 71 353 30                  | 3a. 30 5 22 2                                                   | 16 299 34 303 6<br>17 . 18 38 99 8     |
| 9 278 32                               | 72 56 30                   | 3b 303 2 279 7                                                  | 18 30 10 97 25                         |
| <b>114</b> 1 16 29 310 12              | 82 180 13                  | 126 2 31 9                                                      | 288 25                                 |
| 27 33                                  | 83 268 32                  | 3 299 10                                                        | 133 1 147 32                           |
| 2 116 25                               | 91 197 29                  |                                                                 | 2a. 98 2 109 7                         |
| 4 26 28 77 17                          | 96 137 3                   | 164 24 98 9<br>109 26                                           | 2b 302 20 104 21                       |
| 346 14                                 | 101 61 2                   |                                                                 | 3 147 33 303 6                         |
| 5 105 24 187 23<br>200 9               | 105 99 11<br>116 b 23 8    | 6 51 13 238 15                                                  | 134 1 300 25                           |
| 6 187 23 200 11                        | 116 b 23 s                 | 97 18 303 3<br>127 1 299 11                                     | 2 31 <sub>27</sub><br>3 303 6          |
| 7 16 24                                | 121 . 279 32               | 2 112 11 180 14                                                 | 4 278 10                               |
| 8 278 25 32                            | 126 . 137 37               | 3 199 3                                                         | 135 4 16 95                            |
| 346 14                                 | 128 177 3                  | 4 303 3                                                         | 9a 242 32 279 11                       |
| 115 1 215 21 299 14                    | 132 30 33                  | 5 46 15                                                         | 9b. 30 22 98 33                        |
| 4 a 20 31 33                           | 135 98 37                  | 128 1 299 11 346 14                                             | 12 302 21                              |
| 209 22                                 | 136 73 19                  | 2 132 4 242 32                                                  | 15 43 18                               |
| 4 ff 43 18                             | 148 . 156 26               | 3 100 23 282 35                                                 | 17 280 25<br>19 309 29                 |
| 9 299 33 309 28                        | 161 f 162 34               | 346 14                                                          |                                        |
| 11 299 33<br>12 302 17                 | 164 53 4                   | 5 298 34 303 4                                                  | 21 299 34                              |
| 12                                     | 165 . 279 19<br>171 99 22  | 5 298 34 303 4<br>6 346 14<br>129 1 278 10                      | <b>136</b> 1 300 3 343 17              |
| 14 302 17 304 21                       | 171 99 22                  | 2 278 10 299 12                                                 | 27 29 346 23<br>2 309 31 343 27        |
| 20 59 11<br><b>116</b> 1 161 21 278 32 | <b>120</b> 1 279 6 303 10  | 3 98 s 107 37                                                   | 3 300 3                                |
| 346 31                                 | 333 4                      | 100 00                                                          | 4 949 10 00                            |
| 2 159 3 171 36                         | 2 17 39                    | 7 105 5<br>8 303 5                                              | 9 343 30                               |
| 3 146 6 215 23                         | 3 299 33                   | 8 303 5                                                         | 12 18 18 31 34 3 30                    |
| 7 279 11                               | 5 302 36                   | 130 1 217 5                                                     | 346 19                                 |
| 12 279 13 334 7                        | 6 197 34 278 9<br>7 302 36 | 2 346 15                                                        | 15 21 30 98 33                         |
| 15 279 6                               | 7 302 36                   | 7 105 5<br>8 303 5<br>130 1 217 5<br>2 346 15<br>4 303 8 346 15 | 343 30                                 |
| 19 279 11                              | <b>121</b> 1 31 18 303 10  | 5 299 12                                                        | 22 302 21                              |
| 118 1 309 28 341 37                    |                            | 6 302 20 23                                                     | 24 343 30                              |
| 342 8                                  | 3 108 6 302 18             | 5 299 12<br>6 302 20 28<br>346 15<br>8 303 5 346 15             | 10/2 54.) 31                           |
| 4 300 з                                | 4 300 25                   | 8 000 5 040 15                                                  | 5 19±20                                |

| Psalm Seite         |                     | Proverbien Seite  | Proverbien Seite      |
|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 137 6 104 16 279 11 |                     | 5 10 19 27 64 25  | 9 13b 279 33 188 31   |
| 7 28 9 156 32       | 1463 487            | 146 7             | 16 25 2               |
| 191 19              | 4a 20 21            | 15 39 10 99 21    | 17 39 10              |
| 8 32 15             | 5 16 25             | 109 27            | 18 153 34             |
| 138 2 120 31 282 20 | 9 58 39             | 19 109 27         | 10 1 21 22 59 6       |
| 7 133 34            | 147 6 280 11 335 33 | 65 247            | 358 15                |
| 139 1 193 12        | 7 309 31            | 6 . 79 30 83 21   | 2 841                 |
| 6 142 5 346 15      | 9 62 16             | 8 . 33 18 79 30   | 4 18 18               |
| 7 231 32            | 15 282 20           | 11 46 14          | 5 33 18               |
| 52 21 74 6          | 16 197 18 288 26    | 12 . 17 34 66 25  | 8 185                 |
| 12 15 346 15 109 5  | 19 16 25            | 16 13 6 163 35    | 11 . 21 16 96 17      |
| 18 69 35 346 15     | 20                  |                   |                       |
|                     |                     |                   | 13 25 2               |
| 19 224 35           | 148 1 64 27 309 29  | 23 99 11          | 16 288 26<br>17 68 36 |
| 24                  | 2 298 31            | 26 191 1          |                       |
| 140 4 102 18 279 25 | 3 105 24 106 20     | 27 105 6          | 20 . 17 39 97 14      |
| 250 6               | 5 309 29            | 29 . 38 28 39 6   | 21 25 2               |
| 6 1051              | 7 95 38             | 31 53 5           | 22 153 5              |
| 10 278 6 279 25     | 8 210 3             | 32a . 162 34 25 2 | 23 170 24 187 7       |
| 11 238 2 95 37      | 10 230 22           | 32b . 28 13 223 1 | 24 115 13 153 5       |
| 121 20 279 32       | 12 280 25           | 35 60 18 104 35   | 25 170 24             |
| 12 17 38 279 32     | 14 . 18 38 68 32    | 74 . 57 17 66 11  | 26 170 11             |
| 141 2 31 27         | 149 7 282 26        | 7 252             | 27 283 32             |
| 1 279 32            | 9 48 16             | 8 1195            | 30 279 33             |
| 5 . 12 6 297 28     | 151 1 284 28        | 9 162 34          | 31 60 28 37 97 38     |
| 6 249               | 1011 20120          | 10 1993           | 11 1 20 19            |
| 7 104 19 105 37     | Proverbien          | 15 60 17          | 2 290 13              |
| 8 99 27             | 1 3 211 36          | 22 120 35 293 9   | 4 17 11               |
| 9 24 9              | 6 13 18             | 23 105 16         | 11b 17 34             |
| 10 104 5 136 36     | 23 99 23            | 27 209 3          | 12 25 3               |
| 142 2 333 24        | 26 684              | 81 92 26          | 18 97 24 147 34       |
| 3 25 6              | 27 142 5 146 6      | 2 100 38 280 13   | 21 85 3               |
| 4 12 16 126 17      | 282 32              | 335 33            |                       |
| 2783                |                     | 401 400           |                       |
| <b>143</b> 1 251 37 | 29 171 26           |                   | 23 17 10              |
|                     | 31 97 38            | 04.00             | 26 282 26<br>29 96 21 |
| 3 95 24             | 32 143 24 171 26    | 4 217 4           | 29 96 21              |
| 7 169 20            | 23 130 34           | 5 25 3            | 30 97 30 38           |
| 8 278 3             | 8 146 7             | 7 188             | 31 162 35 163 8       |
| 1441                | 10 25 2             | 8 191 5           | 12 3 45 23 97 27      |
| 2 169 7 278 33      | 19 38 28            | 10 74 36 38 48 23 | 279 33                |
| 3 2~3 s             | 3 2 283 32          | 163 4             | 6 114 36              |
| 4 67 13             | 8 109 27            | 11 154 24 254 18  | 8 283                 |
| 7 . 64 27 96 9      | 16 146 7            | 12 146 7          | 10 238 16<br>11 25 3  |
| 8 18 26             | 17 208 38 209 1     | 17 254 19 22      | 11 25 3               |
| 10 f. 19 s 18 26    | 18 97 29            | 19 97 38          | 12 97 27 115 13       |
| 12 100 23           | 19 92 25            | 21 146 7          | 14 . 97 38 144 1      |
| 13 164 2 357 32     | 25 . 68 5 288 26    | 22 100 11 106 37  | 16 291 s              |
| 15 113 9            | 26 35 7             | 27 153 s 288 26   | 18 17 40              |
| <b>145</b> 1 357 31 | <b>4</b> 10 283 32  | 29 104 27 123 3   | 19 185                |
| 3 248 18            | 24 . 17 34 18 5     | 187 23            | 25 144 2              |
| 6 142 5             | <b>5</b> 2 146 7    | 30 106 37         | 27 67 23              |
| 7                   | 3 188               | 9 1 52 33         |                       |
| 248 18              | 5 146 7             | 3 238 15          | 4 182 18              |
| 10 243 35           | 8 115.98            | 4 25 2            | 9a 95 24 92 20        |
| 12 248 20 23        | 9 28 10 283 32      | 11 283 32         | 106 21                |
| 15                  | 310 15 29 34        | 13a . 92 23 35 6  |                       |
| 7,221               | 710 10 ac 01        | 104 1 02 20 50 0  |                       |

| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Proverbien Seite  | Proverbien Seite   | Proverbien Seite  | Proverbien Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 10 115 14      | 17 16 . 25 4 43 5  |                   |                  |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 843            | 18 253             | 14 97 1           |                  |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 21 45 23 46 1      | 16 358 15         | 4 74 36          |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 187 7              |                   | 8 71 15 170 11   |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 23 105 6           | <b>23</b> 2 25 18 |                  |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 . 84 3 142 5   | 25 . 21 22 59 6    | 5 71 7 115 2      | 11 83 31 102 24  |
| $ \begin{array}{c} 23 \\ 141 \\ 192 \\ 211 \\ 106 \\ 22 \\ 22 \\ 32 \\ 34 \\ 34 \\ 34 \\ 34 \\ 34$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21 115 15         | 184 . 96 17 99 23  |                   | 13 84 5          |
| $ \begin{array}{c} 23 \\ 141 \\ 192 \\ 211 \\ 106 \\ 22 \\ 22 \\ 32 \\ 34 \\ 34 \\ 34 \\ 34 \\ 34$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 5 45 28            | 7 170 11 279 33   | 16 . 53 5 84 5   |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23 45 28          |                    |                   | 17 292 2         |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 1 92 21 106 22 | 20 144 1           | 8 736             |                  |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 83 22           |                    | 16 25 9           | 23 18 5 97 14    |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 1796            | 19 1 b 41 26 34 36 |                   | 120 38           |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 279 33          | 211 28             | 18 68 38 197 29   | 25 53 5          |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 7 1779             |                   | 26 115 3         |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 196 35         | 8 254              | 21 33 36 83 15    |                  |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 25 27          | 12 206 26 207 40   |                   | 27 1 108 10      |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16 115 17         | 13a 21 22          | 22 277 38         |                  |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                    | 23 75 1           |                  |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 297 15             | 25 596            |                  |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 18 197 29          | 29 218 15 290 13  |                  |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 19 177 10          | 32 103 20         |                  |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                    | 34 104 17         |                  |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                    |                   | 19 170 11        |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                    |                   | 20 105 38        |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                    | 10 12 33 297 15   | 21 . 28 3 191 2  |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                    |                   | 22 746           |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                    |                   |                  |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                    |                   | 27b 22 14        |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                    | 20 99 2           | 28 2 214 13      |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 596            |                    |                   |                  |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 11 35 2            | 279 33            |                  |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                    | 24 282 26         |                  |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                    |                   |                  |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                    |                   | 15 102 1         |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 20 992             |                   | 16 12 17 211 29  |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 23 . 20 19 58 40   |                   | 19 165 38        |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                    |                   | 21 . 60 20 198 7 |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                    |                   |                  |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 6 1740             |                   | 26 254           |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0- 00             | 8 2019             |                   |                  |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                    |                   | 10 294 29        |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                    |                   | 20 210 16        |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.01              |                    | 11 83 5 177 19    |                  |
| 30     .     177 11     19     .84 8 210 16     15     17 40 165 32     5     101 22 282 20       33     .     .     105 6     23     12 33 297 15     16     196 35 197 35     8     .     103 26       17 1     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . <td< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th></td<> |                   |                    |                   |                  |
| 33 105 6 23 12 33 297 15 16 196 35 197 35 8 103 26 171 83 14 25 177 10 19 268 32 9 33 36 197 35 48 185 27 238 16 21 177 16 11 13 18 4b 66 36 67 23 28 46 15 23 17 40 26 22 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                    |                   |                  |
| 171     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .<                                                                                        |                   |                    |                   |                  |
| 4 a 18 5     27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                    |                   |                  |
| 4 b 66 36 67 23<br>282 15 17 40<br>28 2 1 1 197 20<br>7 1 162 35<br>8 97 24 98 9<br>28 3 17 40 26 22<br>108 10<br>108 10<br>14 2 23 25<br>10 163 27<br>28 3 17 40 26 22<br>108 10<br>14 2 23 25<br>15 13 6 163 27<br>26 26 22<br>17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                    | 21 . 177 16       | 11 13 18         |
| 282 15 17 40 22 1 197 20 108 10 14 23 25 7 162 35 8 97 24 98 9 24 . 84 9 210 15 15 13 6 163 27 10 56 93 336 12 26 99 21 212 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                    | 23 17 40 26 22    | 12 99 29         |
| 7 162 35 8 97 24 98 9 24 . 84 9 210 15 15 13 6 163 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 22 1 197 20        | 108 10            | 14 23 25         |
| 10 56 23 336 12 26 99 21 212 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                    | 24 . 84 9 210 15  | 15 13 6 163 27   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                    | 26 99 21          | 212 11           |
| 12 . 74 36 75 1 9 153 5 177 10 26 1 33 19 170 11 17 . 51 4 59 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 . 74 36 75 1   | 9 153 5 177 10     | 26 1 33 19 170 11 | 17 . 51 4 59 6   |
| 14 · · · 67 23   11 · · · 13 37   220 26   18 · · · 163 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                    | 220 26            | 18 163 27        |

| Proverbien Seite              | Hiob Seite                                 | Hiob Seite                    | Hiob Seite                                                       |
|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 30 19 71 91 280 14            | 3 20b 146 s                                | 7 1 280 14 283 3              |                                                                  |
| 335 33                        | 91 316 19 344 1                            | 339 90                        | 335 34                                                           |
| 20 39 6                       | 22 280 9 335 35                            | 2 170 11                      | 11 2 . 18 5 150 16                                               |
| 21 163 27                     | 21 99 26 343 38                            | 3 115 21 146 10               | 2 150 16                                                         |
| 23a 198 7                     | 25 282 33 327 1                            | 283 29                        | 7 150 16                                                         |
| 23b 23 16                     | 26 329 18 346 15                           | 4 280 11 335 34               | 7 150 16<br>8 150 16<br>9 279 38 335 44<br>10 150 16<br>12 102 6 |
| 25 45 29 79 30                | 4 2 150 18 278 17                          | 5 84 17                       | 9 279 38 335 44                                                  |
| 104 9                         | 4 1084                                     | 6f. 279 38 96 21              | 10 150 16                                                        |
| 28 79 31                      | 5 46 9                                     | 8 146 10 197 9                | 12 1026                                                          |
| 29 163 27                     | 6 150 18                                   | 12 85 28 150 15               | 100 01 20                                                        |
| 30 79 31 101 32               | 8 97 24 98 sf.                             | 17 150 15 283 3               |                                                                  |
| sia 59 20                     | 10 123 17                                  | 18 146 10 302 22              | 17 28 13 95 24 33                                                |
| 32 185 30                     | 12 276 14                                  |                               |                                                                  |
| 31 3 64 22 278 17             | 14 329 35                                  | 21 229 25 316 13              | 3 280 6 334 34                                                   |
| 5 238 16                      | 16 161 22                                  | 83 150 15                     | 4 213 3 254 28                                                   |
| 10 134 7 357 34               | 17 150 15 283 3                            | 5 146 10                      | 5 999                                                            |
| 15 103 27                     | 18 329 19 357 11                           | 8 78 15                       | 6 238 16<br>7 48 16                                              |
| 16 97 38<br>17 108 12         | 19 327 26<br>5 1 150 15                    | 9 71 26 280 14                | 8 146 10                                                         |
|                               | <b>5</b> 1 150 15 3 97 28                  | 11 150 15 335 34<br>13 327 26 | 9 18 19 114 32                                                   |
| 15                            | 5 20 10 64 22                              | 14 35 8                       |                                                                  |
| 27 142 5                      | 238 6                                      |                               | 10 146 10 150 16                                                 |
| 29 64 22 230 23               | 14 95 24                                   | 18 115 18                     | 11 150 16 278 17                                                 |
| 23 04 22 250 23               | 16b 279 7 104 23                           |                               | 12 209 18                                                        |
| Hiob                          | 17 283 3                                   | 22 197 9 288 25               | 13 115 26                                                        |
| 1 1 295 20 342 19             | 19 . 53 5 163 35                           | 27                            | 17 . 35 13 185 1                                                 |
| 5 . 40 5 113 9                | 20 24 9                                    |                               | 19 1851                                                          |
| 11 . 40 5 46 8                | 21 259 5 294 18                            | 3 56 30 279 38                | 20 186                                                           |
| 20 24 17                      | 23 57 35                                   | 335 34                        | 21 84 31                                                         |
| 21 316 13                     | 24 194 21                                  | 4 150 15                      | 22 279 36 335 35                                                 |
| 24 8423                       | 26 280 9 335 34                            | 5 . 310 15 29 34              | 24 84 31                                                         |
| 5 40515469601                 | 27 270 6                                   | 9 54 10 12                    | 25 45 27 29                                                      |
| 9 40 5                        | 32 100 20                                  | 12 150 15                     |                                                                  |
| 13 53 5                       | 63 69 35                                   | 16 282 15                     | 150 16 183 32                                                    |
| 3 2 342 19                    | 4 105 16                                   |                               | 283 3                                                            |
| 3 ff. 342 20 339 15           | 5 83 24 150 15                             | 24 108 2                      | 10 60 19                                                         |
| 343 33                        | 280 14                                     | 25 279 38                     | 11 196 36                                                        |
| 3a 295 20<br>3b 162 35 343 36 | 6 150 <sub>15</sub><br>7 194 <sub>22</sub> | 26 . 71 7 280 14<br>29 150 15 | 12 71 22<br>13 164 7 186 18                                      |
| 263 17 326 36                 | 8 . 68 33 146 8                            | 30 99 30 108 14               | 16 115 26                                                        |
|                               | 11 150 15                                  |                               | 17 282 36                                                        |
| 5 329 33<br>6 283 <b>2</b> 9  | 12 150 15                                  | 32 115 25 181 3               | 19 150 16 229 25                                                 |
| 7 343 37 329 18               | 13 150 15                                  | 35 112 13                     | 20 46 1                                                          |
| 24 357 10                     | 15 . 146 8 280 6                           | 10 3 150 is                   | 18 19                                                            |
| 9 179 6 326 38                | 16 279 26 38                               | 4 60 4 62 6                   | 23 150 20                                                        |
| 10 346 15                     | 335 34                                     | 283 3                         | 24 254 33                                                        |
| 11 327 4 7                    | 18 68 35                                   | 5 146 10 150 16               | 25 254 34 255 2                                                  |
| 12 187 25                     | . 19 279 19                                | 283 32                        | 27 97 26 254 31                                                  |
| 13 229 25                     | 19                                         | 7 150 16                      | 28 254 31 35 38                                                  |
| 14 279 19                     | 21 205 28 289 22                           | s 150 19                      | 255 3                                                            |
| 16 . 8 30 95 27               |                                            | 9a 20 22                      |                                                                  |
| 19 346 15                     | 43 7 150 15                                | 9b 150 19                     | 4 150 16                                                         |
| 20a 181 27 115 20             | 23 146 9 150 15                            | 10 316 13                     | 6 310 18 30 35                                                   |
| 95 27 328 8                   | 28 132 21 152 21                           | 17 161 23 169 16              | 9 280 6 335 35                                                   |
| 343 38                        | 30 . 18 s 150 <sub>15</sub>                | 21 . 59 20 95 29              | 10 150 16                                                        |

| Hiob            | Seite                                               | Hiob | Seite                | 1 377.3         |                         |      |                        |
|-----------------|-----------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------|-------------------------|------|------------------------|
| 14 11           | 279 38                                              |      | 146 10 280 15        | Hiob            | Seite                   | Hiob | Seite                  |
|                 | . 126 20                                            | 12   | 146 10               | 21 30           | 17 11                   |      | 22 23                  |
| 16              | 316 13                                              |      | . 59 20 107 5        | 32              | 258 12                  | 16   | 69 30                  |
| 19              | . 83 4 283 4                                        | 14   | 59 20                |                 | 279 26                  | 17   | 193 13 199 4           |
| 20              | . 195 36                                            | 16   | 100 18               | 6.5             | 166 2 24 15             | 19   | 188 3                  |
| 21              | 279 20                                              | 17   | 280 1 335 35         | 10              | 187 26 289 22           | 21   | 96 25                  |
| 22              | 604                                                 | 19   | 287 36               | 12<br>17<br>19  | 104 17                  | 23   | . 279 25 27            |
| 15 <sub>2</sub> | 96 21 242 33                                        | 20   | . 28 9 146 10        | 17              | 279 20<br>84 32 279 20  | 281  | 238 3                  |
| 4               | 242 33                                              |      | 56 5                 | 23              | 46 16                   | 2    | 238 3                  |
| 5               | 17 40                                               | 6    | 104 5                | 21              | 26 35 128 32            | 4    | 280 1 283 4<br>335 36  |
| 11              | 189 35                                              | 8    | 115 26               | 25              | 95 21                   | 5    | . 23 10 280 6          |
| 13              | 278 17                                              | 13   | . 115 27 31          |                 | 45 29 171 36            | 9    | 97 27                  |
| 14              | 64 37 187 25                                        | 14   | 115 29 146 10        |                 | 18 19                   | 1    | 106 8                  |
| _               | 283 4                                               | 15   | 162 35               | 3               |                         | 13   |                        |
| 15              | 0 27 26                                             |      | 280 2                | 7               |                         |      | 343 34                 |
|                 | 277 38 282 36                                       | 19   | 277 38               | 1               | 132 21                  | ł.   | 105 24                 |
| 22              | 95 24 279 38                                        | 20   | 121 22 196 37        |                 | 220 26                  |      | 146 11                 |
|                 | 280 9                                               | 21   | 18 19 46 9           |                 | 187 26                  |      | 146 11                 |
| 27              | . 35 4 280 14                                       |      | 156 33               |                 | 316 14                  |      | 80 13                  |
| 28              | 279 20                                              |      | 280 6 335 35         | 24 5            | 102 6 103 27            | 2    | 146 11 205 10          |
| 29              | 64 22                                               |      | 132 30 162 35        |                 | 238 16                  |      | 283 29                 |
| 30              | 279 38 335 35                                       |      | 187 26               | 6               | . 116 25 28             | 3    | 95 24 280 15           |
| 35<br>16 3      | 108 11                                              |      | 189 a 192 6          | 10              | 335 35                  | 4    | 280 15                 |
|                 |                                                     | 26 b | 60 5                 | 16              | 238 7 279 20            | 6    | 64 38 7 24 70 6        |
| 4<br>5          | 280 <sub>2</sub> 280 <sub>2</sub> 335 <sub>35</sub> |      | 25 10 187 26         |                 | 238 16 279 20           |      | 98 1                   |
| 7               |                                                     |      | 97 28                |                 | 1979                    | 7    | 146 11 280 15          |
|                 | 25 10                                               | 29   | 171 36               | 19              | 208 24                  |      | 335 36                 |
|                 | 164 8                                               | 20 2 | 169 5 171 36         |                 | 67 21 84 17(!)          |      | 31 23                  |
|                 | 31 30 280 15                                        |      | 328 36               |                 | 115 32 238 17           |      | 144 3                  |
| 15h             | 97 6 121 1 4                                        | 3    | 16 3<br>184 12 280 1 |                 | 278 17<br>115 33 279 12 | 15   | 29 28                  |
| 200             | 18 38                                               | -1   | 15                   | 23              |                         |      | 288 27                 |
| 16              | 279 38 316 14                                       | 5    | 280 11 335 35        | 24              | 334 7<br>104 17 237 28  | 17   | 23 25<br>. 27 19 69 35 |
| 19              | 64 27                                               |      | 146 10               |                 | 185 1                   |      | 100 18 20              |
| 21              | . 154 24                                            |      | 146 10 188 2         |                 | 64 37 283 4             | 19   | 280 9                  |
| 22              | 59 20 282 33                                        |      | 43 s                 |                 | 71 25 84 17             | •)1  | 280 s                  |
|                 | 283 32                                              | 14   | 102 18               | 0               | 283 4                   | 20   | 99 24 279 27           |
| 17 1            | 329 1                                               | 15   | 106 9                | 26 <sub>2</sub> | 45 29 67 12             |      | 95 25                  |
| 3               | 31 22                                               | 16   | 102 18               | -02             | 189 17 43 8             |      | 9× 38                  |
| 5               | 238 16                                              |      | 706                  | 3               | 67 12                   |      | 146 11                 |
| 6               | 0, -10 20                                           | 18   | 64 23                | 4               | 278 17                  | 30 2 |                        |
| 8               | . 43 7 288 27                                       | 20   | 146 10               | 6               |                         | 3    | 292 1 4                |
| 11              | 327 36 345 32                                       | 22   | 18 19                | 7               | 185 2 332 32            | 4    | 280 15 335 36          |
|                 | 95 24                                               | 23   | 115 32 279 26        |                 | 335 26                  | 5    | 279 27                 |
| 14              | 57 17 84 17                                         | 25   | 96 31                |                 | 288 27                  | 8    | 335 36                 |
|                 | 107 5                                               | 21 5 | 332 32 335 26        |                 | 142 6                   |      | 115 88                 |
| 15              | 146 10 302 22                                       |      | 209 19               |                 | 96 28                   |      | 279 20                 |
| 18 <sub>2</sub> | 101 13                                              | 11   | 146 11               | 27 1            | 80 12                   |      | 282 33                 |
| 102             | 278 17                                              |      | 284 34               |                 | 127 1 134 15            |      | 99 27 316 14           |
| .7              | 237 27 242 19                                       |      | . 99 2 279 26        |                 | 131 36 343 34           |      | 115 34                 |
| 5               | 34<br>95 or 146 co                                  |      | 19 15 115 32         | 5               | 147 35                  |      | 104 21 316 14          |
| 6               | 95 24 146 10 99 2                                   |      | 96 25                | 6               | 343 21                  |      | 115 35 169 19          |
| 7               |                                                     |      | 193 13               | 7               | 146 11 147 36           |      | 20 22 287 26           |
| 8               | 104 5                                               | 22   | 64 36                |                 | 24 9                    |      | 243 35                 |
| U               | 104 5 1                                             | 26   | 84 17                | 14              | 280 s 335 s6            | 2411 | 43 -                   |

| Hiob  | Seite         | Hiob       | Seite         | Hiob     | Seite                   |             | ied Seite               |
|-------|---------------|------------|---------------|----------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| 30 26 | 95 25         | 34 3       | 278 18        | 35 28    | 108 10                  | 1 15        | 208 26 28 34            |
| 30    | 2501          | 6          | 335 36        | 31       | 54 12                   |             | 209 4                   |
| 31    | 146 12 209 20 | 10         | . 339 27 30   | 32       | 54 10 20 1075           | 17          | . 21 7 209 22           |
| 314   | 146 12        | 11         | 151 20        | 37       | 134 7 152 19            | 21          | 162 36                  |
| 6     | 116 29 344 2  | 13         | 279 7         | 38       | 146 12                  | 2           | 170 11 302 24           |
| 7     | 265 7 280 1   | 18         | 66 25         | 40       | 280 8                   | 3           | 109 27 170 12           |
|       | 34 17         | 19         | 35 2          | 39 2     | 283 29                  | 4           | 108 28                  |
| 10    | 278 17        | 26         | 302 23        | 4        | 279 20                  | 5<br>6<br>7 | 73 24                   |
| 12    | 125 26        | 28         | 302 24        | 5        | 146 12                  | 6           | 191 8 268 14            |
| 18    | 119 7 127 1   |            | 328 1         | 12       | 173                     | 7           | 68 22                   |
| 19    | 148 1         | 30         | 327 38        |          | 79 31                   | 10          | 273 13                  |
| wh    | 24 66 7 35 8  | 32         | 188 3         |          | 335 37                  | 3 5         | 68 23                   |
|       | 24 00 7 33 8  | 33         | 194 23        |          | 102 9                   | 7           | 78 15                   |
| 25    | 0.4           |            | 191 5         |          | 185 25                  | 4 1         | 208 26 28 34            |
| 26    | 64 8          | 35         | 206 28 220 27 | 24       |                         | <b>X</b> 1  | 221 4 206 29            |
| 27    |               | 36<br>35 2 | 210 28 220 27 |          | 4 5 0                   |             | 209 4                   |
| 28    | 220 27        |            |               |          |                         |             | 272 33                  |
| 30    | 188           | 3          | 193 35 210 18 |          |                         | 4           | 272 33<br>. 34 16 57 17 |
| 32    | 68 34         |            | 256 35        |          | 197 35 280 8            | 9           |                         |
| 37    | 280 6         | 4          | 278 18        | 5        | 163 16 188 3            | 10          | 199 13                  |
| 38    | 106 7 107 24  | 11         | 45 15         |          | 24 15 208 17            | 12          | 109 27                  |
| 39    | 19 27 335 36  | 16         |               |          | 329 6                   | 16          | 26 20f. 105 24          |
| 40    | 288 28        | 36 2       | 282 36        |          | 288 23                  | 5 8         | 73 24                   |
| 32 3  | 177 20        | 7          | 192 37 220 33 | 17       |                         | 9           | 113 9                   |
| 5     | 177 21        |            | 146 12 280 35 | 24<br>25 | 1995                    | 10          | 56 38                   |
| 6     | 282 36 339 16 | 15         | 2954          | 25       | 85 31 121 25            | 11          | 24 22 209 22            |
|       | 21            | 17         | 298 35        |          | 146 12                  | 12          | 206 30 208 25           |
| 7 a   | 29 29         | 18         | 131 37        | 32       | 188 3                   | 16          | . 18 8 151 28           |
| 8     | 2834          | 19         | 64 25         | 41 2     | 250 20                  | 6 5         |                         |
| 10    | 282 36        | 25         | 283 4         | 14       | 107 3                   | 6 f.        |                         |
| 11    | 278 17        | 28         | 280 16        | 15       | 279 33                  | 8           |                         |
| 14    | 278 17        | 37 1       | 316 14        | 16       | 280 7 335 37            | 9           | 187 26                  |
| 15    | 215 24        | 4          | 316 14        | 18       | 185 2                   | 10          | 280 7 335 37            |
| 17    | 177 21 282 36 | 6          | 187 26 281 7  | 20       | 107 5                   |             | 95 30 63 38             |
| 19    | 33 3          |            | 282 28        | 22       | 280 16                  | 12          | 165 17                  |
| 20    | 196 16        | 8          | 280 2 335 36  | 423      | 126 20 187 26           | 7 1         | 156 33                  |
| 21    | 60 19         | 10         | 115 21        | 6        | 195 30 20 22            | 3           | 39 11 208 30            |
| 33 6  | 28 1          | 12         | 2797          | _        | 287 26 342 21           |             | 268 16                  |
| 8     | 278 17        | 13         | 151 20        | 7        | 52 13                   | 4           | 208 32                  |
| 9     | 335 36        | 16         | 288 28        | 8        | 60 19                   | õ           |                         |
| 12    | 2834          | 17         | 26 21         | 9        |                         |             | 2094                    |
| 14    | 163 16        | 21         | 648           |          |                         | 6           | 272 33                  |
| 15    | 280 15        |            | 97 16 282 33  |          |                         | 7           | 68 23 109 27            |
| 16    | 329 2         | 23         | 259 6         | Hohes    | lied                    | 8           | 207 41                  |
| 17    | . 210 21      | 38 2       | 278 18 335 36 | 11       | 268 14 19               | 83          | 191 8                   |
| 18    | 280 1         | 3          |               | 2        | 68 24 231 34            | 4           | 68 23                   |
| 20    | . 187 26      | •,         | 270 6         | -        | 242 35                  | _           |                         |
| 20    | 146 12        | 39         | 288 16        | 9        | 293 10                  | Ruth        |                         |
| 23    | 34 28 56 30   | 11         | 113 29 188 3  | 1 1      | 293 10<br>231 34 237 15 | 1 2         | 221 5                   |
| 2.0   | 280 1         | 14         | 280 7         | *        | 242 38                  | 12          | 18 20                   |
| 25    | 210 16        |            | 18 31         | 5        | 59 27                   | 13<br>17    | 39 36 113 5             |
| 26    |               |            | 146 12        | 6        | 357 2                   | 11          | 196 38                  |
| 29    | 163 19 212 8  |            | 146 12        |          | 30 22 98 33             | 19          | 25 36                   |
| 30    | . 95 27 280 1 |            | 280 16 36     | J        | 220 33                  | 20          | 296 22                  |
| 32    | . 95 27 2801  |            | 146 12        | 13       | 0.0                     | 2 1         |                         |
|       |               |            |               |          |                         | 8           |                         |
| 33    | 1796          | 27         | 292 1         | 14       | 2214                    | . 8         | 21033                   |

| Ruth       | 67-24-         | 1 171 - 10 1                  |                        |                    |
|------------|----------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|
| 2 9        | Seite          | Klagelieder Seite             | Klagelieder Seite      | Qoheleth Seite     |
| -          |                | 2 11 . 73 24 99 27            | <b>5</b> 10 95 36      | 7 1a 288 29 293 10 |
| 11         | 163 24         | 12 21 9                       | 11 58 11               | 300 25             |
| 13         | 244 35 25 1    | 13 230 23                     | 19 187 s               | 6 12 9 297 28      |
|            | 72 32 252 37   | 15 43 30 281 22               | 21 208 18              | 170 12             |
| 14         | 116 16         | 16 214 19 281 22              |                        | 7 35 13            |
| 19         | 46 15          | 357 32                        | Qoheleth               | 16 . , 229 28      |
| 21         | 270 33         | 17 18 38 282 20               | 12 300 25              | 17 229 28          |
| 3 1        | 125 26         | 18b 32 19 168 8               | 4 195 36 216 7         | 19 56 5            |
| 2          | 66 11          | 278 10                        | 6 172 18               | 21 229 28          |
| 4          | 270 31         | 19 . 25 6 99 26               | 11 216 13              | 25 35 6 13         |
| 9          |                | 20 23 24 112 25               | 12 78 15 140 8         | 26 . 86 6 104 5    |
|            | 25 37 59 32    | 22 25 27                      | 167 12                 | 28 . 56 30 69 18   |
|            | 270 32         | 3 1 116 31 315 30             | 13 254                 | 81 98 37           |
| 41         | 113 29         | 357 35                        | 14 96 22               | 2 1731             |
| 4          |                | 2 95 25                       | 16 . 25 4 167 14       | 5 161 25           |
| 5          |                | 6 95 25                       | 17 . 35 13 96 22       | 10 19531           |
| 6          | 737            | 7b 20 27                      | 2 1 167 14 216 13      | 11 169 6           |
| 10         | 30 38          | 10 102 1                      | 257 9                  | 12 56 24 171 26    |
| 11         |                | 13 . 25 10 107 5              | 2 f 35 13 60 5         | 14 197 30 205 13   |
| 15         | 53 5 60 29     | 16 97 6                       | 8 163 18               | 93 3513            |
|            | 125 26         | 17 297 11                     | 10 172 18              | 4 1426             |
|            |                | 20 168 35                     | 11 96 22 167 15        | 9 115 37           |
| Klagel     | ieder          | 27 104 1                      | 12 154 13 187 11       | 16 167 14          |
| 11         | 321 5 278 33   | 29 97 6                       | 13 167 15              | 17 221 7           |
|            | 164 24 315 28  | 41                            | 15 167 14              | 10 1 43 10 208 24  |
|            | 325 35 357 34  | 45                            | 17 96 22               | 214 12             |
| 2          | 326 10         | 47 97 1 288 3 29              | 19 19 28               | 3 124 18           |
| 3          | 326 22         | 291 9                         | 22 282 28              | 4 12 33 297 16     |
| 4          | 278 18 288 28  | 48f 73 19                     | 24 167 15 210 21       | 5 197 30           |
|            | 290 14         | 53 97 1                       | 26 96 22               | 6 682              |
| 6 <b>a</b> | 32 18          | 54 96 10                      | 3 11 28 14             | s 84 10 97 3       |
| 8          | 37 34          | 62                            | 13 132 3               | 103 20             |
| 9          | 169 6          |                               | 14 19421               | 9 33 37            |
| 12         | 191 10         |                               | 17 167 11              | 10 20 26 104 35    |
| 13         | 121 15 288 15  | 3 102 9 278 18                | 18 167 14 301 25       | 11 103 20 289 22   |
|            | 28             | 5 . 97 4 280 16               | 19 170 12              | 357 15             |
| 14         | 104 1          | 6 20 5 280 7                  | <b>4</b> 1 12 33 292 2 | 13 35 12           |
| 15         | 986            | 335 37                        | 297 16                 | 20 102 30          |
| 16         | 302 24         | 8 . 35 3 121 23               | 4 96 22 167 15         | 11 2 163 35        |
| 17         | 16 25          | 10 279 20                     | 6 96 22                | 3 282 28           |
| 18         | 17 34          | 11 19 24                      | 12 153 33              | 5 113 10           |
| 19         | 279 20         | 14 230 10<br>15 156 33 279 20 | 16 96 22               | 9 . 43 11 223 1    |
| 20 b       | 19 5 8 198 8   |                               | <b>5</b> 9 187 27      | 10 107 29          |
|            | 205 11         | 16 60 19                      | 14 172 19              | 17 95 27           |
| 22         | 279 20         | 17 254 28<br>18 184 22 288 29 | 15 96 22 170 12        | 12 2 109 28        |
| $2_{1}$    | 71 1 96 26     |                               | 195 36                 | 1 107 5            |
|            | 357 34         | 19 71 s                       | 17 167 15              | 7 20 22            |
| 2          | 16 25          | 20 97 1                       | 18 124 15 133 33       | 9 81 22 82 3 90 5  |
| 3          | 18 38          | 21a 288 1 278 33              | 19 289                 | 14 221 8           |
| 4          | 19 24          | 32 37 43 10                   | 6 2 124 15             |                    |
| 5          | 291 33         | 223 1                         | 3 56 24 200 22         | Ester              |
| 6          | 12 33 297 15   | 21b DiD ef 27 17              | 4 195 36               | 1 1 126 25 130 19  |
| 8          | 32 19 288 4 28 | 22 115 36                     | 5 95 27 31             | 176 4              |
| 19a        | 31 30          | 55 31 22                      | 6 . 56 30 69 18        | 2 176 34           |
|            | 24 21          | 7 1979                        | 9 . 25 18 96 22        |                    |
|            |                |                               |                        |                    |

| Ester      | Seite           |                      |            |                 |                        | Seite         |
|------------|-----------------|----------------------|------------|-----------------|------------------------|---------------|
| 1.0        | 142 6           | 9 26 113             | 3 10 5 11  | 9 38 153 11     | 9 23<br>24a<br>24b     | 66 37         |
| 13         | 28 11           | 29 58                | 3 14       | 270 7           | 24a                    | 53 31         |
| 11         | 52 34 127 2     | 31 53                | 15 12a     | 165             | 24b                    | 17 12 108 34  |
| 15         | 221 9           | 103 6                | 91 12      | 13 18           | 27a                    | 52 10         |
| 16         | 142 6           |                      | 13         | 9 38            | 27b                    | 53 22         |
| 18         | 46 6 189 9      |                      | 16         | 142 6           | 10 4                   | 105 з         |
|            | 193 13 (17)     | Daniel               | 21         | 169 21 206 31   | 5                      | 2036          |
|            |                 | 12 285               | 26 22      | 9 38            |                        | 167 10        |
| 20         | 359 6           | 4 17                 | 7 37 25h   | 13 18           | 16                     | 169 29 205 18 |
| 22         | 17 36           | 5 52                 | 2 18 29    | 123 6 142 6     | 18                     | 205 20        |
| 2 3        | 249             | 9 68 30 121          | 11 30      | 153 33          | 19                     | 156 33        |
| 5          | 202 7           | 10 60 23 211         | 1 16 6 4 b | 15 32           | <b>11</b> <sub>1</sub> | 172 20        |
| 6          | 65 39           | 12 187 27 252        | 2 19 17    | 153 6           | 7                      | 100 18        |
| 7          | 30 13 126 25    | 13 252               | 2 19 24    | 1268            |                        | . 46 9 64 23  |
|            | 319 28          | 15 25                | 96 71      | 57 36           | 13                     | 21 31         |
| 5          | . 24 9 130 19   | 19 20                | 5 15 7     | 18 38 201 28    | 15                     | 11834         |
| 10         | 129 22 193 14   | 20 5                 | 666 8      | 62 20           | 18                     | 169 7 215 11  |
| 12         | 112 15 130 26   | 21 3                 | 34 6 10    | 5724            | 20                     | 464           |
| 15         | 193 14          | 4 252                | 2 23 11    | 62 20           | 22                     | 12 34 99 19   |
|            | . 126 30 116 31 | 10 28                |            | 62 19           |                        | 297 16        |
| 23         | 214             | 11 62                | 2 16 13    | 205 20          | 23                     | 197 30        |
| 3 s        | 153 33 294 24   | 23 23                | 7 23 14    | 201 29          | 25                     | 21 21         |
| 12         | . 17 37 29 20   | 24 20:               |            | 201 29          | 31                     | 203 9         |
| 15         | 25 86           | 31 14-               | 1 11 23    | 461             | 39                     | 194 16 258 15 |
| 41         | 123 5           | 32 34 . 201 2        | 5 27 24    | 62 20 153 33    |                        | 18 33         |
| 5          | 221 9           | 35 121 12 219        | 9 29 25    | . 52 7 62 20    | 45                     | 100 26        |
| 8          |                 | 222 1                | 27         | 222 2           | <b>12</b> 3            | 99 11         |
| 11         | 114 36 126 1    | 37 128               | 5 16 8 1   |                 | 5                      | 104 30 167 10 |
|            | 194 25          | 39 211               | l 19 2     | 130 19          | 6                      | 190 18 203 6  |
| 16         | 52 17 114 36    | 46 12                | 268 3      | 18 38           | 7 b                    | 52 10 53 22   |
|            | 304 31          | 3 2 269              | 9 34 4 a   |                 |                        | 259 8 24 9    |
| 5 1        | 29 14           | 3 27                 | 706 5      | 182 24          | 11                     | 203 9         |
| 2          | 104 17          | 15 22                |            | 133 24          | 13                     | 278 16        |
| 14         | 214             | 19                   |            |                 |                        |               |
| 21         | 1027            | 20 12                | 268 8      | 30 28           | Esra                   |               |
| 25         | 293 22          | 22 14                |            | 98 27           |                        | 146 13 221 19 |
| 28         | 293 22          | 28 40                |            | 203 9           |                        | 258 17        |
| <b>6</b> s | 134 20          |                      | 1 27 12    | 203 9           | 2                      | 1136          |
| 9          | . 24 9 113 10   | 46 13:               | 1 25   13  | 190 17          | 5                      | 202 36        |
| 11         | 113 10          | 9 14                 |            | . 212 35        | 8                      | 24 9          |
| 13         | 103 4           |                      | 1 21 15    | 205 16 229 13   | 11                     | 65 39         |
| 7 9        | 221 9           | 14 69                |            | 178 38          | 2 24                   | 202 22        |
| 88         | 154 13 217 25   | 17 125 16 13         |            | 13 18           | 46                     | 1426          |
| 5)         | 17 37           |                      | 6 31 26    | 178 38          | 68                     | 202 36        |
| 11         | 21 31           | 23b 2                |            | 34 6 180 17     | 69                     | 64 25         |
| 15         | 25 36           |                      | 1 20 9 2   | 53 31 127 13    | 3 7                    | 221 20        |
| 16         | 95 25 288 30    |                      | 4 14       | 130 19          | 11                     | 309 31        |
| 17         | 288 1           | 27 46 16 100         |            | 247 21          | 12                     | 202 36        |
| 9 11       | 114 35          | 29 22                |            | 154 26 248 27   | 4 2                    | 113 29        |
| 12         | 162 36 163 8    |                      | 6 31   12  | 77 2            | 3                      | 202 36        |
| 13         | 56 5            |                      | 1 28 15    | 18 20           | 4                      | 142 6         |
| 18         | 161 28          |                      |            | 72 32 251 38    | 11                     | 252 23 283 5  |
| 19         | 121 10          | <b>5</b> 1 . 56 30 6 |            | 98 37           | 13                     |               |
| 22         | 161 29          | 6 10                 |            | 0 154 26 248 32 | 18                     | 61 17         |
| 25         | 114 32          | 7 14                 | 126 21     | 130 20          | 1 91                   | . 9 40 222 2  |

| Esra     | Seite               | Nehemia        | Seite   Nehem      | ia Seite                                             | 1 Chronika        | Seite        |
|----------|---------------------|----------------|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 5 14     | 124 17              | 4 17 57 29 15  | 30 20 12 23        | 202 37                                               | 6 39              | 221 25       |
| 17       | 144 5 154 13        |                |                    | 309 31                                               | 47                | 221 24       |
|          | 178 21              | 4 1            | 23 7 29            | 202 22                                               | 77                | 202 32       |
| 6 9      | 222 3               |                | 31 18 31           |                                                      | 9                 | 221 24       |
| 11       | . 21 4 283 5        | 9 66 15 12     | 26 16              | 309 31                                               | 11                | 20238        |
| _ 20     | 29 5                | 253 22         |                    | 309 31                                               | 12                | . 61 32      |
| 7 6      | 131 10 136 10       | 12 17          |                    | . 22 7 309 31                                        |                   | 32 221 24    |
|          | 221 13              | 13 105 6 11    |                    | 31 11                                                |                   | 34 202 38    |
| 9        | 124 19 219 26       | 15             |                    | 19 25 230 11                                         |                   | $202 \ 38$   |
|          | 221 13              |                | 56 6 15            | 196 10                                               |                   | 35 202 38    |
| 14       | 180 25              |                | 30 10 18           | 112 24                                               |                   | 156 34       |
|          | 165 20              | 61             | 27 2 22            | 230 11                                               |                   | 32 38        |
| 28       | 221 13              | 3 22           |                    | 78 17                                                |                   | 24           |
| 86       | 56 20               |                |                    | 202 18                                               |                   | 230 11       |
| 16       | 101 33              | 8 20           | 05 26 29           |                                                      |                   | . 30 28      |
| 17       | 142 6               |                |                    | 230 11                                               |                   | 2 221 25     |
| 18<br>21 | 221 13              |                |                    | nika                                                 |                   | 11 202 38    |
| 21       | 51 5<br>18 20 21 31 |                | 384 1 1 Chro       |                                                      | 34                |              |
| 23       | 221 21              |                | 0 10 4             | 28 10                                                | 106               | 17233 $2524$ |
| 29       | 202 36              | 7 3 126 16 25  |                    | 53 34                                                | 12                |              |
| 31       | 18 20 288 30        |                | 55 39 8            | 160 5 7                                              | 13                | 193 14       |
| 33       | 249                 |                |                    | 114 17 138 8                                         |                   | . 60 2       |
| 36       | 29 20               |                |                    | 53 35                                                | 2 163             | 24 212 10    |
| 9 1      | 204 16              |                |                    | 61 31                                                |                   | 226 28       |
| 2        | 18 20               | 86 121 7 15    |                    |                                                      |                   | . 203 5      |
| 5 b      |                     |                | 2 36 2 1           |                                                      |                   | 6 225 30     |
| 6        | 70 20               | 93 1           |                    | 160 9                                                |                   | 221 26       |
| 8        | 71 25               | 5 185 3 24     |                    | 216 12                                               |                   | . 65 32      |
| 11       | 104 27              | 259 6          | 4                  | 216 13                                               |                   | 3 221 26     |
| 10 12    | 112 13 170 12       | 8 95 25 13     | 0 20 7             | . 61 31 291 9                                        | 27                | 202 26       |
| 13       | 201 23              | 9 2            |                    | 61 31                                                |                   | 22126        |
| 14       | 136 12              |                |                    | 61 31                                                |                   | 23 221 26    |
| 16       | 202 36              |                |                    | 202 16                                               |                   | 221 27       |
|          |                     | 15b 18 21 31   |                    | 296 27                                               | 7                 |              |
| Nehem    |                     | 131 24         |                    | 142 7                                                | 14 . 56           |              |
| 1 6      | 72 33 251 38        | 16             |                    |                                                      | 15b               |              |
|          | . 114 17            | 21 54 38 210   |                    | 295 14                                               | 18 156            |              |
| 9.11     |                     | 23             | 70 1 10<br>6 22 14 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |                   | 190 -        |
| 2 1      | 191 2               | 4.0            | 7 37 17            | 188 11                                               | 19                |              |
| 3<br>5   | 100 37              | 26 10<br>29 1; |                    | 30 22 98 34                                          | 29<br>32 <b>a</b> |              |
| 6        | 138 3               | 30 28          |                    | 127 4                                                | 32b 17 3          |              |
| 7        | 29 20               |                |                    | 130 21                                               | 36                |              |
| 8        | 221 13              | 10 1           |                    | 202 10                                               | 13 6              | 114 17       |
| 9        | 21 31               | 29 21          |                    | 60 13                                                | 8                 | 21 1 6       |
| 10       | 202 18              | 30 21:         | 3 34 22            | 65 39                                                | 12                | . 425        |
| 12       | 121 3               | 32 12          |                    | 159 20                                               | 142               | . 77 13      |
| 18       | 18 20 221 14        | 35 12          |                    | . 159 28 36                                          | 15 11             | 160 10       |
| 19       | 202 18              |                | 891 61             | 159 20                                               | 12                | 202 38       |
| 3 17     | 221 22              |                | 2 36 3             | 159 36                                               | 13                | 189 36       |
| 34       | 21 31 176 34        | 24 2-          |                    | 190 20 202 37                                        | 20                | 221 28       |
| 4 6      | 253 35              | 26 209         |                    | 221 23                                               | 22                | 221 28       |
| 10       | 136 12 160 4        | 12 14 14       | 27 18              | 31 11                                                | 167               | . 176 4      |
| 11       | 238 17              | 22 203         | 2 37   29          | 221 25                                               | 11 . 29           | 3 1626       |

| 1 (hro   |               |                         |         |              |            | ika Seite     |
|----------|---------------|-------------------------|---------|--------------|------------|---------------|
| 16 13    |               | 23 28 60                |         | 104 30       | 16 12b     | 123 6 [nicht  |
| 15       | 56 30         | 244 202                 | 32 5    | 104 30       | -          | 259 8] โ      |
| 17       | 16 25         | 6 203                   | 31 6    | 216 s        | 14 .       | 161 29        |
| 19       | 247 s         | 7 146                   |         | 203 1        | 172        | 21 32         |
| 27       | 288 23        | 31 20;                  |         | 195 22       |            | 142 7 172 33  |
| 28       | 161 15        | 64 20:                  |         |              |            | 77 13         |
| 29       | 161 15        | 25 2 24                 |         | 128 37       |            | . 191 14      |
| 30       | 279 34        | 5 18                    | 38 6 2  | . 1416       |            |               |
| 171      | 59 37         | 7 219                   | 38 02   |              |            | - ==          |
|          | 113 6         |                         |         | 60 23        |            | 192           |
| 4        |               | 9 216                   |         |              | 19 .       |               |
| 5        | 207 24 33     | 26 14 221               |         |              |            | 178 38        |
| 7        | 113 6         | 21 203                  |         |              |            | 203 2         |
| 9        | 100 26 204 1  | 26 20:                  |         |              |            | 112 24        |
| 11       | 263 10        | 28 24                   |         |              |            | 112 25        |
| 16       | 252 1         | 31 128 36 203           | 1 23    | 252 20       | 20 11 .    | 130 22        |
| 17       | 72 32         | 31 128 36 203<br>221 24 | 27      | 252 20       | 19         | 77 14         |
| 18       | 252 1         | 27 1 54 19 203          | 1 28    | 131 32       | 32         | 217 30        |
| 23       | 252 1         | 238 17                  | 32      | 18 31        | 37         |               |
| 27       | 185 a 194 ao  | 10 202                  |         | 353 28ff.    |            | 52 34         |
| 181      | 24 10         | 23 70                   |         | 131 32       |            | 217 38        |
| 3        | . 221 28      | 28 202                  |         | 82 37        | -          | 99 8          |
| 7        | 24 11         | 29 142                  |         | 113 10       |            | 24 10         |
| 9        | 21 31         | 28 11 119               |         | 98 34        |            | 171 27        |
| 10       | 128 35 185 33 | 21 191 22 221           |         | 104 30       |            |               |
| 12       | 200 21        | 29 2 . 20 26f. 30       |         |              |            |               |
|          |               |                         |         |              | 16         |               |
| 17       | 289 10        | 3                       |         | 13 14 64 20  |            | 217 38        |
| 19 s     | 158 28        | 4 221                   | 30      | 221 31       | 10b        |               |
| 13       | . 217 25      | 5 20 31 33 31           |         | 221 31       | 23 2       |               |
| $20_{1}$ | 21 31         | 191 13                  | 14      | 29 20        | 11         | 30 9          |
| 5        | 202 18        | 6 208                   |         | 71 18        | 13         |               |
| 6        | 55 40         | 8 24                    |         | 293 31       | 18         |               |
| 21 3     | 56 24 205 27  | 11 180                  | 19 30   | 54 35        | 21         | 25 36         |
|          | 244 36        | 17 113                  | 30 10 2 | 130 25       | 24 1       | 54 35 221 31  |
| 5        | 572           | 21 221                  | 30 11 3 | 221 31       | 2          | 217 30        |
| 8        | 171 26 252 1  | 22 31                   | 22 4    | 1136         | 7          | 66 10         |
| 10       | 1136          | 25                      | 13 5    | 46 16        | 11         | . 66 9 112 25 |
| 12       | . 52 18 53 6  | 27 54                   | 35 22   | 191 14       | 19         | 282 16        |
| 20       | 221 29        | 30 28                   |         | 205 27       |            | 21 32         |
| 23       | 217 25 244 36 |                         | 10      | 24 10        | 25         |               |
| 22 3     | 221 29        |                         |         | 221 31       |            | 217 30        |
| 4        | 221 29        | 2 Chronika              | 13 1    | 293 31       |            | 202 33        |
| 5        | 77 13         | 11                      | 13 2    | 9 39         | 8          | 84 27         |
| 9        | 296 22        | 2 194 31 203            | 3 1 3   | 21 32        | 16         | 0.4           |
| 13       | 171 27        | 6 125                   |         | 31 25        | 17         | 46 11         |
| 14       | 572           | 9a 221                  |         | 104 17       | 21         | 46 11         |
| 23 3     | 60 15         | 9b 69                   |         |              |            |               |
|          |               | 0.00                    |         |              | 24<br>26 3 |               |
| 4        |               |                         |         | 156 35       |            |               |
| 6        | . 159 20      | 15                      |         | 21 32        | 4          | 217 30        |
| 51       | 202 38        | 2 2                     |         | 57 2         | 8          | 77 14         |
| 12       | 216 13        | 4 189                   |         | 283 4        | 11         | . 21 32 24 10 |
| 17       | 77 13         | 6                       |         | 189 9        | 12         | 203 2         |
| 23       | 216 13        | 14 244                  |         | 201 23       |            | . 21 32 (bis) |
| 24       | 31 1 60 15    | 3 1 62 27 136           |         | 21 32        |            | 191 15        |
|          | 202 38        | 180 23                  |         | 191 14       |            | 114 17        |
| 27       | 127 4         | 15 199                  | 9   12a | 77 13 189 36 | 21         | 39 26         |
|          |               |                         |         |              |            |               |

| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 0 | hro  | nika  | Seite     | 2 Chro | nika  | Seite     | Amarna-   | Tafe   | ln Seite  | Mišna:  |       | Seite      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|-----------|--------|-------|-----------|-----------|--------|-----------|---------|-------|------------|
| 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27  | 2    |       | 217 30    | 35 1 b |       | . 29 6    | 83 56     |        | . 71 23   | Berakl  | oth   |            |
| The color of the | 28  | 1    |       |           |        |       |           |           |        |           | 11      |       | 931 99     |
| 7 69.1 7 29.6 5 98.4 28 189 12 9 70 20 9 200 25 85 17 55 19 4 2 222 16 21 191 15 12 202 38 87 19 87 11 4 189 12 22 183 33 20 221 33 88 7 98 34 5 2 189 12 29 2 217 30 21 191 15 90 38 52 20 8 2 180 27 8 142 7 25 67 315 26— 93 1 99 35 52 20 8 2 180 27 8 142 7 25 67 315 26— 93 1 99 35 52 20 8 2 180 27 30 2 270 7 36 5 217 38 91 39 52 20 8 2 180 27 30 2 270 7 36 5 217 38 91 39 52 20 8 2 180 27 30 2 17 191 15 92 3 12 217 38 211 33 12 18 0 221 31 20 19 8 221 34 13 22 13 12 12 0 21 13 20 19 8 221 34 13 22 25 1 29 3 24 221 34 21 221 35 24 221 35 24 221 35 24 221 35 24 221 35 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 4    |       | . 70 12   |        |       |           |           |        |           |         |       |            |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 7    |       |           | 7      |       |           |           |        |           |         |       |            |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 9    |       |           |        |       |           |           |        |           |         |       |            |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 21   |       | 191 15    | 12     |       |           |           |        |           |         |       |            |
| 29 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 22   |       | 183 33    | 20     |       | 221 33    |           |        |           |         |       |            |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29  | 2    |       | 217 30    | 21     |       |           |           |        |           |         |       |            |
| 8         . 1427         25         cf. 315 26—         93 1         . 98 5         95         . 163 10           30         . 2707         36 5         . 217 38         94 6 so 98 35 56 22         Aboth         Aboth         1         . 52 19         Aboth         1         . 52 19         . 56 22         1         . 1 1         . 52 19         . 56 22         . 11 1         . 52 19         . 56 22         . 11 1         . 52 19         . 56 22         . 11 1         . 52 19         . 52 19         . 53 32         . 10 2         . 10 2         . 10 2         . 10 2         . 10 2         . 10 2         . 10 2         . 10 2         . 10 2         . 10 2         . 10 2         . 10 2         . 10 2         . 10 2         . 10 2         . 10 2         . 10 2         . 10 2         . 10 2         . 10 2         . 10 2         . 10 2         . 10 2         . 10 2         . 10 2         . 10 2         . 10 2         . 10 2         . 10 2         . 10 2         . 10 2         . 10 2         . 10 2         . 10 2         . 10 2         . 10 2         . 10 2         . 10 2         . 10 2         . 10 2         . 10 2         . 10 2         . 10 2         . 10 2         . 10 2         . 10 2         . 10 2         . 10 2         . 10 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 6    |       | 217 38    | 22     |       |           |           |        |           |         |       |            |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 8    |       |           | 25     |       | 315 26—   |           |        |           | 9.5     |       |            |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 31   |       | . 31 25   |        |       |           |           |        |           | 0       |       | 10010      |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 36   |       | . 270 7   | 36 5   |       |           |           |        |           | Aboth   |       |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30  | 5    |       | . 45 31   |        |       | . 20 27   |           |        | 56 22     | 11      |       | . 52 19    |
| 9 191 15 292 3 12 217 38 221 33 117 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 8    |       | . 31 22   | 9      |       | 217 33    | 109 4 .   |        |           |         |       |            |
| 12 18 20 221 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 9    | 191   | 15 292 3  | 12     | 217   | 38 221 33 |           |        | . 98 35   | 17      |       | . 84 14    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 12   | 18 2  | 0 221 31  | . 20   | . 19  | 8 221 34  |           |        |           | 18      |       | . 52 19    |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 13   |       | 221 31    | 21     |       | 221 35    |           |        |           | 21      |       |            |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 15   |       | . 29 6    | 22     |       | 221 19    | 127 3 .   |        | . 98 35   | 5       |       |            |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 17   |       |           |        |       |           | 1284 .    |        |           | 7       |       |            |
| 31 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |      | . 2   | 25 1 29 3 |        |       | _         | 129 a .   |        | . 724     |         | 52 19 | 230 12     |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 24   |       |           | Amarn  | a-Tar | eln       | 10 .      |        | . 98 35   | 6       |       | . 56 12    |
| 6 152 20 153 6 16 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31  | 2    |       | . 28 1    | 9 30   |       | . 55 39   | 130 з .   |        | . 724     | 14      |       | $143 \ 32$ |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 5    |       | . 58 36   |        |       |           | 135 11 .  |        | . 556     | 4 12    |       | . 27 27    |
| 12 199 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |      |       |           |        |       |           | 14 .      |        | . 556     |         |       |            |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |      |       |           |        |       | . 56 15   |           |        |           |         |       |            |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |      |       |           |        |       |           |           |        |           | 1 3     |       | . 56 13    |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32  |      |       |           |        |       |           |           |        |           |         |       |            |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |      |       |           |        |       |           |           |        |           |         |       |            |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |       |           |        |       |           |           |        |           |         |       |            |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | ~    |       |           | 21 11  |       |           |           |        |           |         |       |            |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |       |           | 17     |       |           |           |        |           |         |       |            |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |       |           | 26     |       |           |           |        |           |         |       |            |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |       |           | 34     |       | . 50 31   |           |        |           |         |       |            |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 24 D |       |           |        |       | . 50 16   |           |        |           |         |       |            |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 00   |       |           | 20 12  |       | . 50 16   |           |        |           |         |       |            |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |       |           |        |       |           |           |        |           |         |       |            |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 99  |      |       |           |        |       |           |           |        |           |         |       |            |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |      |       |           |        |       |           |           |        |           |         |       |            |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |      |       |           |        |       |           |           |        |           |         |       |            |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      |       |           |        |       |           |           |        |           | 4.0     |       |            |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |       |           |        |       |           |           | -      |           | 10 23   |       | . 90 00    |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      |       |           |        | 5.9   |           |           |        |           | Sapient | ia    |            |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |       |           |        |       |           | =1717 ( . | •      | . 002     | -       |       | 25.8       |
| 34 2     . 217 30     50 45     . 87 11     Mešaš-Inschrift     16     . 39 13       8     . 154 13     54 23     . 56 20     8     . 55 5     18     . 92 8       10     . 24 10 258 8     55 53     . 252 27     16     . 54 2     4 6     . 39 13       14     . 221 32     60 25     . 87 11     . 26     . 219 14     6 10     . 92 33       16     . 252 21     . 87 11     . 28     . 56 20 65 29     . 15     . 92 32       17     . 24 10     . 252 27     . 29     . 56 27     . 18     . 164 11       22     . 189 10     64 34     . 87 11     . 20     . 303 34       26     . 153 8 185 31     . 65 29     . 252 27     . 252 27     . 27 31       27     . 42 6 221 32     81 8     . 54 26     816ah-Inschrift     77     . 78 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |      |       |           |        |       |           |           |        |           |         |       |            |
| 8     .     154 13     54 23     .     .     56 20     8     .     .     55 5     18     .     92 8       10     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . <t< th=""><th>34</th><th>2</th><th></th><th></th><th>50 45</th><th></th><th></th><th>Meša3-In</th><th>schri</th><th>ift</th><th></th><th></th><th>. 39 13</th></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34  | 2    |       |           | 50 45  |       |           | Meša3-In  | schri  | ift       |         |       | . 39 13    |
| 10 . 24 10 258 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 8    |       |           |        |       | . 56 20   | 8 .       |        | . 55 5    |         |       |            |
| 14     .     221 32     60 25     .     .     .     87 11     26     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     . <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>16 .</th> <th></th> <th>. 542</th> <th></th> <th></th> <th></th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |       |           |        |       |           | 16 .      |        | . 542     |         |       |            |
| 16 252 21 62 13 87 11 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 14   |       | 221 32    |        |       | . 87 11   |           |        | 219 11    | 6 10    |       | . 92 33    |
| 17 24 10<br>22 189 10<br>26 153 8 185 31<br>27 42 6 221 32 818                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |      |       | 252 21    | 62 13  |       | . 87 11   |           |        |           | 15      |       | . 92 32    |
| 22 189 10 64 34 87 11 20 303 34 25 153 8 185 31 65 29 252 27 27 42 6 221 32 818 54 26 Silôah-Inschrift 77 78 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 17   |       |           | 17     |       | 252 27    |           |        |           | 18      |       |            |
| 27 42 6 221 32 818 54 26 Silôah-Inschrift 77 78 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |       |           |        |       | . 87 11   |           |        |           |         |       |            |
| 21 42 6 221 32 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |       |           |        |       |           | Sila-b T  | an ola | : 04      |         |       |            |
| 256 14 9 56 21 2 cf 52 14 ff. 12 92 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 27   |       |           |        |       |           |           |        |           |         |       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      | 256 1 | 14        | 9      |       | . 56 21   | 2 cf.     |        | 52 14 ff. | 12      |       | . 92 34    |

| Saplentia                                  | Seite !                                                                                                                                                                   | Sirach                                                                                                                                                                                                                     | Seite                                   | Sirach                                                                                                                                           | Seite 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Makkabä                                                                                                               | er Seite                                                                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 13 .                                     | 92 37                                                                                                                                                                     | 12 6                                                                                                                                                                                                                       | 146 15                                  | 325 .                                                                                                                                            | . 298 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | 177                                                                                                              |
| 27 .                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | 84 11                                   |                                                                                                                                                  | 203 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 52                                                                                                                    |                                                                                                                  |
| S 8 .                                      | . 13 19                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                          | 229 29                                  |                                                                                                                                                  | . 163 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | 21 33                                                                                                            |
|                                            | 92 35                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            | 83 25                                   | 10                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         | 27 28                                                                                                            |
| 108                                        | 93 2                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            | 83 9                                    | 11 .                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                  |
|                                            | 931                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            | . 229 20 22                             | 15 18                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 10 .                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|                                            |                                                                                                                                                                           | 7                                                                                                                                                                                                                          | 163 19 212 s                            |                                                                                                                                                  | . 298 35f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         | 110 4                                                                                                            |
|                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 41 .                                                                                                                 | 55 14                                                                                                            |
| 138 .                                      | 28 19                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            | 229 25                                  | 35 15                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                  |
| 10 .                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | 83 28 229 22                            | <b>36</b> 3                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 Makkabi                                                                                                               | ier                                                                                                              |
| 146 .                                      | 28 19                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            | 67 17                                   | 8 .                                                                                                                                              | 229 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 38 .                                                                                                                  | 96 2                                                                                                             |
| 157 .                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | 164 6                                   |                                                                                                                                                  | 13 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         | 55 15                                                                                                            |
| 172 .                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | 156 26                                  |                                                                                                                                                  | 164 27 201 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 17                                                                                                                    |                                                                                                                  |
| 184 .                                      | 28 19                                                                                                                                                                     | 23                                                                                                                                                                                                                         |                                         | 37 14                                                                                                                                            | 536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31 .                                                                                                                    |                                                                                                                  |
|                                            |                                                                                                                                                                           | 24                                                                                                                                                                                                                         | 66 35                                   | 16                                                                                                                                               | 224 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 71 .                                                                                                                    | 53 7                                                                                                             |
| Tobit                                      |                                                                                                                                                                           | 145                                                                                                                                                                                                                        |                                         | 38 5                                                                                                                                             | 116 2 229 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         | 68 18                                                                                                            |
| 38.                                        | 537                                                                                                                                                                       | 15f.                                                                                                                                                                                                                       | 229 22 84 11                            | 16                                                                                                                                               | 318 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                  |
|                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | 60 8                                    | 17                                                                                                                                               | 163 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 .                                                                                                                    | 78 28                                                                                                            |
|                                            | . 319 27                                                                                                                                                                  | 15 2                                                                                                                                                                                                                       | 146 15                                  | 21                                                                                                                                               | 229 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 10 .                                                                                                                  | 70 23                                                                                                            |
|                                            | 566                                                                                                                                                                       | 7                                                                                                                                                                                                                          |                                         | 39 15                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 35 .                                                                                                                 | 962                                                                                                              |
|                                            | 537                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            | 1161                                    | 31                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 19 .                                                                                                                 | . 216 15                                                                                                         |
|                                            | 38 29 53 7                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                            | 229 22                                  | 40 s                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14 25 .                                                                                                                 | . 216 15                                                                                                         |
|                                            | 52 30 53 24                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            | 60 9                                    |                                                                                                                                                  | 164 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45 .                                                                                                                    | 962                                                                                                              |
|                                            | 52 27                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |                                         | 18                                                                                                                                               | 13 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                                  |
|                                            | 53 7                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            | 53 6                                    | 28                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Susanna                                                                                                                 |                                                                                                                  |
|                                            | 59 11                                                                                                                                                                     | 18                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                  | 56 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 54 .                                                                                                                    | . 290 15                                                                                                         |
| 18 .                                       | 59 12                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            | 84 12                                   |                                                                                                                                                  | 359 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 55 .                                                                                                                    | . 293 22                                                                                                         |
| 14 11 .                                    | 56 24                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            | 83 29                                   | 15C                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 58 .                                                                                                                    | . 290 15                                                                                                         |
|                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                  |
|                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |                                         | 12.                                                                                                                                              | 65 . 103 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                  |
| Sirach                                     |                                                                                                                                                                           | 8                                                                                                                                                                                                                          | 220 3                                   | 12.                                                                                                                                              | 65 . 103 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bel                                                                                                                     |                                                                                                                  |
|                                            | 88 e                                                                                                                                                                      | 8<br>22 1                                                                                                                                                                                                                  | 220 3<br>84 5                           | 43 4<br>20a                                                                                                                                      | . 65 3 103 3<br>26 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bel 2 .                                                                                                                 | 554                                                                                                              |
| 25.                                        | 836                                                                                                                                                                       | 22 1                                                                                                                                                                                                                       | 220 3<br>84 5<br>164 26                 | 43 4<br>20a<br>22b                                                                                                                               | . 65 3 103 3<br>26 22<br>19 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 .                                                                                                                     |                                                                                                                  |
| 2 5 .<br>10 .                              | 78 29                                                                                                                                                                     | 8<br>22 1<br>6<br>14                                                                                                                                                                                                       | 220 3<br>84 5<br>164 26<br>83 8         | 20a<br>22b                                                                                                                                       | . 65 3 103 3<br>26 22<br>19 20<br>64 29 78 31                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                  |
| 2 5 .<br>10 .<br>3 27 .                    | 78 29                                                                                                                                                                     | 8<br>22 1<br>6<br>14<br>15                                                                                                                                                                                                 | 220 3<br>84 5<br>164 26<br>83 8<br>83 8 | 20a<br>22b<br>41 1<br>21                                                                                                                         | . 65 3 103 3<br>26 22<br>19 20<br>. 64 29 78 31<br>. 69 30 70 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 .<br>4 Makkab                                                                                                         | äer                                                                                                              |
| 25 . 10 . 327 . 30 14                      | 78 29<br>164 9<br>.6 14 203 22                                                                                                                                            | 8<br>22 1<br>6<br>14<br>15<br>23 16                                                                                                                                                                                        | 220 3<br>84 5<br>164 26<br>83 8<br>83 8 | 20a<br>22b<br>41 1<br>21<br>45 5 25                                                                                                              | . 65 3 103 3<br>26 22<br>19 20<br>. 64 29 78 31<br>. 69 30 70 4<br>146 15 230 11                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 .<br>4 Makkabi                                                                                                        | äer<br>53 8                                                                                                      |
| 25                                         | 78 29<br>164 9<br>.6 14 203 22<br>11 7                                                                                                                                    | 8<br>22 1<br>6<br>14<br>15<br>23 16                                                                                                                                                                                        |                                         | 20a<br>22b<br>44 1<br>21<br>45 5 25<br>46 9                                                                                                      | . 65 3 103 3<br>26 22<br>19 20<br>. 64 29 78 31<br>. 69 30 70 4<br>146 15 230 11                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 . 4 Makkabi 1 8 . 3 6 .                                                                                               | äer 53 8 78 34                                                                                                   |
| 25 . 10 . 327 . 30 14 31 . 424 .           | 78 29<br>164 9<br>14 203 22<br>11 7<br>146 15                                                                                                                             | 22 1<br>6<br>14<br>15<br>23 16                                                                                                                                                                                             |                                         | 20a<br>22b<br>44 1<br>21<br>45 5 25<br>46 9                                                                                                      | . 65 3 103 3<br>26 22<br>19 20<br>. 64 29 78 31<br>. 69 30 70 4<br>146 15 230 11                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 . 4 Makkabi 1 8 . 3 6 . 5 3 .                                                                                         | äer 53 8 78 34 78 36                                                                                             |
| 25                                         | 78 29<br>164 9<br>6 14 203 22<br>11 7<br>146 15<br>170 25                                                                                                                 | 8<br>22 1<br>6<br>14<br>15<br>23 16                                                                                                                                                                                        |                                         | 43 4 20a 22b 41 1 21 45 5 25 46 9 11 47 3                                                                                                        | . 65 3 103 3<br>26 22<br>19 20<br>. 64 29 78 31<br>. 69 30 70 4<br>146 15 230 11<br>116 1<br>230 11                                                                                                                                                                                                                                         | 2 . 4 Makkabi 1 8 . 3 6 . 5 3 . 6 30 .                                                                                  | äer 53 8 78 34 78 36 78 36                                                                                       |
| 25 . 10 . 327 . 30 14 31 . 424 . 27 . 55 . | 78 29<br>164 9<br>6 14 203 22<br>11 7<br>146 15<br>170 25<br>164 9                                                                                                        | 8 22 1 6 14 15 23 16 17 19 24 3                                                                                                                                                                                            |                                         | 43 4 20a 22b 44 1 21 45 5 25 46 9 11 47 3 6                                                                                                      | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 . 4 Makkabi 1 8 . 3 6 . 5 3 .                                                                                         | äer 53 8 78 34 78 36 78 36                                                                                       |
| 25                                         | 78 29<br>164 9<br>6 14 203 22<br>11 7<br>146 15<br>164 9<br>165 30 35                                                                                                     | 8 22 1 6 14 15 23 16 17 19 24 3 12                                                                                                                                                                                         |                                         | 43 4 20a 22b 44 1 21 45 5 25 46 9 11 47 3 6 11                                                                                                   | $\begin{array}{ccccc} . & 65 & 3 & 103 & 3 \\ & & & 26 & 22 \\ & & & & 19 & 20 \\ & 64 & 29 & 78 & 31 \\ & 69 & 30 & 70 & 4 \\ 146 & 15 & 230 & 11 \\ & & & & 116 & 1 \\ & & & & & 230 & 11 \\ & & & & & 65 & 2 \\ & & 56 & 88 & 69 & 18 \\ & & & & & 146 & 15 \end{array}$                                                                 | 2 . 4 Makkabi 1 8 . 3 6 . 5 3 . 6 30 .                                                                                  | äer 53 8 78 34 78 36 78 36                                                                                       |
| 25                                         | 78 29<br>164 9<br>6 14 203 22<br>11 7<br>146 15<br>170 25<br>164 9<br>185 30 35<br>203 22                                                                                 | 22 1 6 14 15 23 16 17 19 24 3 12 25 1                                                                                                                                                                                      |                                         | 43 4 20a 22b 44 1 21 45 5 25 46 9 11 47 3 6 11 15                                                                                                | $\begin{array}{c} . \;\; 65 \; ; \;\; 103 \; ; \\ . \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;$                                                                                                                                                                                                                         | 2 . 4 Makkabi 18 . 36 . 53 . 630 . 85 . Jubiläen                                                                        | āer 53 8 78 34 78 36 78 36 78 36                                                                                 |
| 25                                         | 78 29<br>164 9<br>6 14 203 22<br>11 7<br>. 146 15<br>. 170 25<br>164 9<br>185 30 35<br>. 203 22<br>53 6                                                                   | 22 1<br>6<br>14<br>15<br>23 16<br>17<br>19<br>24 3<br>12<br>25 1                                                                                                                                                           |                                         | 43 4 20a 22b 44 1 21 45 5 25 46 9 11 47 3 6 11 15                                                                                                | $\begin{array}{c} . \;\; 65\; ; \;\; 103\; ; \\ . \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;$                                                                                                                                                                                                                         | 2 . 4 Makkabi 18 . 36 . 53 . 630 . 85 .                                                                                 | 53 8<br>. 78 34<br>. 78 36<br>. 78 36<br>. 78 36                                                                 |
| 25                                         | 78 29<br>164 9<br>6 14 203 22<br>11 7<br>146 15<br>170 25<br>164 9<br>185 30 35<br>203 22<br>53 6<br>146 15                                                               | 22 1<br>6 14<br>15 23 16<br>17 19<br>24 3 12<br>25 1 2 7                                                                                                                                                                   |                                         | 43 4 20a 22b 44 1 21 45 5 25 46 9 11 47 3 6 11 15 17 22                                                                                          | $\begin{array}{c} . \;\; 65\; ; \;\; 103\; ; \\ . \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;$                                                                                                                                                                                                                         | 2 . 4 Makkabi 1.8                                                                                                       | āer 53 8 78 34 78 36 78 36 78 36                                                                                 |
| 25                                         | 78 29<br>164 9<br>6 14 203 22<br>11 7<br>. 146 15<br>. 170 25<br>164 9<br>. 185 30 35<br>. 203 22<br>53 6<br>. 146 15                                                     | 22 1<br>6 14<br>15 23 16<br>17 19<br>24 3<br>12 25 1<br>2 7                                                                                                                                                                |                                         | 13 4<br>20a<br>22b<br>41 1<br>14 5 5 25<br>46 9<br>11<br>17 3<br>6<br>11<br>15<br>17<br>22<br>50 21                                              | $\begin{array}{c} . \;\; 65 \; ; \;\; 103 \; ; \\ . \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;$                                                                                                                                                                                                                         | 2 . 4 Makkabi 18 . 3 6                                                                                                  | äer . 53 8 . 78 34 . 78 36 . 78 36 . 78 36 78 36                                                                 |
| 25                                         | 78 29<br>164 9<br>6 14 203 22<br>11 7<br>. 146 15<br>. 170 25<br>164 9<br>. 185 30 35<br>. 203 22<br>53 6<br>. 146 15<br>146 15                                           | 22 1<br>6<br>14<br>15<br>23 16<br>17<br>19<br>24 3<br>12<br>25 1<br>7<br>13f.                                                                                                                                              |                                         | 13 4<br>20a<br>22b<br>14 1<br>21<br>15 5 25<br>16 9<br>11<br>17 3<br>6<br>11<br>15<br>17<br>22<br>50 21<br>25                                    | $\begin{array}{c} . \;\; 65 \; ; \;\; 103 \; ; \\ . \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;$                                                                                                                                                                                                                         | 2 . 4 Makkabi 18 . 3 6                                                                                                  | äer 53 8 78 34 78 36 78 36 78 36                                                                                 |
| 25                                         | 78 29<br>164 9<br>6 14 203 22<br>11 7<br>146 15<br>170 25<br>164 9<br>185 30 35<br>203 22<br>53 6<br>146 15<br>                                                           | 22 1<br>6<br>14<br>15<br>23 16<br>17<br>19<br>24 3<br>12<br>25 1<br>2<br>7<br>13f.<br>16<br>27                                                                                                                             |                                         | 13 4<br>208<br>22b<br>14 1<br>15 5 25<br>16 9<br>11<br>17 3<br>6<br>11<br>15<br>17<br>22<br>50 21<br>51 7                                        | $\begin{array}{c} . \;\; 65 \; ; \;\; 103 \; ; \\ . \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;$                                                                                                                                                                                                                         | 2 . 4 Makkabi 18 . 3 6 . 5 3 . 6 30 . 8 5 . Jubiläen 19 8 . Henoch 37 5 . 38 1 .                                        | 53 8 . 78 34 . 78 36 . 78 36 . 78 36 . 56 7                                                                      |
| 25                                         | 78 29<br>164 9<br>6 14 203 22<br>11 7<br>. 146 15<br>. 170 25<br>164 9<br>185 30 35<br>. 203 22<br>53 6<br>. 146 15<br>. 146 15<br>98 8<br>. 156 36<br>. 187 11           | 22 1 6 14 15 23 16 17 19 24 3 2 5 1 2 7 13f. 16 26 5                                                                                                                                                                       |                                         | 13 4<br>20a<br>22b<br>11 1<br>15 5 25<br>16 9<br>11 17<br>22 50 21<br>15 17<br>10                                                                | $\begin{array}{c} . \;\; 65\; ; \;\; 103\; ; \\ . \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;$                                                                                                                                                                                                                         | 2 . 4 Makkabi 18 . 36 . 53 . 630 . 85 . Jubiläen 198 . Henoch 375 . 381 . 401 .                                         | 53 8 . 78 34 . 78 36 . 78 36 . 78 36 . 78 36 . 56 7                                                              |
| 25                                         | 78 29<br>164 9<br>6 14 203 22<br>11 7<br>. 146 15<br>. 170 25<br>164 9<br>185 30 35<br>. 203 22<br>53 6<br>. 146 15<br>98 8<br>. 156 8<br>. 156 8<br>. 187 11<br>. 229 25 | 22 1 6 14 15 23 16 17 19 24 3 12 25 1 2 7 13f. 16 26 5 7                                                                                                                                                                   |                                         | 43 4 20a 22b 41 1 45 5 25 46 9 11 47 3 6 11 15 17 22 50 21 25 51 10 12c                                                                          | $\begin{array}{c} . \;\; 65\; ; \;\; 103\; ; \\ . \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;$                                                                                                                                                                                                                         | 2 4 Makkabi 18 3 6 5 3 6 30 8 5  Jubiläen 19 8 Henoch 37 5 38 1 40 1 45 1                                               | 53 8<br>. 78 34<br>. 78 36<br>. 78 36<br>. 78 36<br>. 78 36<br>. 56 7<br>. 91 25<br>. 91 26<br>. 57 4<br>. 91 26 |
| 25                                         | 78 29<br>164 9<br>6 14 203 22<br>11 7<br>. 146 15<br>. 170 25<br>164 9<br>185 30 35<br>. 203 22<br>53 6<br>. 146 15<br>98 8<br>156 36<br>187 11<br>                       | 22 1 6 14 15 23 16 17 19 24 3 25 1 2 7 13f. 16 27 26 5 7 9                                                                                                                                                                 | 220 3                                   | 43 4 208 22b 41 1 45 5 25 46 9 11 47 3 6 11 15 17 22 50 21 25 51 7 10 12c 13                                                                     | $\begin{array}{c} . \;\; 65 \; ; \;\; 103 \; ; \\ . \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;$                                                                                                                                                                                                                         | 2 4 Makkabi 18 3 6 5 3 6 30 8 5  Jubiläen 19 8  Henoch 37 5 38 1 40 1 45 1 58 1                                         | 53 8 . 78 34 . 78 36 . 78 36 . 78 36 . 78 36 . 56 7 . 91 25 . 91 26 . 57 4 . 91 26 . 91 26                       |
| 25                                         | 78 29<br>164 9<br>6 14 203 22<br>11 7<br>. 146 15<br>. 170 25<br>164 9<br>. 185 30 35<br>. 203 22<br>53 6<br>. 146 15<br>98 8<br>156 36<br>187 11<br>                     | 22 1 6 14 15 23 16 17 19 24 3 12 25 1 2 7 13f. 16 27 26 5 7 9 15                                                                                                                                                           |                                         | 13 4 20a 22b 41 1 21 45 5 25 46 9 11 47 3 6 11 15 17 22 50 21 25 51 7 10 12c 13                                                                  | $\begin{array}{c} . \;\; 65 \; ; \;\; 103 \; ; \\ . \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;$                                                                                                                                                                                                                         | 2 4 Makkabi 18 36 6 .30 8 5 Jubiläen 19 8 Henoch 37 5 38 1 40 1 45 1 58 1 60 1                                          | 3er  53 8 78 34 78 36 78 36 56 7                                                                                 |
| 25                                         | 78 29<br>164 9<br>6 14 203 22<br>11 7<br>. 146 15<br>. 170 25<br>164 9<br>185 30 35<br>. 203 22<br>53 6<br>. 146 15<br>98 8<br>. 156 36<br>. 187 11<br>229 25<br>83 17    | 8<br>14<br>15<br>23 16<br>17<br>19<br>24 3<br>12<br>25 1<br>2<br>7<br>13f.<br>16<br>27<br>26 5<br>7<br>9<br>15<br>24<br>25<br>25<br>27<br>26<br>27<br>28<br>29<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20 |                                         | 13 4<br>208<br>22b<br>14 1<br>21<br>15 5 25<br>16 9<br>11<br>17 3<br>6<br>11<br>15<br>17<br>22<br>50 21<br>25<br>51 7<br>10<br>12c<br>13<br>18 2 | $\begin{array}{c} . \;\; 65 \; ; \;\; 103 \; ; \\ . \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;$                                                                                                                                                                                                                         | 2 4 Makkabi 18 36 6 6 8 5 Jubiläen 19 8 Henoch 37 5 38 1 40 1 45 1 58 1 60 1 71 8                                       | 53 8 . 78 34 . 78 36 . 78 36 . 78 36 . 56 7 . 91 25 . 91 26 . 57 4 . 91 26 . 57 5                                |
| 25                                         |                                                                                                                                                                           | 22 1 6 14 15 23 16 17 19 24 3 12 25 1 2 7 13f. 16 27 26 5 7 9 15 24 26                                                                                                                                                     |                                         | 13 4<br>20a<br>22b<br>14 1<br>15<br>17 3<br>6<br>11<br>15<br>17<br>22<br>50 21<br>10<br>12c<br>13<br>18 2<br>22a                                 | $\begin{array}{c} . \;\; 65\; ; \;\; 103\; ; \\ . \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;$                                                                                                                                                                                                                         | 2 4 Makkabi 18 36 53 630 85 Jubiläen 19 8 Henoch 37 5 38 1 40 1 45 1 58 1 60 1 71 8 93 15                               | 53 8 . 78 34 . 78 36 . 78 36 . 78 36 . 56 7 . 91 25 . 91 26 . 57 4 . 91 26 . 57 5 . 57 5 . 56 6                  |
| 25                                         |                                                                                                                                                                           | 22 1 6 14 15 23 16 17 19 24 3 12 25 1 2 7 13f. 16 27 26 5 7 9 15 24 26 28                                                                                                                                                  |                                         | 13 4<br>20a<br>22b<br>14 1<br>15<br>17 3<br>6<br>11<br>15<br>17<br>22<br>50 21<br>10<br>12c<br>13<br>18 2<br>22a                                 | $\begin{array}{c} . \;\; 65 \; ; \;\; 103 \; ; \\ . \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;$                                                                                                                                                                                                                         | 2 4 Makkabi 18 36 6 6 8 5 Jubiläen 19 8 Henoch 37 5 38 1 40 1 45 1 58 1 60 1 71 8                                       | 53 8 . 78 34 . 78 36 . 78 36 . 78 36 . 56 7 . 91 25 . 91 26 . 57 4 . 91 26 . 57 5                                |
| 25                                         |                                                                                                                                                                           | 22 1 6 14 15 23 16 17 19 24 3 12 25 1 2 7 13f. 16 26 5 7 9 15 24 26 28 30 9                                                                                                                                                |                                         | 13 4 20a 22b 41 1 21 45 5 25 46 9 11 47 3 6 11 15 17 22 50 21 10 12c 13 18 2 22a 25                                                              | $\begin{array}{c} . \;\; 65 \; ; \;\; 103 \; ; \\ . \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;$                                                                                                                                                                                                                         | 2 4 Makkabi 18 3 6 5 3 6 30 8 5  Jubiläen 19 8  Henoch 37 5 38 1 40 1 45 1 58 1 60 1 71 8 93 15 104 2                   | 53 8 . 78 34 . 78 36 . 78 36 . 78 36 . 56 7 . 91 25 . 91 26 . 57 4 . 91 26 . 57 5 . 57 5 . 56 6                  |
| 25                                         |                                                                                                                                                                           | 22 1 6 14 15 23 16 27 19 24 3 25 1 2 7 13f. 16 27 26 5 7 9 15 24 26 28 30 9 12                                                                                                                                             |                                         | 13 4 20a 22b 41 1 21 45 5 25 46 9 11 47 3 6 11 15 17 22 50 21 25 51 7 10 12c 13 18 2 22a 25 Brief J                                              | . 65 3 103 3<br>. 26 22<br>. 19 20<br>. 64 29 78 31<br>. 69 30 70 4<br>146 15 230 11<br>. 116 1<br>. 230 11<br>. 65 35<br>. 56 38 69 18<br>. 146 15<br>. 152 21<br>. 13 19 81 22<br>. 177<br>78 31 169 17<br>. 18 7 163 20<br>. 182 35<br>. 292 1<br>. 19 2 346 25<br>116 32 358 21<br>35<br>. 115 4<br>. 18 7 146 15<br>. 116 35           | 2 4 Makkabi 18 3 6 5 3 6 30 8 5  Jubiläen 19 8  Henoch 37 5 38 1 40 1 45 1 58 1 60 1 71 8 93 15 104 2  Ascensio         | 53 8 . 78 34 . 78 36 . 78 36 . 78 36 . 56 7 . 91 25 . 91 26 . 57 4 . 91 26 . 57 5 . 57 5 . 56 6                  |
| 25                                         |                                                                                                                                                                           | 22 1 6 14 15 23 16 17 19 24 3 12 25 1 2 7 13f. 16 27 26 5 7 9 15 24 26 30 9 12 31 5 10                                                                                                                                     |                                         | 13 4 20a 22b 41 1 21 45 5 25 46 9 11 47 3 6 11 15 17 22 50 21 25 51 7 10 12c 13 18 2 22a 25 Brief J                                              | . 65 3 103 3<br>. 26 22<br>. 19 20<br>. 64 29 78 31<br>. 69 30 70 4<br>146 15 230 11<br>. 116 1<br>. 230 11<br>. 65 2<br>. 56 38 69 18<br>. 146 15<br>. 152 21<br>. 13 19 81 22<br>. 177<br>78 31 169 17<br>. 18 7 163 20<br>. 182 35<br>. 292 1<br>. 19 2 346 25<br>116 32 358 21<br>35<br>. 115 4<br>. 18 7 146 15<br>. 116 35<br>(cremiä | 2 4 Makkabi 18 3 6 5 3 6 30 8 5  Jubiläen 19 8  Henoch 37 5 38 1 40 1 45 1 58 1 60 1 71 8 93 15 104 2  Ascensio Jesaiae | 53 8 . 78 34 . 78 36 . 78 36 . 78 36 . 78 36 . 56 7 . 91 25 . 91 26 . 57 4 . 91 26 . 57 5 . 56 6 . 99 13         |
| 25                                         |                                                                                                                                                                           | 22 1 6 14 15 23 16 27 12 25 1 2 7 13f. 16 27 26 5 7 9 15 24 26 30 9 12 31 5 10                                                                                                                                             |                                         | 13 4 20a 22b 41 1 21 45 5 25 46 9 11 47 3 6 11 15 17 22 50 21 25 51 7 10 12c 13 18 2 22a 25 Brief J                                              | . 65 3 103 3<br>. 26 22<br>. 19 20<br>. 64 29 78 31<br>. 69 30 70 4<br>146 15 230 11<br>. 116 1<br>. 230 11<br>. 65 35<br>. 56 38 69 18<br>. 146 15<br>. 152 21<br>. 13 19 81 22<br>. 177<br>78 31 169 17<br>. 18 7 163 20<br>. 182 35<br>. 292 1<br>. 19 2 346 25<br>116 32 358 21<br>35<br>. 115 4<br>. 18 7 146 15<br>. 116 35           | 2 4 Makkabi 18 3 6 5 3 6 30 8 5  Jubiläen 19 8  Henoch 37 5 38 1 40 1 45 1 58 1 60 1 71 8 93 15 104 2  Ascensio Jesaiae | 53 8 . 78 34 . 78 36 . 78 36 . 78 36 . 56 7 . 91 25 . 91 26 . 57 4 . 91 26 . 57 5 . 57 5 . 56 6                  |

| Apokalypse Seite               | Matthäus Seite               | Matth | äus Seite               | Matthäus | Seite    |
|--------------------------------|------------------------------|-------|-------------------------|----------|----------|
| des Baruch                     | 5 17 17 12                   | 13 39 | 985                     | 27 29    | . 44 21  |
| 53 iff 54 24                   | 18                           | 13    | 99 13                   | 60       | . 97 10  |
| 764 555                        | 29 77 17                     | 14 17 | . 52 2 55 38            |          |          |
|                                | 36 71 14                     | 20    | 54 25                   | Markus   |          |
| 4 Esra                         | 39 . 76 5 77 24              | 21    | 55 38                   | 12       | . 61 31  |
| (Esra-Apokalypse)              | 63 . 76 s 77 17              | 15 13 | . 100 23                | 5        | . 26 5   |
| 31 538                         | 6 768                        | 21    | 442                     | 3 11     | 768      |
| <b>4</b> 36 344 23             | 11 57 29                     | 26    | 442                     | 19       | . 28 10  |
| 45 91 32                       | 13 46 22                     | 16 c  | 98 15                   | 23       | . 792    |
| 47 91 36                       | 14 164 27                    | 17    | 60 9                    | 42       | 90 13    |
| 48 91 34                       | 17 768                       | 18    | 296 23                  | 5 23     | . 243 2  |
| <b>5</b> 1 344 23              | 19 164 27                    | 23    | 166 8                   | 35       | . 23 26  |
| 23 203 23                      | 25 224 29                    | 18 3  | 76 s                    | 6 38     | . 55 38  |
| 6 21 163 29                    | 34 46 23                     | 6     | 76 s                    | 79       | . 43 13  |
| 24 52 18                       | 72 223 6                     | 16    | 17 23                   | 9 24     | 165 23   |
| 28 164 12                      | 6 102 24                     | 19    | 522                     | 37       | 76 15    |
| 31 164 12                      | 12 17 12                     | 20    | 163 20                  | 41       | 63 31    |
| 50 538                         | 15 102 2                     | 21    | 539                     | 50       | . 97 13  |
| 7 55 99 13                     | 89 224 29                    | 22    | . 54 1 76 8             | 10 18 .  | 769      |
| S <sub>2</sub> 91 36           | 12 44 14                     | 19 5  | 72 36                   | 25 .     | 73 30    |
| 52 344 24                      | 9 12 44 14                   | 12    | 737                     | 30 .     | 56 26    |
| 10 21 344 24                   | 13 76 8                      | 23    | 41 34                   | 11 30    | 27 29    |
| 49 92 1                        | 15 46 27                     | 21    | . 73 30 77 17           | 32       | 224 29   |
| 14 23 55 5                     | 23 315 37                    | 29    | 56 26                   | 12 14 .  | 60 21    |
| 24 55 38                       | 37 98 5                      | 20 12 | 46 15                   |          | 22 15    |
|                                | 10 15 79 4                   | 22    | 27 17                   | 13 19 .  | 772      |
| Psalmen                        | 19 46 23                     | 21 11 | 63 31                   | 0.7      | . 300 26 |
| Salomos                        | 20 . 76 8 14 23              |       | 294 20                  |          | 300 26   |
| 17 31 347 3                    | 28 46 23 164 27              | 23    | 165 32                  | 14 35    | 28 21    |
| 18 10 347 3                    | 30 289 24                    | 1     | 27 29                   | 38 .     | . 46 22  |
| m .                            | 32 164 27                    | 32    | 100 11                  | 169      | . 53 10  |
| Testamenta:<br>Test. Ruben     | 34 19 8                      | 15    | 90 13                   | Toolson  |          |
|                                | 36                           | 22 13 | 35 1                    | Lukas    | . 38 16  |
| 2 66 26                        | 37                           | 16    | 44 2 21 60 21<br>100 11 |          |          |
| Sibyllinen                     | 117 100 30                   |       | ~                       | 37       | 84 27    |
| •                              | 11 . 27 28 64 38             | 25    | 53 9                    |          |          |
| 2 35 99 14<br>8 217 ff 359 21  | 16 143 24                    | 23 2  |                         |          | . 61 2   |
| 5 217 H 559 21                 | 17 292 9<br>18 f. 46 24 79 1 | 20 2  |                         | 48 .     |          |
| Matthäus                       |                              | 3 24  | 0.0                     |          | . 13 25  |
|                                | 21 26 6<br>23 26 6 71 3      | 32    | 0.00                    | 4 23 .   | 15 25    |
| 1 17 . 53 24 63 34<br>19 78 38 | 23 26 6 71 3 79 4            | 37    | . 26 6 156 37           | E 817    | 53 23    |
| 25                             |                              | 24 29 |                         | 26 .     | 79 2     |
| 26 . 23 27 45 31               | 12 20                        | 31    | 79 33                   |          | 110 14   |
| 8 44 23                        | 33 100 31                    | 25 1  | 56 11                   |          | . 35 27  |
| 23 61 34                       | 45                           | 11    | 90 30                   | 36       | 90 13    |
| 35 265                         | 46 57 10                     |       | 102 11                  |          | 41 31    |
| 9 20 5                         | 13 12 46 25                  | 26 17 | 29 6                    | 21 .     | 31.9     |
| 10 100 28                      | 18 90 13                     |       | 27 17                   |          | 41 35    |
| 10 100 28                      | 22 . 28 19 41 34             |       | 43 12 223 2             | 38       | . 105 7  |
| <b>4</b> 2 55 5                | 24                           |       | 54 25                   | 39 .     | 90 13    |
| 10 166 s                       | 29                           |       | 43 29                   |          | 100 30   |
| 19 103 18                      | 31 90 18                     | 27.6  | 33 9                    | 28 .     | 27 29    |
| <b>5</b> 3 41 35               | 33                           | 24    | 22 18 99 28             | 41 .     | 36 14    |
| 13 . 26 18 97 13               | 38 27 32 100 16              |       | 108 15                  |          | 209 35   |
| 10 1 20 10 0 10                | 00 2,02 200 1                |       |                         | 07       |          |

| Lukas    | Seite         | Johannes   | Seite             | Johannes            | Seite       | Actorum      | 1     | Seite            |
|----------|---------------|------------|-------------------|---------------------|-------------|--------------|-------|------------------|
| 88       | 56 26         | 11         | 303 33            |                     | . 103 13    | 24 14 .      |       | 100 11           |
| 23       | 27 21         | 4          | 302 25            | 25 .                | 77 23       | 24 .         |       | . 17 13          |
| 37       | 35 27         |            | 28 292 9          |                     |             | 25 13 .      |       | 46 12            |
| 43       | 22 15         | 13         | 108 10            | Actorum             |             | 26 16 .      |       | 197 31           |
| 9 13     | 55 38         | 14         | . 62 17           |                     |             | 28 20 .      |       | . 68 18          |
| ,1,0     | 166 8         | 16         | . 164 9           | 13 .                | 55 5        | 23 .         |       | . 17 13          |
| 10 1     | 53 35         | 18         | . 227 2           | 15 .                | 311         | 23."         |       |                  |
| 2        | 985           | 20         | . 46 1            | 23 10               |             | Römerb:      | riei  | 1 - 1            |
| 4        | 46 12 27      | 21 25 .    | . 63 30           | 4 11 .              | 17 37       | 14 .         |       | 154 26           |
| 12       | 79 1          | 52         | 156 38<br>223 2   | 26 .                | 67 5        | 5 .          |       | 161 32           |
| 20       | 76 15         | - AU       | 40                | 28 .<br>3 2 .       | . 19 26     | 16 .         |       | . 58 14          |
| 34       | 209 35        | 3 10       | . 43 13           | 22 .                | 63 22       | 29 31<br>2 1 |       | 289 26<br>294 31 |
| 11 19    | 231 32        | 16 . 27    |                   | 4 12                |             | 9 .          |       | . 58 14          |
| 31       | 79 2          | 19<br>27 . | . 49 34           | 19 .                | 30 35       | 9.           |       | 239 16           |
| 32       | . 19 26 43 13 | 32         | . 76 11           | <b>5</b> 9 .        | 61 1        | 268 .        | •     | . 30 25          |
| 12 29    | 46 23         | 4 19       | 231 32            | 26                  |             |              |       | 223 24           |
|          | 40 23         | * 19 · · · | . 98 5            | 29                  | 46 5        |              |       | . 27 32          |
| 33       |               |            |                   |                     | 21 5        | 6 .          | •     | 165 32           |
| 49<br>51 | 95 33         | 37         | . 84 24<br>156 38 | 30 .<br>36 <b>f</b> | 795         |              |       | . 61 2           |
| 13 9     |               | 30         | . 76 11           | 41 .                | 166 2       | 15 .<br>30   |       | 25 69 9          |
| 14 7     | 90 11         | 45         | . 76 11           |                     | 54 31 55 31 | 31           | . 50  | 223 24           |
| 12       | 76 10         | 61         | 110 14            | 30 .                | 54 31       | 4 9          | 30    | 25 69 9          |
| 26       | 72 37         | 9          | . 55 38           | 37 .                | 63 22       | ~ -          |       | . 69 9           |
| 15 s     | 56 11         | 14         | . 63 30           | 42                  | 61 35       | 25           |       | . 46 15          |
| 12       | 22 15         | 23         | 110 15            | 8 25                | 26 6        | 5 2          | •     | 164 12           |
| 16       | 267 14        | 27         | . 76 11           | 28 .                | 17 13       |              |       | 303 34           |
| 18       | 27 30         | 37         | . 461             | 30 .                | 294 30      | 5            |       | 164 12           |
| 16 19    | 41 35         | 45 . 17    |                   | 9 2                 | . 100 11    | 6            |       | . 134 s          |
| 29       | 17 12         | 7 28       | . 43 14           | 4 .                 | . 156 38    | 14           |       | 211 30           |
| 174      | 53 10         | 35         | . 58 13           | 36 .                | 19 26       | 16           |       | 294 31           |
| 32       | 793           | 38         | 109 29            | 10 2 .              | 19 26 25 24 | 6 2          |       | 164 29           |
| 18 14    | 49 25         | 40         | . 63 30           | 31 .                | 19 26       | 77           |       | . 21 22          |
| 25       |               | 8 20       | . 166 9           | 39 .                | 215         | 10           |       | . 58 40          |
| 199      | 25 24         | 32         | 302 25            | 113 .               | 30 25       | 81           |       | . 70 14          |
| 11       | 90 30         | 93 . 76    | 11 227 4          | 13 15 .             | 17 13       | 6            |       | . 59 1           |
| 26       | 181 2         | 10 1 102   | 16 288 31         | 21 .                | 54 36       | 13           |       | 164 29           |
| 10       | 77 18 106 16  | 12         | . 102 2           | 29 .                | 215         | 17           |       | 302 26           |
| '42      | 224 28        | 116        | 197 31            | 40 .                | 17 13 61 34 | 24           | 68 18 | 300 25           |
| 20 4     | 27 29         | 25         | . 21 15           | 15 10 .             | 104 1       | 29           |       | 162 37           |
| 20       | 44 21         |            | 22 72 37          | 21 .                | 17 13       | 30           |       | 303 34           |
| 21       | 60 19         |            | 21 165 23         | 1613.               | 58 14       | 34           |       | 165 23           |
| $21_{4}$ | . 22 15 33 6  | 43         | . 50 2            | 13 .                | 33 12       | 9 4          |       | . 32 23          |
| 28       | 31 17         | 44         | . 76 15           | 24 .                | 216         | 6            |       | 223 25           |
| 227      | 296           | 50         | . 21 15           | 18 22 .             | 46 12       | 13           |       | . 76 11          |
| 11       | 296           | 13 10      | . 36 14           | 19 14 .             | 53 10       | 19           |       | 165 32           |
| 17       | 27 18         | 15         | . 799             | 20 1                | 46 12       | 22           |       | 224 28           |
| 20       | 27 18         | 27         | . 223 2           | 29 .                | 102 2       | 27           |       | . 69 35          |
| 31       | 98 12 156 38  | 146 . 21   |                   | 21 7 19.            | 46 12       | 30           |       | 302 26           |
| 40       | 46 22         | 16 24      | . 46 26           | 21 .                | 17 13       | 10 15        | . 612 | 303 34           |
| 23 21    | 156 38        | 32         | 165 23            | 224 .               | . 100 11    | 17           |       | 302 26           |
| 30       | 105 24        | 18 11      | . 27 18           | 16 .                | 99 30       | 11 4         | . 54  | 100 20           |
| 24 27    | 17 12         | 28         | . 29 6            | 23 5 .              | 44 3        | 16           |       | 161 33           |
| 32       | 95 33         | 19 14      | . 43 14           | 6 .                 |             | 17           |       | . 223 4          |
| 41       | 17 12         | 211        | 110 15            | 13 21               | 555         | 20           |       | . 220 4          |

| Römer   | brief Seite                                          | 1 Korintherbr. Seite         | Galaterbrief Seite                     | 1 Timotheusbr. Seite        |
|---------|------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
|         | 294 31                                               | 13 1 74 6                    |                                        | 11 68 18                    |
|         | 21 21                                                | 4 300 26                     |                                        | 3                           |
|         | 165 23                                               | 7 299 21                     |                                        |                             |
| 13      | 165 32                                               | 11 299 35                    |                                        |                             |
|         | 294 31                                               | 12                           |                                        | 17 28 20<br>20 197 10       |
| -       | 69 10                                                | 149 . 96 22 132 4            | 21                                     |                             |
| 16 25   | . 136 19                                             | 15 300 4                     | 5 5 68 18                              | 28 31 28<br>41 . 29 22 46 5 |
| 10 20   | 10013                                                | 29 55 38                     | 6 69 10                                | 5 6 166 3                   |
| 1 Korin | therbrief                                            | 15 10 76 12 15               | 9                                      | 18                          |
|         | 76 27                                                | 165 23                       | 61 239 16                              | 6 17 41 35                  |
| 16      | . 25 24 76 27                                        | 39 290 16                    | 3 465                                  | 011 41 33                   |
|         | 76 11                                                | 42 97 24                     | 8 97 24                                |                             |
|         | 43 14                                                | 50 60 9                      | 15 69 10                               | 2 Timotheusbrief            |
| 22      | 58 14                                                | 55 105 25                    | 10                                     | 1 18 154 26                 |
|         | 295 22                                               |                              | Epheserbrief                           | 2 20 211 30                 |
| 28      | . 46 29 73 37                                        | 2 Korintherbrief             | •                                      | 31 28 14                    |
|         | 21 21                                                | 1 13 292 12                  | 1 21 31 1                              | 48 165 24                   |
|         | 795                                                  | 14 21 21                     | 24 130 35                              | 17 101 36                   |
|         | 97 16                                                | 3 2 292 12                   | 11 30 25                               |                             |
| 15      | 999                                                  | 14 32 24                     | 14 21 21                               | Titusbrief                  |
| 4 3     | 28 10                                                | 15 17 13                     | 20 101 7                               |                             |
| 6       | 79 6                                                 | 14 44 14                     | 36 289 26                              | 1 12 44 13<br>15 268 15     |
|         | 43 14 162 37                                         | 8 294 31                     | 14 31 21 130 35                        | 15 268 15<br>2 13 68 18     |
|         | 223 4                                                | <b>5</b> 11 68 5             | 56 19 25                               | 2 13 68 18                  |
| 9       | 27 32                                                | 21 233                       | 6 12 . 60 10 76 12<br>16 101 22        |                             |
| 13      | 71 19                                                | 6710. 16429                  | 16 101 22                              | 1 Petri                     |
| 21      | 231 32                                               | 15 66 26                     | Philipperbrief                         | 1 23 97 19                  |
| 5 2     | 197 31                                               | 82 1663                      |                                        | <b>2</b> 24 21 6            |
| 7       | 98 15                                                | 3 64 23                      | 21 929                                 | 33 76 11                    |
| 6 11    | 99 30                                                | 22 292 13                    | 5 79 6                                 | 17 50 15                    |
|         | 299 23                                               | 96 . 989 302 26              | 8 302 27                               | 43 156                      |
| 7 1     | 396                                                  | 8 292 13                     | 10 31 21                               | <b>5</b> s 101 37           |
| 3       | 39 14                                                | 10 12 43 14                  | 3 2 . 43 21 69 10                      |                             |
|         | . 50 18 96 5                                         | <b>11</b> 8 73 s             | 7 164 32                               | 2 Petri                     |
|         | 165 23                                               | 19 43 14                     | 44 300 26                              | 15 164 12                   |
| 16      | 239 16                                               | 20 23 25 299 25              | 6 76 12                                | 7 164 12 303 34             |
| 19      |                                                      | 21 302 27                    | 10 97 25                               | 24 224 28                   |
| 84      |                                                      | 22 162 37 299 35             | Kolosserbrief                          | 6                           |
| 9 5     | 299 23                                               | 23 22 25                     |                                        | 15 796                      |
|         | . 76 12 83 19                                        | 26 299 25                    | 1 16 30 9                              | 19 164 32                   |
|         | 77 26                                                | 28 299 35                    | 27 68 18                               | 22 83 31 102 21             |
| 26      |                                                      | 29 96 2<br>12 2 . 52 20 53 9 | 3 10 69 10<br>11 . 30 25 58 15         |                             |
| 10 1    | 299 24                                               | 12 2 . 52 20 53 9            | 11 . 50 25 58 15<br>4 6 97 13          | 1 Johannis                  |
| 4       |                                                      | 16                           | <b>+</b> 6 97 13                       | 1 1 130 35 162 38           |
| 20      | 001                                                  | 16 4                         | 100                                    | 2 2 165 24                  |
| 23      | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | Galaterbrief                 | 1Thessalonicherbrief                   | 19                          |
| 30 .    |                                                      | <b>1</b> 16 60 9             | 2 12 161 34                            | <b>3</b> 12 . 165 32        |
| 113     |                                                      | 26 46 5 28 60 19             | 19 · · · · 21 21<br>4 8 · · · 76 12 15 | 17 22 15                    |
|         | 161 33                                               | 7 30 25                      | 48 76 12 15                            | 18                          |
| 13      | . 231 32                                             | 10 132 4                     |                                        | 4 1-3 29 22                 |
| 17 .    | 46 2                                                 | 14                           | 2Thessalonicherbrief                   | 816 68 25                   |
|         | 27 18                                                | 16 . 301 24                  | 2 2 29 22                              | <b>5</b> 4 22 15            |
| 126     |                                                      | 17                           |                                        | 18 46 9                     |
| 23      |                                                      | 20 . 165 3                   | 8 16 s<br>3 11 294 31                  | 20b 21 15                   |
|         |                                                      |                              |                                        | 27*                         |
|         |                                                      |                              |                                        | 217                         |

## Stellenregister.

| 2 Johannis Seite  | Hebräerbrief Seite | Judä Seite        | Apok. Johannis Seite |
|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 10f 46 12         | 12 12 108 4        | 7 79 5 35         | 13 1 19 3            |
| 11 46 27          | 13 61 2            | 23 999            | 14 15 98 5           |
|                   |                    |                   | 19 987               |
| 71 1 " -1 -1 -2   | Jacobi             | Apokalypse        | 17 1 99 18           |
| Hebräerbrief      | Jaconi             | Johannis          | 3 193                |
| 1 2 28 20         | 13 302 27          | 15 99 30          | 15 99 18             |
| 9 209 33          | 15 108 10          | 16 98 28          | 18 2 156 38          |
| 11 . 60 10 77 21  | 26 104 2           | 2 10 56 11        | 5 70 20              |
| 6 3 46 13         | 26 41 35           | 23 . 22 26 25 8   | 6 52 13              |
| 6 78 38           | 8 224 5            | 28 99 14          | 8 22 26              |
| 10 197 81         | 19 223 4           | 34 312            | 13 64 23             |
| 18 68 19          | 3 2 104 2          | 18 97 16          | 20 27 30             |
| 10 22 99 30       | 4 223 6            | 5 5 f 101 32 19 3 | 208 69 36            |
| 11 3 28 20        | 6 707              | 68 22 26          | <b>21</b> 18 97 17   |
| 4 797             | 41 73 36           | 13 77 25          | 21 51 5              |
| 12 69 35          | 8 99 30            | 7 14 99 30        | <b>22</b> 11 223 2   |
| 25 50 19          | 14 96 22           | 83 33 13          | 16 98 28             |
| 28 469            | 5 1 41 35          | 11 2 53 23        |                      |
| 12 1 . 79 8 96 28 | 10 799             | 13 . 31 2 54 2    | Pastor               |
| 4 22 18           | 17 . 58 23 79 s    | 123 193           | Hermae 92 2          |

## Nachtrag.

Gerade an dem Tage, an dem ich das Vorwort zu diesem Buche schrieb, kam mir der sechste Band der "Keilinschriftlichen Bibliothek" zu Gesicht, den ich während der Ausarbeitung meines Buches immer als eine neue Quelle der Aufklärung erwartet hatte, weil als sein Inhalt "assyrischbabylonische Mythen und Epen\*, also wenigstens zum Teil poetische Stücke der Keilschriftlitteratur, angekündigt waren. Diesen Inhalt bringt er auch wirklich, aber der Herausgeber P. Jensen schreibt in seinen Vorbemerkungen (S. XIII): "Trotz der richtigen Beobachtungen Gunkel's und Zimmern's [s. o. S. 336f.] und ihrer Vorgänger über die metrischen Formen der assyrischen Poesie habe ich sie vollständig ignoriert, bei der Darstellung [sic] des Textes, weil sie nur in einigen wenigen der von mir behandelten Texte und zwar dort ganz nach Belieben durch Lücken zwischen je zwei Hemistichen zum Ausdruck kommen und ich doch nicht mehr geben wollte, als was in den Texten selbst steht, in der Übersetzung aber, weil eine metrische Zwangsjacke mich an einer möglichst wörtlichen Übersetzung, also dem eigentlichen Zweck des Buches, durchaus gehindert hätte."

## Druckfehler.

| Seite | 24 24       | steht | 72     | statt | 401    |
|-------|-------------|-------|--------|-------|--------|
| 7     | 53 14       | -     | 25 22  | 7"    | 25 28  |
| r     | 67 21       | 44    | 24 40  | r     | 24 20  |
| 7'    | 84 17       | r     | 20 20  | 71    | 24 20  |
| 7     | 87 9        | r     | 10 24  | 7     | 10 14  |
| **    | 87 17       | r     | 57.5   | 7     | 58 5   |
| 7     | 104 17      | Tr.   | Ps     | 7.    | Pv     |
| 77    | 162 21      | ist   | 7 11 a | zu    | tilgen |
| 27    | 179 26      | steht | 49 9 b | statt | 49 6 b |
|       | $181_{-22}$ | r     | E      | 7     | 2      |
| 7     | 185 19      | r     | 6 4    | r     | 6 14   |
| -     | 193 13      | r     | קבר    | T     | קבר    |
| r     | 207 40      | F     | Ps     | *     | Pv.    |

Übrigens sind die hier erwähnten Zitatfehler schon im Stellenregister korrigiert. Druck von G. Kreysing in Leipzig.



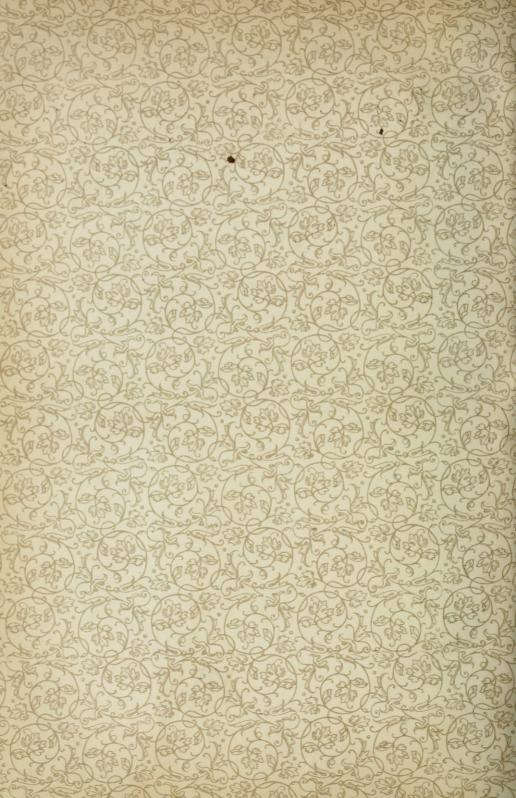

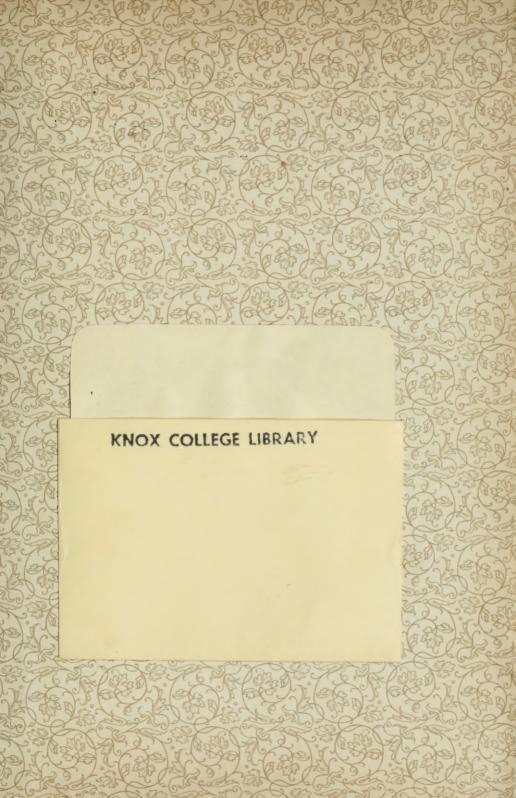

